





B. Pier. 449-80

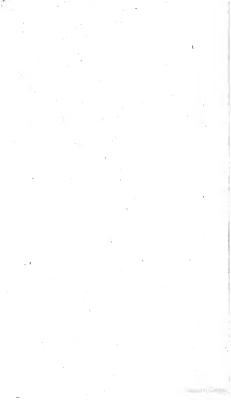

# 4354 1

# Parerga und Paralipomena:

fleine philosophische Schriften,



Arthur Schopenhauer.



Vitam impendere vero.

(Juvenalis, Sat. IV. 91.)

3meite, verbefferte und beträchtlich vermehrte Auflage, aus dem handichriftlichen Nachlaffe bes Berfaffere

herausgegeben

Dr. Julius Frauenftabt.

Erfter Banb.

Berlin.

Prud und Berlag von A. B. Sahn. ... 1862.





... nftabt.

Erper Bant.

Berlin.

Drud nud Verlag von A B. Sonu 1862.

## Borwort zur erften Auflage.

Diefe, meinen wichtigeren, spftematischen Werfen nachgesandten Rebenarbeiten bestehn theils aus einigen Abhandlungen über besondere, sehr verschiedenartige Themata, theils
aus vereinzelten Gedanken über noch mannigstlitigere Gegenftande, — Alles hier zusammengebracht, weil es, meistens
seines Stoffes halber, in jenen systematischen Werfen feines Stoffes halber, in jenen systematischen Werfen feine
Stelle sinden konnte, Einiges jedoch nur weil es zu spät
gefommen, um die ihm gebürende baselbit einzunehmen.

Siebei nun habe ich gwar junachft Lefer im Auge gehalt, benen meine ausammenhangenten und inhalte-ichwerten Berte befannt fint; sogar werden solche vielleicht noch manche ihnen erwünschte Aufflärung hier finden: in Gangen aber wird ber Inhalt biefer Bande, mit Ausnahme weniger Stellen, auch Denen verftämblich und genießkar sepn, welche eine solche Befanntschaft nicht mitbringen. Bedoch wird ber mit meiner Philosophie Bertraute immer

noch einas voraushaben; weil biese auf Alles, mas ich benfe und schreibe, steis ihr Licht, und sollte es auch nur aus ber Ferne seyn, zurückwirst; wie benn auch andrerseits sie felbst von Allem, was aus meinem Kopfe herverzeht, immer noch einige Beleuchtung empfängt.

Frantfurt a. D., im Dezember 1850.

Arthur Schopenhauer.



### Borrede gur zweiten Auflage.

In seinem vor Notar und Zeugen zu Frankfurt a. De. am 26. Juni 1852 errichteten Testamente hat mir Arthur Schopenhauer seine wissenschieden Manuscripte, alle mit Papier durchschossenschen Eremplare seiner Werte, alle Werte und Schriften Kants aus seiner Bibliothek, Kants Busse, seine Brussnach mit dem Smaragd, endlich das Berlagsrecht zu allen serneren Auslagen aller seiner Schriften, als auf vielches alle seine Verleger in ihren Contracten sommit der verzichtet haben, vermacht.

Durch bie Manuscripte und die mit Papier durchchoffenen Exemplear bin ich in den Stand geseth, sernere
Mussagen Schopenhauer'scher Werte mit venjenigen Werbesserungen und Jusäpen beraustugeben, die er selbst für
solche bestimmt bat. Schopenhauer pflegte nämlich, so oft
ein Wert von ihm oder eine neue Aussage eines solchen
erschienen war, alsbald ein Exemplar besselben mit Papier
durchschießen zu sassen und auf die weißen Mätter besselben
nach und nach biesenigen Jusäpe und Verbesserungen einzutragen, die er alsbann, beim Nöthigwerden einer neuen
Aussagen, die er alsbann, beim Nöthigwerden einer neuen
Aussage, die besselbe ich solche mit Papier durch
schosene Gremplare nicht nur von allen seinen Werten,

fondern auch von allen noch bei feinen Lebzeiten erfchienenen Auflagen berfelben.

Die in benfelben befindlichen Zufage find von zweierlei Urt. Es fint theils zu bestimmten Stellen bes Textes frifch bingugeschriebene, theils aus seinen Manuscripten, mit Angabe bes Titels und ber Seitengabl, wo sie in benselben zu finden, eitierte Stellen.

Ueber viese Mauniscripte, so weit sie bier in Betracht tommen, muß ich so viel, als jum Berfländniß ber bier abgulegenden Rechenischer niethig ift, sagen: Schopenhauer hat fortlaufende Zahrbücher seiner Gedanten und Forschungen binterlaffen, die einen Einblid in seine gange geiftige Arbeit seit 1812 in Berlin bis zu seinem Tode 1860 in Frankfeit am Main gewähren. Dies Jahrbücher, über beren reichen Inhalt zwei alphabetisch geordnete Repertorienbücher Auskunft geben und zugleich ein Zeugniß für Schopenbauer's Dronungssinn ablegen, serfallen in zwei Albeibeilungen. Die eine zeigt und ben werdenden Gehopenbauer, in welchem die "Belt als Bille und Vorstellung" noch zum Durchbruch fingt, die aubere ben gewordenen, in welchem sie erreits zum Durchbruch gefommen ist.

Auch außerlich unterscheiben fich biefe beiben Abtheilungen, intem bie Manuscripte ber ersten aus lofen, mit Buchflaben und Jahlen bezeichneten Bogen, die sich alphabetisch geordnet, in Cartons bestüben, bestehen, die ber zweiten hingegen aus eingebundenen, mit Titeln und Seitenzahlen versehenen Büchern in verschiebenen Kormat. Beigesetzte Dries und Zeitangaben laffen in beiden ersehen, wo und wann sie geschrieben find.

Diese Manuscripte enthalten nicht ein fortlaufendes Spsenn, noch auch ununterbrechen Albandbungen, sindern einzelne Gebanfen, Anschaungen, Netigen, Betrachtungen, mitumter auch Entwürfe zu Abhandbungen. Gie fieben,

bald langer, bald furger, über bie verschiedenften Gegenftanbe banbelnb, bunt burd einander, nur burd Striche von einander abgetbeilt. Schovenbauer bat in ibnen qunadft für fich Das niedergelegt, mas ibn bie Jahre binburd im Beifte beschäftigt bat, noch ohne zu miffen, welchen Gebrauch er einft bavon machen murbe. Aber obgleich junachft nur für ibn felbft niebergeschrieben, bilben biefe Manuscripte boch bie Borrathetammer, aus ber er fort und fort feine im Drud ericbienenen Werfe und Die noch bei feinen Lebzeiten ericbienenen Auflagen berfelben gefpeift bat. Gin großer Theil ibres reichen und mannigfaltigen Inhalts ift icon fur biefelben verbraucht und beshalb mit Bleiftift burchftricen; aber noch ift ein beträchtlicher Theil unverbraucht übrig, und eben aus biefem unverbrauchten Theile bat Schopenbauer in ben mir vermachten, mit Vapier Durchschoffenen Exemplaren feiner Werte Diejenigen Stellen citirt (nicht excerpirt), Die, wie ich oben gefagt, aufammen mit ben frifd bingugefdriebenen Stellen bie von ibm für Die ferneren Auflagen bestimmten Bufate bilben.

In bem mit Papier burchschossene Eremplare ber "Barrega und Paralipomena" nun, aus welchem die vorliegende zweite Auflage berfelben hervorgegangen, bilden zwar bie frifch hinzugeischriebenen Setellen die Mehrzahl, aber boch sind auch die letztern im Ganzen genommen sehr abstreich, und zwar sind sie nur aus ben Manuscripten ber zweiten Aberieung geschöpft, benen Schoenhauer folgende, zum Theil eigenthimische Titel gegeben:

- 1) Reifebuch.
- 2) Foliant,
- 3) Brieftafche,
- 4) Quartant,
- 5) Abverfaria,

- 6) Cholerabuch (v. b. auf ber Flucht vor ber Cholera geschrieben),
- 7) Cogitata,
- 8) Panbefta,
- 9) Spicilegia,
- 10) Genilia.

Ein wie objektiver Denker Schopenhauer war und wie ibn überal bin seine Philosopheme verfolgten, gebt, beiläufig gesagt, baraus bervor, baß selbst beienigen biefer Manuscripte, die, wie bas "Reisebuch" und bie "Brieftalde", einen zu feiner Person um feinen Erlebniffen in näherer Beziehung stehenen Inhalt vermuthen laffen, boch überwiegend nur die philosophischen Gebanken und Beetrachtungen enthalten, die ihn auf seinen Reisen beschäftigt haben.

Die beiben ermähnten Arten von Bufaten, melde Schopenbauer ju biefer zweiten Auflage ber Parerga gemacht, baben von ibm feine gleiche Bebandlung erfabren. Babrent nämlich in feinem mit Papier burchichoffenen Gremplare Die frifc bingugefdriebenen Stellen fertig ausgearbeitet, ja fogar gebeffert und gefeilt find, fo find bie citirten Manuscriptstellen nur mit Bermeifung auf ben Band und Die Geite, mo fie ju finden, citirt, nicht ausgezogen; ferner, mabrent erftere meift genau mit Beiden für bie Stellen im Texte, mo fie einzufügen, verfeben find - nur eine geringe Angabl berfelben ift unbezeichnet geblieben, ober nur burch ein bingugefestes "alicubi" ober "Brgendwo" als einzufügent zu erfennen gegeben -; fo find umgefebrt bie lettern meift unbezeichnet gelaffen, find nur im Allgemeinen ju bem Capitel, ju bem Paragrapben ober ju ber Seite, mogu fie geboren, citirt, und nur außerft wenige find an ben Ort gefest, wo fie einzufügen.

Es geht bieraus bervor, baß Schopenhauer bie von

ibm fur biefe zweite Auflage bestimmten Bufate nur gum Theil, wenn auch jum größern Theil, felbft redigirt, jum Theil bingegen unredigirt binterlaffen bat. .

36 bin nun bei ber Redaction Diefes lettern Theiles im Allgemeinen fo verfahren, bag ich bie Bufage, mochten es fertig bingugefdriebene, ober aus ben Manufcripten citirte fein, nur bann in ben Text aufgenommen babe, wenn ich nach reiflicher Erwägung einen Drt fur fie fant, wo fie nicht blog ihrem Inhalt, fonbern auch ber Form, b. i. ber Diction nach, ungezwungen bineinpaßten; in allen andern Fällen bingegen, mo entweder die ftrenge Gedantenfolge, ober ber moblgefügte Capbau bes Textes ihre Mufnahme in benfelben nicht juließ, habe ich fie an ber geeignetften Stelle entweber ale Unmerfungen unter, ober als Unbange binter ben Text gefest.

Bu biefem Berfahren bat mich folgende Ermagung bestimmt. Schopenbauer's Abficht mar es offenbar, alles Bufammengeborige an einer Stelle beifammen gu haben. Eine völlige Aussonderung und abgesonderte Bufammenftellung feiner ju biefer Auflage gemachten Bufage, Die freilich bem Lefer einen fofortigen Ueberblid über biefelben gemabrt batte, mare feiner Intention gumiber gemefen. Sat er boch ben größten Theil berfelben, Die fertig bingefdriebenen Stellen, fcon felbft redigirt und an ben Ort gebracht, wo fie bingeboren. Alfo mußte auch mit bem andern Theile, mit ben unbezeichnet gelaffenen Bufagen und citirten Manuscriptftellen eben fo verfahren merben. Run murbe Schopenbauer felbft, wenn er biefe Auflage noch batte beforgen fonnen, gewiß benfelben freien Gebrauch von ihnen gemacht haben, wie bei ben von ihm felbft beforgten neuen Auflagen feiner anbern Berte. Er wurde namlich, wo es ging, und fo wie es am beften ging, fie in ben Text binein verarbeitet, fonft aber fie meggelaffen

haben. So hat er es nämlich, wie ich mich aus seinen mit Papier burchschessen Germalaren überzeugt habe, amit gehalten. Mir hingegen, ber ich nicht Bearbeiter, sondern nur herausgeber und Redafteur des von ihm binterlassenen Stoffies bin, flaud ein soldes freies Wersahren nicht zu. Ich durfte mir weder Aenderungen, noch ein Auswahl aus den von ihm umredigirt gebliebenen Jusüpen erlauben. Andererseits war ich aber auch nicht besugh, dieselben, so wie ich sie vorfand, in den Text aufzunehmen, ohne zu prüsen, oh sie nach Inhalt und Form versahren, wie ich verfahren bin, und ich bin überzeugt, daß jeder andere Perausgeber, wenn er sachgemäß und ber Ubssicht Schopen hauer's gemäß bätte versahren wollen, gang eben so, wie ich, hätte versahren mussen.

х

Bie gablreich bie von Schopenhauer gu biefer Muflage gemachten Bufane find, gebt baraus bervor, baf biefelbe bei gleichem Drud und Format, wie bie erfte, biefe um 15 Bogen fiberfteigt. Schovenbauer bat, wie fiberall, auch bier con amore gearbeitet, bat Alles, mas feinem Berte noch jur Bereicherung, Berichtigung, Ergangung und Bollenbung bienen fonnte, nachgetragen und bat baran mahrend bes gangen Beitraums feit bem Erfcheinen ber erften Auflage 1851 bis nabe ju feinem Tobe gearbeitet, wie icon an ber vericbiebenen, balb verblaftern, balb frischern Farbe ber Tinte, womit er geschrieben, fobann aber auch aus verschiedenen Ansvielungen auf geitliche Borgange im litterarifden, politifden und focialen Bebiet, Die baufig eingewebt fint, ju erfennen ift. Schopenhauer liebte es nämlich, fo oft fich ibm Gelegenheit bagu barbot, auf Die charafteriftifchen Personen und Buffande ber Gegenwart ober ber fpottifch von ibm fogenannten "Bestzeit" Bezug ju nehmen, fie von feinem Standpuntt aus ju beleuchten

und mit feinem farfaftifchen Bige gu geißeln, wobei er immer priginell ericbeint und oft auch reinigent auf bie geiftige Atmofpbare wirft. Diefe fatirifche Aber macht ftellenmeife biefe neue Muflage ber Barerga gu einer bochft pifanten Lecture. Freilich gingen bamit aus Schopenhauer's Gigenthumlichfeit auch wieder Diefelben Tebler, Schwachen und Berftoge in biefe Auflage über, bie er ichon in ber erften und überbaupt in allen feinen Werfen mit fo genialer Raivetat jur Schau tragt, fo bag bie Feinde und Reiber Schopenbauer's aufe Reue reichen Stoff ju Denunciationen und Unichwärzungen befommen werben. Aber Die, welche überhaupt fabig find, einen großen Beift ju ichagen, und auf beren Urtbeil überhaupt etwas ju geben ift, merben fich baburch von ber Unerfennung und Berebrung ber geiftigen Grofe Schopenbauer's nicht abbalten, noch in ibr fforen laffen. Denn fie miffen, bag, mo viel Licht, auch viel Schatten ift. Gie wiffen auch, baf, wie George Sand fagt - ein Musfpruch, ber unferm Schopenhauer ftete febr gefallen bat - chacun a les défauts de ses Die Schopenbauerichen Rebler, Die ich burchaus vertus. nicht gewillt bin, in Abrebe ju ftellen, find eben bie Febler feiner Tugenben; fie find mit biefen eng permachien, und obne fie batten wir auch nicht bie Früchte biefer gu fcmeden bekommen. Schopenhauer mar ein Genie, und jebes Genie bat icon ale foldes gewiffe aus feinem Wefen fliefende Rebler, Die niemand fo aut erfannt und fo mabr befdrieben bat, ale eben Schopenbauer felbft, in feinem fo einzigen Capitel über bas Genie in ber "Belt als Bille und Borftellung." Schopenhauer mar aber nicht bloff ein Genie. fonbern auch Denfc, und trug folglich, wie jebes menfchliche Individuum ale foldes, feine burch bie Geburt mit auf Die Welt gebrachten, fowie feine burch Erziehung und Lebensverhaltniffe erworbenen Febler und Schmachen an

fic. Much ber objektivfte Beift ift von biefen nicht frei; benn, wie Schovenbauer febr mabr fagt: "Ge fann fein Intellett fenn, ber nicht bem Wefentlichen und rein Dbjeftiven ber Erfenntnig ein biefem frembes Gubieftives, aus ber ben Intelleft tragenben und bedingenden Berfonlichfeit Entspringenbes, alfo etwas Individuelles, beimifchte, moburd benn Benes allemal verunreinigt mirb." (S. 8, 50 bes 2. Banbes bes vorliegenben Berfes.) Anftatt alfo über bie Rebler und Schmaden Schopenbauer's ale über etwas Unerhörtes fich ju ereifern, wie feine Gegner thun, follte man fie lieber zu begreifen fuchen. Dich baben Schopenbauer's Menschlichkeiten, obgleich ich fie naber tennen au fernen Gelegenbeit gebabt, wie irgent Giner, boch nie in ber Unerfennung beffen, mas er Großes und Unfterbliches für bie Denichbeit geleiftet, gebinbert, und ich balte tros berfelben Schopenbauer noch immer für baffelbe ben gröften Denfern und bedeutenoften Schriftftellern aller Jahrhunderte beigugablende Genie, fur bas ich ibn von Unfang an gebalten babe. -

Schließlich bemerke ich noch, bag bie biefer Auflage beigefigten von mir berrübrenben, theils zur Erfauterung vienenden, theils einige Schopenbaueriche Citate vervollftandiaenben Unmertungen als solde bezeichnet find.

Berlin, im Rovember 1861.

Julius Frauenftabt.

# Inhalt.

| Sfige einer Befchichte ber Lehre vom 3bealen unb Realen                   | Seite<br>1 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fragmente gur Geschichte ber Philosophie                                  | 34         |
| Ueber bie Univerfitate Philofophie                                        | 150        |
| Transfrendente Spefulation über bie anscheinende Abfichtlichfeit im Schid |            |
| fale bes Einzelnen                                                        | 215        |
| Berfuch über bas Geifterfehn und was bamit zusammenhangt                  | 241        |
| Anftoriamen aur Lebensweisheit                                            | 331        |

### Stige einer Beschichte

ber

Lehre vom Idealen und Realen.

Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia.

Dan. 12, 4.

#### Efige einer Befchichte

ber

#### Lehre vom 3bealen und Realen.

Cartefius gilt mit Recht fur ben Bater ber neuern Philofopbie, junachft und im Allgemeinen, weil er bie Bernunft angeleitet bat, auf eigenen Beinen ju ftebn, inbem er bie Denichen lebrte, ibren eigenen Ropf ju gebrauchen, fur welchen bie babin bie Bibel einerfeite und ber Ariftoteles anbrerfeite funftionirten; im befonbern aber und engern Ginne, weil er querft fich bas Problem jum Bewußtfepn gebracht bat, um welches feitbem alles Philosophiren fich bauptfächlich brebt: bas Problem vom 3bealen und Realen, b. b. bie Frage, mas in unferer Erfenntnig objeftiv und mas barin fubjeftiv fei, alfo mas barin etwanigen, von und vericbiebenen Dingen, und mas une felber auguidreiben fei. -In unferm Ropfe namlich entfteben, nicht auf innern, - etwan von ber Billfur, ober bem Gebantengufammenbange ausgebenben, - folglich auf außern Unlag, Bilber. Diefe Bilber allein find bas une unmittelbar Befannte, bas Begebene. Beldes Berbaltnif mogen fie baben ju Dingen, Die völlig gefonbert und unabbangig von une exiftirten und irgendwie Urface biefer Bilber murben? Saben mir Gemigbeit, bag überbaupt folche Dinge nur bafind ! und geben, in biefem Fall, bie Bilber une auch uber beren Beichaffenbeit Aufichlufit - Dies ift bas Droblem, und In Rolge beffelben ift, feit 200 Jahren, bas Sauptbeffreben ber Philosophen, bas 3beale, b. b. Das, mas unferer Erfenntnig allein und ale folder angebort, von bem Realen, b. b. bem unabhangig von ihr Borbanbenen, rein ju fonbern, burch einen in ber rechten Linie moblgeführten Schnitt, und fo bae Berbaltniß Beiber ju einanber feftguftellen.

Birflich icheinen meber bie Philosophen bes Alterthums, noch auch bie Scholaftifer, ju einem beutlichen Bewuftfeon biefes philosophifchen Urprobleme gefommen ju fenn; wiewohl fich eine Gpur bavon, ale 3bealismus, ja auch ale lebre von ber 3bealitat ber Beit, im Dlotinos finbet, und gwar Enneas III, lib. 7. c. 10, mofelbft er lebrt, bie Geele habe bie Belt gemacht, inbem fie aus ber Emigfeit in bie Beit getreten fei. Da beifit es 1. B. ου γαο τις αυτου τουτου του παντος τοπος, η ψυχη. (neque datur alius hujus universi locus, quam anima.) wie auch: δει δε ουχ εξωθεν της ψυχης λαμβανειν τον χρονον, ώσπερ ουδε τον αιωνα εκει εξω του οντος. (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere, quemadmodum neque acternitatem ibi extra id, quod ens appellatur.); womit eigentlich icon Rante 3bealitat ber Beit ausgesprochen ift. Und im folgenden Rapitel: obrog o Biog rov x00000 yerva. διο και ειρηται άμα τωδε τω παντι γεγονεναι, ότι ψυχη αυτον μετα τουδε του παντος εγεννησεν (haec vita nostra tempus gignit: quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc universo factum esse: quia anima tempus una cum hoc universo progenuit). Dennoch bleibt bas beutlich erfannte und beutlich ausgesprochene Broblem bas darafteriftifche Thema ber neuern Philosophie, nachbem bie biergu nothige Befonnenbeit im Cartefine querft ermacht mar, ale melder ergriffen murbe von ber Babrbeit, bag wir junachft auf unfer eigenes Bemufitfenn beidrante find und bie Belt une allein ale Borfellung gegeben ift: burch fein befanntes dubito, cogito, ergo sum wollte er bas allein Gemiffe bes fubjeftiven Bewußtfepne, im Gegenfat bee Broblematifchen alles Uebrigen, bervorbeben und bie große Babrbeit aussprechen, bag bas Gingige mirflich und unbedingt Begebene bas Gelbftbewußtfeyn ift. Genau betrachtet ift fein berühmter Gat bas Mequivalent beffen, von welchem ich ausgegangen bin: "bie Belt ift meine Borftellung." Der alleinige Untericied ift, bag ber feinige bie Unmittelbarfeit . bes Gubiefte, ber meinige bie Mittelbarfeit bes Dbiefte bervorhebt. Beibe Gage bruden baffelbe von zwei Geiten aus, find Rehrseiten von einander, ftebn alfo in bemfelben Berbaltnif, wie bas Gefet ber Tragbeit und bas ber Raufalitat, gemaß meiner Darlegung in ber Borrebe gur Ethif. (Die beiben Grund=

probleme ber Ethit, behandelt in zwei afabemifchen Preisichriften, von Dr. Artbur Schopenhauer. Franffurt am Main 1841, Geite XXIV. - 3meite Auflage, Leinzig 1860. Geite XXIV.) Allerbinge bat man feitbem feinen Gas ungablige Dal nachgefprochen. im bloffen Gefühl feiner Bichtigfeit, und ohne vom eigentlichen Ginn und 3med beffelben ein beutliches Berftanbnig ju haben. (Siebe Cartes, Meditationes, Med. II, p. 14.) Er alio bedte bie Rluft auf, welche gwifden bem Gubjeftiven, ober 3bealen, und bem Dbjeftiven, ober Realen, liegt. Dieje Ginficht fleibete er ein in ben 3meifel an ber Erifteng ber Aufenwelt: allein burch feinen burftigen Ausweg aus biefem. - bag namlich ber liebe Gott une boch wohl nicht betrugen werbe, - zeigte er, wie tief und ichmer ju tofen bas Problem fei. Ingwifchen mar burch ibn biefer Sfrupel in bie Philojophie gefommen und mußte fortfabren beunrubigent ju mirten, bis ju feiner grundlichen Erlebigung. Das Bewufifenn, baf obne grundliche Renntnif und Aufflarung bes bargelegten Unterschiebes fein ficheres und genugenbes Guftem möglich fei, mar von Dem an vorhanben, und bie Frage fonnte nicht mehr abgewiefen werben.

Sie ju erledigen, erbachte junachft Malebranche bas Guffem ber gelegentlichen Urfachen. Er faßte bas Broblem felbft in feinem gangen Umfange, beutlicher, ernftlicher, tiefer auf, ale Cartefius, (Recherches de la vérité, livre III, seconde partie.) Diefer batte bie Realitat ber Auffenwelt auf ben Rrebit Bottes angenommen; mobei es fich freilich munberlich ausnimmt, bag, mabrent bie anbern theiftifden Philosophen aus ber Erifteng ber Belt bie Erifteng Gottes ju erweifen bemubt find, Cartelius umgefebrt erft aus ber Eriffens und Babrhaftigfeit Gottes bie Erifteng ber Belt beweift: es ift ber umgefehrte foomologifche Beweis. Much bierin einen Schritt weiter gebent, febrt Dalebranche, bag wir alle Dinge unmittelbar in Gott felbit febn. Dies beifit freilich ein Unbefanntes burch ein noch Unbefannteres erffaren. Ueberbies feben mir, nach ibm. nicht nur alle Dinge in Gott; fonbern biefer ift auch bas allein Birfenbe in benfelben, fo bag bie phpfifchen Urfachen es bloß icheinbar, bloffe causes occasionelles fint. (Rech. d. l. ver. liv. VI, seconde partie, ch. 3). Go baben wir benn ichon bier im Befentlichen ben Bantbeismus bes Spinoga, ber mebr

von Malebranche ale von Cartefine gelernt ju haben icheint.

lleberbaupt fonnte man fich munbern, bag nicht icon im 17. Nahrhundert ber Bantbeiemus einen pollftanbigen Sieg über ben Theismus bavon getragen bat; ba bie originellften, iconften und grundlichften Europäischen Darftellungen beffelben (benn gegen bie Uvanischaben ber Beben gehalten ift freilich bas Alles nichte) fammtlich in jenem Zeitraum ane licht traten: namlich burd Bruno, Malebrande, Spinoga und Stotue Erigena, welcher lettere, nachbem er viele Jahrhunderte bindurch vergeffen und verloren gemefen mar, ju Orford wiebergefunden murbe und 1681, alfo 4 3abre nach Spinoga's Tobe, jum erften Dale gebrudt, an's licht trat. Dies icheint au beweifen, bag bie Ginficht Gingelner fich nicht geltenb machen fann, fo lange ber Beift ber Beit nicht reif ift, fie aufgunehmen; wie benn gegentheils in unfern Tagen ber Bantbeismus, obzwar nur in ber efleftifchen und fonfufen Schellingifchen Auffrifdung bargelegt, jur berrichenben Denfungeart ber Gelebrien und felbft ber Gebilbeten geworben ift; weil namlich Rant mit ber Beffeauna bee theiftifchen Dogmatismus vorangegangen mar und ibm Dlas gemacht batte, wodurch ber Geift ber Beit auf ibn porbereitet mar, wie ein gepflugtes Relb auf bie Sagt. 3m 17. Jahrhundert bingegen verließ bie Philosophie wieber jenen Bea und gelangte banach einerfeite ju Lode, bem Bafo und Sobbes vorgearbeitet batten, und anderfeits, burch Leibnis, ju Chriftian Bolf; biefe Beiben berrichten fobann, im 18. 3abr= bunbert, porguglich in Deutschland, wenn gleich gulest nur noch fofern fie in ben fonfretiftifden Efleftismus aufgenommen morben maren.

Des Malebranche ieffinnige Gebanten aber haben ben nachften Unich gegeben zu Leibnigene Spftem ber harmonia praestabilita, besten zu gene Bette Bud und bobes Antehn in den gegebt, bag bas Absurbe am teichieften in ber Welt Glid macht. Dezleich ich mich nicht fuhmen fann, von Leibnigens Monaden, bie zugleich matheraufiche Puntte, forpertide Altome und Setlen sind, eine beutliche Borrbelung zu haben; jo icheint mir boch loviet außer Zweifel, bag eine folde Annahme, wenn ein Mal festgestell, bagt bienen fonnte,

alle ferneren Spootbefen jur Erffarung bes Bufammenbange amifchen Abealem und Realem fich au erfparen und bie Frage baburch abgufertigen, bag Beibe icon in ben Monaben vollig ibentifigirt feien, (weebalb auch in unfern Tagen Schelling, ale Urbeber bee 3bentitatefpfteme, fich wieber baran gelett bat). Dennoch bat es bem berühmten philosophirenben Mathematifus. Bolobiftor und Politifue nicht gefallen, fie bagu gu benuten; fonbern er bat, jum letteren 3med, eigene bie praftabilirte Barmonie formulirt. Diefe nun liefert und zwei ganglich verichiebene Belten, jebe unfabig, auf bie anbere irgend ju wirfen (principia philos. §. 84. und examen du sentiment du P. Malebranche, p. 500 sq. ber Oeuvres de Leibnitz, publ. p. Raspe), jebe bie völlig überfluffige Doublette ber anbern, welche nun aber boch ein Dal beibe bafenn, genau einanber parallel laufen und auf ein Saar mit einander Zaft balten follen; baber ber Urbeber beiber, gleich Anfange, bie genauefte Barmonie gwifden ibnen fabilirt bat, in welcher fie nun iconftens neben einander fortlaufen. Beilaufig gefagt, liefe fic bie harmonia praestabilita vielleicht am beften burch bie Bergleidung mit ber Bubne faflich machen, ale wofelbft febr oft ber influxus physicus nur icheinbar porbanden ift, indem Urfach und Birfung blog mittelft einer vom Regiffeur praftabilirten Sarmonie gusammenbangen, g. B. wann ber Gine ichieft und ber Unbre a tempo fallt. Am fraffeften, und in ber Rurge, bat Leibnis bie Cache in ibrer monftrofen Abfurbitat bargeftellt in 66, 62, 63 feiner Theobicee, Und bennoch bat er bei bem gangen Dogma nicht einmal bas Berbienft ber Driginalitat, inbem icon Spinoga bie harmonia praestabilita beutlich genug bargelegt bat im zweiten Theil feiner Etbif, namlich in ber 6ten und 7ten Proposition, nebft beren Rorollarien, und wieber im funften Theil prop. 1, nachbem er in ber 5ten Proposition bes zweiten Theile bie fo febr nabe verwandte lebre bes Dale= brande, bag wir alles in Gott febn, auf feine Beife ausgefprochen batte. ") Alfo ift Dalebranche allein ber Urbeber bie-

<sup>\*)</sup> Eth. P. H. prop. 7: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque ideas concatenantur in Mente, ita corporis affectiones, seu rerum imagines ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore. — P. H. prop. 5:

fes gangen Gebantenganges, ben fomohl Spinoza ale Leibnis. jeber auf feine Art, benutt und jurechtgeschoben baben. Leibnis batte fogar ber Sache mobl entratben fonnen, benn er bat bierbei bie bloffe Thatfache, welche bas Broblem ausmacht, bag namlich bie Belt une unmittelbar blof ale unfere Borftellung gegeben ift, icon verlaffen, um ihr bae Dogma von einer Rorperwelt und einer Beifterwelt, swiften benen feine Brude moglich fei, ju fubfituiren; inbem er bie Frage nach bem Berbaltniß ber Borftellungen ju ben Dingen an fich felbft jufammenflicht mit ber nach ber Doglichfeit ber Bewegungen bes Leibes burch ben Millen, und nun beibe aufammen aufloft, burch feine harmonia praestabilita (S. Systême nouveau de la nature, in Leibnitz, Opp. ed. Erdmann p. 125. - Brucker hist, ph. Tem IV. P. II, p. 425). Die monftrofe Abfurbitat feiner Annahme murbe icou burch einige feiner Beitgenoffen, befonbere Baple, mittelft Darlegung ber baraus fliegenben Ronfequengen, ine bellfte Licht geftellt. (Giebe, in Leibnigens fleinen Schriften, überfest von buth anno 1740, bie Unmerfung ju G. 79, in welcher Leibnis felbft bie emporenben Folgen feiner Bebauptung bargulegen fich genothigt fieht.) Beboch beweift gerabe bie Abfurbitat ber Unnahme, ju ber ein benfenber Ropf, burch bas vorliegenbe Broblem, getrieben murbe, bie Grofe, Die Schwierigfeit. bie Berplexitat beffelben und wie wenig man es burch bloffes Beglaugnen, wie in unfern Tagen gewagt worben ift, befeitigen und fo ben Rnoten gerbauen fann. -

Spinoza geht wieder unmittelbar vom Cartessus ausdafte besielt er Ansange, als Cartessaur auftretend, fogar ben Duassmus leines Lehrerd der, leste bemmach eine substantia oogitans und eine substantia extensa, jene als Subjett, die als Dhjett ber Erkenntnis. Später hingegen, als er auf eigenen gußen fland, sand er, daß beite eine und dieslede Substantia wären, von verschiedenen Seiten angeschyn, also Ein Mal als substantia extensa, das andrer als substantia cogitans auf-

Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res cogitans consideratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur. Hoc est, tam Dei attributorum, quam rerum singularium ideaen onn ipas ideata, sive res perceptas pro causa efficiente agnoseunt; sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans.

gefaßt. Dies beißt nun eigeutlich, bag bie Untericheibung von Denfendem und Ausgebebntem, ober Geift und Rorver, eine ungegrundete, glio unflattbafte fei; baber nun nicht weiter von ibr batte gerebet merben follen. Allein er bebalt fie infofern immer noch bei, ale er unermublich wieberholt, bag Beibe Gine feien. Bieran fnupft er nun noch, burch ein bloffes Sic etiam, bag modus extensionis et idea illius modi una eademque est res (Eth. P. II, prop. 7 schol.); womit gemeint ift, bag unfere Borftellung von Rorpern und biefe Rorper felbft Gine und Daffelbe feien. Biergu ift feboch bas Sie etiam ein ungenugenber Uebergang: beun baraus, bag ber Untericieb gwifden Beift und Rorper ober gwifden bem Borftellenben und bem Musgebebnten, ungegrundet ift, folgt feineswege, baf ber Untericbieb gwiichen unferer Borfiellung und einem außerhalb berfelben vorbanbenen Dbieftiven und Realen, biefes von Cartefius aufgeworfene Ur - Problem, auch ungegrundet fei. Das Borfiellende und bas Borgefiellte mogen immerbin gleichartig fein; fo bleibt bennoch Die Frage, ob que Borftelluugen in meinem Ropf auf bas Dafenn von mir verschiebener, an fich felbft, b. b. unabhangig bavon, eriftirenber Befen ficher ju ichließen fei. Die Schwierigfeit ift nicht bie, mogu vorzuglich Leibnis (g. B. Theodic. Part. I, 6. 59.) fie verbreben mochte, bag gwijchen ben angenommenen Seelen und ber Rorpermelt, ale zweien gang beterogenen Arten von Subftangen, gar feine Ginwirfung und Gemeinichaft Statt baben fonne, wesbalb er ben phofifchen Ginflug leugnete: benn biefe Schwierigfeit ift blog eine Folge ber rationalen Pfpchologie, braucht alfo nur, wie von Gpinoga gefdiebt, ale eine Fiftion bei Geite geschoben ju werben: und überbies ift gegen bie Behaupter beriefben, ale argumentum ad hominem, ibr Doama geltend ju machen, baf ja Gott, ber boch ein Geift fei, bie Rorper = Belt geschaffen babe und fortmabrent regiere, alfo ein Beift unmittelbar auf Rorper wirfen fonne. Bielmehr ift und bleibt bie Schwierigfeit blog bie Cartefianifche, bag bie Belt, welche allein und unmittelbar gegeben ift, ichlechterbinge nur eine ibegle, b. b. aus bloffen Borftellungen in unferm Rorf beftebenbe ift; mabreud wir, über biefe binaue, von einer realen, b. b. von unferm Borftellen unabbangig bafeienben Belt ju urtheilen unternehmen. Diefes Broblem alfo bat Gpinoga, baburch bag er ben Unterfeiet prissen und en verbenatia cogitans und subetantia extensa ausseht, noch nicht gelöh, sonbern allenfalls ben physischen Einstug jest wieder zuläffig gemacht. Dieter aber taugt boch nicht, die Schwierirgfeit zu lösen: benn das Getieg der Kaulastiat ift erwiedermanassen inlichtiente Urtynungs; aber auch wenn es umgesehrt aus der dußern Ersahrung kannmer, dann würde es eben mit zu sener in Frage gesellten, und bles ibeell gegebenen Weltz gestern; de des einen Auslie gestern; de von der einen Auslie gestern; de der einen Auslie gestern; de von der einen Auslie gestern; de der einen Auslie gestern; de von der einen Auslie gestern; de der einen Auslie gestern; de von der eine Bruke zugeben dem abstaut Dietstien und dem Substetiven abgeben fann, wielmer bish das Band ist, welches die Erschwinungen unter einander verfnührt. (Siehe Welt als W. und W. B. 2. S. 2. E. 12.)

Um jeboch bie oben angeführte 3bentitat ber Ausbehnung und ber Borfiellung von ihr naber ju erffaren, ftellt Spinoga etwas auf, welches bie Unficht bes Dalebranche und bie bes Leibnis qualeich in fich faßt. Gang gemäß namlich bem Dalebrande, feben wir alle Dinge in Gott: rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res perceptas, pro causa agnoscunt, sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans, Eth. P. II, pr. 5; und biefer Gott ift auch qualeich bas Reale und Birfenbe in ibnen, eben wie bei Dalebrande. Da jeboch Spinoga mit bem Ramen Deus bie Belt bezeichnet: fo ift baburch am Enbe nichts erflart. Bugleich nun aber ift bei ibm, wie bei Leibnis, ein genauer Barallelismus gwifchen ber ausgebebnten und ber vorgeftellten Belt: ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. P. II. pr. 7 unb viele abnliche Stellen. Dies ift bie harmonia praestabilita bee Leibnis; nur bag bier nicht, wie bei biefem, bie vorgeftellte und die objeftiv feiende Belt vollig getrennt bleiben, blog vermoge einer jum porque und von außen regulirten harmonia einander entiprechend; fonbern wirflich Gines und Daffelbe find. Bir haben bier alfo guvorberft einen ganglichen Realismus, fofern bas Dafenn ber Dinge ibrer Borftellung in une gang genauf entspricht, inbem ja Beibe Gine find; bemnach erfennen wir bie Dinge an fich: fie find an fich felbft extensa, wie fie auch, fofern fie ale cogitata auftreten , b. b. in unfrer Borftellung von ihnen, fich ale extensa barftellen. (Beilaufig bemertt, ift bier ber Urfprung ber Schellingifden 3bentitat bee Realen und 3bealen.) Begrundet mirb nun alles Diefes eigentlich nur burch bloffe Behauptung. Die Darftellung ift icon burch bie 3meibeutigfeit bes in einem aans uneigentlichen Ginne gebrauchten Bortes Deus, und auch noch aufferbem, unbeutlich; baber er fich in Duntelbeit verliert und es am Enbe beißt: nec impraesentiarum haec clarius possum explicare. Unbeutlichfeit ber Darftellung entforingt aber immer aus Unbeutlichfeit bes eigenen Berfiebene und Durchbenfene ber Bbiloforbeme. Gebr treffent bat Bauvenarques gefagt: La clarté est la bonne foi des philosophes. (S. Revue des deux Mondes 1853, 15. Août p. 635.) Bas in ber Dufif ber "reine Gas", bas ift in ber Bbilofopbie bie vollfommene Deutlichfeit, fofern fie bie conditio sine qua non ift, ohne beren Erfüllung Alles feinen Berth verliert und wir fagen muffen: quodcumque ostendis mihi sic incredulus odi. Dug man boch fogar in Angelegenheiten bes gewöhnlichen, praftifden Lebene forgfaltig, burd Deutlichfeit, moglichen Difverftanbniffen vorbeugen; wie benn follte man im ichwierigften, abftrufeften, faum erreichbaren Begenftanbe bes Denfens, ben Aufgaben ber Philosophie, fich unbeftimmt, ja rathfelhaft ausbruden burfen? Die gerugte Dunfelbeit in ber Lebre bes Gpinoga entfpringt baraus, bag er nicht, unbefangen, von ber Ratur ber Dinge, wie fie vorliegt, ausging, fonbern vom Cartefianismus, und bemnach von allerlei überfommenen Beariffen, wie Deus, substantia, perfectio etc., bie er nun, burch Ummege, mit feiner Babrbeit in Ginflang ju fegen bemubt war. Er brudt, befonbere im 2ten Theil ber Ethif, bas Befie febr oft nur inbireft aus, indem er ftete per ambages und fait allegorifch rebet. Unbererfeite nun wieber legt Grinoga einen unverfennbaren transfrenbentalen Ibealismus an ben Tag, namlich eine wenn auch nur allgemeine Erfennmiß ber von Code und jumal von Rant beutlich bargelegten Babrbeiten, alfo eine wirfliche Untericeibung ber Ericeinung vom Ding an fich und Anerfennung, bag nur Erftere und juganglich ift. Man febe Eth. P. II, prop. 16 mit bem 2ten Corollar; prop. 17, Schol.; prop. 18, Schol.; prop. 19; prop. 23, bie es auf bie Gelbfterfenntnig ausbebnt; prop. 25, bie es bentlich ausfpricht, und enblich ale resume bas Coroll. ju prop. 29, welches beutlich befagt, baf mir weber une felbft noch bie Dinge erfennen, wie fie an fich find, fonbern blog, wie fie ericbeinen. Die Demon-

ftration ber prop. 27, P. III fpricht, gleich am Aufang, Die Gache am beutlichften aus. Sinfictlich bes Berbaltniffes ber Lebre Gpinoga's ju ber bes Cartefius erinnere ich bier an Das, mas ich in ber "Belt ale B. und B.", Bb. 2. G. 639, (3. Mufl. G. 739) barüber gefagt babe. Aber burch jenes Ausgebn von ben Begriffen ber Cartefianischen Bbilofopbie ift nicht nur viel Dunkelbeit und Unlag jum Diffverftebn in Die Darftellung bee Gpinoja gefommen; fonbern er ift baburch auch in viele ichreienbe Para= borien, offenbare Falichheiten, ja Abfurditaten und Biberfpruche geratben, woburd bas viele Babre und Bortreffliche feiner Lebre eine bochft unangenehme Beimifdung von ichlechterbinge Unverbaulichem erhalten bat und ber lefer gwifden Bewunderung und Berdruff bin und ber geworfen wird. In ber bier au betrachtenben Rudficht aber ift ber Grunbfebler bes Grinoia, baff er bie Durchichnittelinie gwifden bem 3bealen und Realen, ober ber fubjeftiven und objeftiven Belt, vom unrechten Bunfte aus gezogen bat. Die Muebebuung namlich ift feineswege ber Begenfas ber Borftellung, fonbern liegt gang innerhalb biefer. Ale ausgebehnt ftellen wir bie Dinge vor, und fofern fie ausgebebnt find, find fie unfere Borftellung: ob aber unabbangig von unferm Borftellen, irgend etwas ausgebebut, ja überbaupt irgend etwas vorbanden fei, ift bie Frage und bas urfprungliche Problem. Diefes murbe fpater, burch Rant, foweit unleugbar richtig, geloft, bag bie Musbebnung, ober Raumlichfeit, einzig und allein in ber Borftellung liege, alfo biefer anbange, inbem ber gange Raum bie blofe Form berfelben fei; wonach benn unabhangig von unferm Borftellen fein Ausgebehntes vorhanben feyn fann, und auch gang gewiß nicht ift. Die Durchichnittslinie bee Spinoga ift bemnach gang in bie ibeale Seite gefallen und er ift bei ber vorgeftellten Belt ftebu geblieben; biefe alfo, bezeichnet burch ihre Form ber Musbehnung, balt er fur bas Reale, mithin fur unabhangig vom Borgeftelltwerben, b. b. an fich, vorbanden. Da bat er bann freilich Recht ju fagen, baf Das, mas ausgebebut ift, und Das, mas vorgestellt wirb, - b. b. unfere Borftellung von Rorvern und biefe Rorver felbft. - Giues und Daffelbe fei (P. II, pr. 7, schol.). Denn allerbinge find bie Dinge nur ale Borgeftellte ausgebehnt und nur ale Ausgebebnie vorftellbar: bie Belt ale Borftellung unb bie Belt im Raume ift una eademque res: bies fonnen wir gang und gar jugeben. Bare nun bie Musbehnung eine Gigenicaft ber Dinge an fich; fo mare unfere Unichauung eine Erfenntniß ber Dinge an fich: er nimmt es auch fo an, und bierin beftebt fein Realismus. Beil er aber biefen nicht bearundet. nicht nachweift, bag unferer Unichauung einer raumlichen Welt eine von biefer Unichauung unabbangige raumliche Belt entfpricht; fo bleibt bas Grundproblem ungeloft. Dies aber fommt eben baber, bag bie Durchichnittolinie gwifden bem Realen unb Ibealen, bem Dbieftiven und Gubieftiven, bem Ding an fich und ber Ericeinung, nicht richtig getroffen ift: vielmebr fubrt er, wie gefagt, ben Gonitt mitten burch bie ibeale, fubieftive. ericeinenbe Seite ber Belt, alfo burd bie Belt ale Borftellung, gerlegt biefe in bas Musgebebnte ober Raumliche, und unfere Borftellung von bemfelben, und ift bann febr bemubt au geigen. baf Beibe nur Gines find; wie fie es auch in ber That finb. Eben weil Spinoga gang auf ber ibealen Geite ber Belt bleibt. ba er in bem au ibr geborigen Musgebebnten icon bas Reale au finden vermeinte, und wie ibm bemaufolge bie anichauliche Belt bas einzige Reale auffer une und bas Erfennenbe (cogitans) bas einzige Reale in und ift; - fo verlegt er auch anbrerfeite bae alleinige mabrhaft Reale, ben Billen, ine 3beale, inbem er ibn einen bloffen modus cogitandi fenn lagt, ja, ibn mit bem Urtheil ibentifigirt. Dan febe Eth. II. bie Beweife ber prop. 48 et 49, wo es beißt: per voluntatem intelligo affirmandi et negandi facultatem. - und wieber: concipiamus singularem aliquam volitionem, nempe modum cogitandi, quo mes affirmat, tres angulos trianguli aequales esse duobus rectis, morauf bas Rorollarium folgt: Voluntas et intellectus unum et idem sunt. - Ueberbaupt bat Spingig ben großen Rebler, baf er abfichtlich bie Worte migbraucht gur Bezeichnung von Begriffen, welche in ber gangen Belt anbere Ramen führen, und bagegen ihnen bie Bebeutung nimmt, bie fie überall baben: fo nennt er "Gott", was überall "bie Belt" beifit; "bas Recht", mas überall "bie Bemalt" beifit; und "ben Billen", mas überall "bas Urtheil" beißt. Bir find gang berechtigt, bierbei an ben Setmann ber Rofafen in Rotebue's Benjomefp au erinnern. -

Bertelen, wenn gleich fpater und icon mit Renntnig Lode's, ging auf biefem Mege ber Cartefianer fonfequent meiter und murbe babmed ber Urbeber bes eigentlichen und mabren Ibealismus, b. b. ber Erfenntnif, bag bas im Raum Musgebehnte und ibn Erfüllenbe, alfo bie anschauliche Belt überhaupt, fein Dafepn ale ein foldes ichlechterbinge nur in unferer Borftellung baben fann, und bag es abfurb, ja wiberfprechend ift, ibm ale einem folden noch ein Dafenn aufferbalb aller Borftellung und unabhangig vom erfennenben Gubieft beiaulegen und bemnach eine an fich felbft eriffirenbe Daterie anjunehmen.") Dies ift eine febr richtige und tiefe Ginficht: in ibr beffeht aber auch feine gange Philosophie. Das 3beale bat er getroffen und rein gesonbert; aber bas Reale mußte er nicht su finben, bemübt fich auch nur wenig barum und erffart fich nur gelegentlich, ftudmeife und unvollftanbig barüber. Gottes Bille und Allmacht ift gang unmittelbar Urfache aller Ericeinungen ber anichaulichen Belt, b. b. aller unferer Borftellungen. Birfliche Eriftens fommt nur ben erfennenben und wollenben Befen gu, bergleichen wir felbft find: biefe alfo machen, neben Bott, bas Reale aus. Gie find Beifter, b. b. eben erfennenbe und wollende Befen: benn Bollen und Erfennen balt auch er für ichlechterbinge ungertrennlich. Er bat mit feinen Borgangern auch Dies gemein, bag er Gott fur befannter, ale bie porliegenbe Belt, und baber eine Burudfubrung auf ibn fur eine Erffarung balt. Ueberhaupt legte fein geiftlicher, fogar bifcoflicher Stand ibm ju ichmere Reffeln an und beidranfte ibn auf einen beengenben Bebantenfreis, gegen ben er nirgenbe anftoffen

<sup>9)</sup> Den Keine in ber Bhliefophie, zu benen viele Delteren berieben, gedern, follte man den Bent, 3/2 seal isu me' gang aus ber chan beitern gedern, follte man den Bent, 3/2 seal isu me' gang aus ber chan bereiten wiel fie nicht wiffen, was es beijet, nub allertei Usting demit terlben; wie blenten fish aufer Deselfsmus bed Derietasliemes, dab fie ungefähre des Gegenteil ber Beliffterei, und werben in sicher Minfelt von ben volgetener find nicht bereiten besteht und beftägte, Des Werte, "Deselfmus und Wellerme und beleitener find in dere Bent gebrachen went, foll eben ein anderes Bert gebrachen, von ert etwas Unteren ment, foll eben ein anderes Bert gebrachen, Deself gebrachen der in anderes Bert gebrachen, Debett, der bei per prifferen Seifertus ellem wie am Patertraften, das der fennen des Erfennende, das Englieft. (Die bentigen namiffenden Schmitzer verwerbigt.) Anzeilungem und Britzelingemes.)

durfte; daßer er benn nicht weiter sonnte, sondern, in seinem Kopfe, Wahres und Hassische fernen mußte, sich zu vertragen, so gut es gedn wollte. Dies läßt sich sogar auf die Werte aller dieser Phissosphen, mit Kusandmu des Spinvag, ausbehmen: fie alle verdirbt der zieder Phissing ungugängiche, seber Untersuchung achgestodene, mithin werflich als eine fire Idee auffretweide zu der Beiseimus, der des jeden der ich sieden Spirite sich der Agrechte in den Wegen gelicht; so daß der Schaden, den er hier im Therestricken anrichtet, als Seitenstädt desseinigen aufritt, den er, ein Jahreausen himder, im Praktischen, ich werpen in Resigionsfrügen, Glaubenstribunalen und Völsterbefehrungen durch das Schwerth anerschiebt das

Die genaueste Berwandischaft wolichen Malebranche, Spinoga und Berteley ift nicht zu verfennen: auch sehn voir sie sammtlich ausgesch vom Carteslius, sofern sie des won ihm in der Gestalt des Zweifels an der Eristenz der Mement darzeigete Erundspolessen sessionen und zu lösse in uchen, indem sie die Aremung und Beziehung der vosalen, jubjestieren, d. b. in unsterer Borsellung allein gegebenen, und der realen objestiven, unabhang den nicht gebenenn Best zu erforichen bemühr sind. Dacher ist, wie gelagt, deles Problem die Are, um velches die gange Philosophie neuters geit sich Gebreit, um velches die gange Philosophie neuters geit sich verbreit.

Bon fenen Philischofen unterschebet nun Bode ist de bedurch, das er, wasdrichenich weil er unter hobbe's und Bafo's Einfuße fiebt, sich in nahe als möglich an die Erfahrung und ben gemeinen Berstand anschließeit, hypersyktiche Hypotischen möglichfig verneibend. Dad Reale ist ihm die Materie, und ohne sich an ben Leibnigsischen Bertugel über die Unmöglicheit einer Kaulaferbindung zwischen der immateriellen, benkenden, und der materiellen, ausgedehnten Subsan zu sehen, minmt er zwischen der Materie und bem erkennenden Subsetz, derennender institut an. die beite aber geht er, mit seltener Besomenheit und Redichfelt, so weit, zu befennen, daß möglicherweise das Erfennende und Denstende seicht aus Waterie sehr finnt son dum underst. L. IV, c. 3, §. 6); was ihm shiter das viederfylle tod betweiten Anziert eines verfahmiet auch findere, des bestehen Anziert eines verfahmiet auch singsgen die obsobiten Materie eines verfahmiet anschließen, des obsobiten Anziert eines verfahmiet anschließen, des

Bifchofe v. Borcefter, jugezogen bat.") Bei ibm nun erzeugt bas Reale, b. i. bie Materie, im Erfennenben, burd ,,3mpule", b. i. Stoff, Borftellungen, ober bas 3beate (ibid. L. I. c. 8. 6. 11). Bir baben alfo bier einen recht maffiven Realismus. ber, eben burch feine Erorbitang ben Biberfpruch bervorrufenb, ben Berfelep'ichen 3bealismus veranlagte, beffen fpezieller Entftebungepuntt vielleicht Das ift, mas lode am Enbe bee 2. 6. bee 21. Rap. bee 2. Buche, mit fo auffallend geringer Befonnenheit vorbringt und unter Anberm fagt: solidity, extention, figure, motion and rest, would be really in the world, as they are, whether there were any sensible being to perceive them, or not. (Unburchbringlichfeit, Ausbehnung, Beftalt, Bewegung und Rube wurben, wie fie find, wirflich in ber Belt fenn, gleichviel ob es irgend ein empfindendes Befen, fie mabraunehmen, gabe, ober nicht.) Sobalb man namlich fich bieruber befinnt, muß man es ale falld erfennen; bann aber



<sup>\*)</sup> Es giebt feine lichtscheuere Rirche, ale bie englische; weil eben feine anbere fo große pefuniare Intereffen auf bem Spiel bat, wie fie, beren Ginfunfte 5 Millionen Bfund Sterling betragen, welches 40000 Bfb. St. mehr febn foll, ale bie bee gefammten übrigen Chriftlichen Rlerne beiber Semifbharien anfammen genommen. Anbererfeite giebt es feine Ration, welche es fo fcmeralich ift, burd ben begrabirenbeffen Roblerglauben methobiich verbummt au febn, wie bie an Intelligeng alle übrigen übertreffenbe englifche. Die Burgel bes Uebele ift, bag es in England fein Minifterinm bes offentlichen Unterrichts giebt, baber biefer bieber gang in ben Sanben ber Bfaffenichaft geblieben ift, welche bafur geforat bat, baf & ber Ration nicht lefen und idreiben fonnen, ja fogar fich gelegentlich erfrecht, mit ber lacherlichften Bermeffenheit gegen bie Naturwiffenichaften an belfern. Es ift baber Denichen: pflicht, Licht, Anfflarung nnb Biffenfchaft burch alle nur erfinnliche Ranale nach angland einzuschmargen, bamit jenen moblgemafteteften aller Bfaffen ibr Sandwerf enblich gelegt merbe. Englanbern von Bilbung auf bem Fenlanbe foll man, wenn fie ihren jubifchen Gabbateaberglauben und fonftige flupibe Bigoterie jur Schau tragen, mit unverhohlenem Spotte begegnen, - until they be shamed into common sense. Denn Dergleichen ift ein Stanbal für Europa und barf nicht langer gebnibet werben. Daber foll man niemale, auch nur im gemeinen Leben, ber englischen Rirchenfuperftition bie minbefte Ronceffion machen, fonbern mo immer fie laut werben will, ihr fofort auf bas Schneibenbefte entgegen treten. Denn bie Dreiftigfeit Anglifanifcher Bfaffen und Bfaffenfnechte ift, bie auf ben beutigen Tag, gang unglaublich, foll baber auf ihre Infel gebannt bleiben und, wenn fie es magt, fich auf bem Geftlanbe febn au laffen, fofort bie Rolle ber Enle bei Tage fpielen muffen.

febt ber Berfelep'iche Abealismus ba und ift unleugbar. 3namifchen überfiebt auch lode nicht fenes Grunbproblem, bie Rluft amifden ben Borftellungen in une und ben unabbangig von und eriftirenben Dingen, alfo ben Unterichieb bes 3bealen und Realen: in ber Sanptjache fertigt er es feboch ab burch Argumente bes gefunden, aber roben Berftanbes unt burch Berufung auf bas Bureichenbe unferer Erfeuntnig von ben Dingen fur praftifche 3mede (ibid. L. IV, c. 4 et 9); was offenbar nicht gur Cache ift und nur geigt, wie tief bier ber Empirismus unter bem Problem bleibt. Run aber führt eben fein Realismus ibn babin, bas in unierer Erfenntnig bem Reglen Entfprechenbe au beidranfen auf bie ben Dingen, wie tie an fic felbft find, inbarirenben Gigenschaften und biefe gu untericheiben von ben blog unfrer Erfenntnig berfelben, alio allein bem 3bealen, angeborenben; bemgemäß nennt er nun biefe bie fefunbaren, jene erftere aber bie primaren Gigenichaften. Diefes ift ber Urfprung bes fpater, in ber Rantifden Bbilofopbie, fo bochft wichtig werbenben Untericiebes gwifden Ding an fich und Erideinung. Sier alfo ift ber mabre genetifde Anfnuvfunaspuntt ber Rantifden Lebre an Die frubere Philosophie, namlich an lode. Beforbert und naber veranlagt murbe jene burch Sume's ffentifche Ginmurfe gegen Code's Lebre: bingegen bat fie jur Leibnig - Bolfifden Philosophie nur ein polemifches Berbaltnif.

Mie sene primarem Eigenschaften nun, welche ausschließeich Bestimmungen der Dinge an sich selfd leyn, mithin ihnen auch außerbalb unfere Borstellung und unadhängig von dieser jusommen sollen, ergeden sich dauter solde, welche man an ihnen nicht wegdenten lann: nämlich Ausdehnung, Undurchvingslichett, Gestalt, Bewegung, oder Ruhe, und Jahl Alle übeigen werden als selund der erfannt, nämlich als Erzeuglisch eine Gernegungt, odisch als die beigen werten als selund die erfannt, nämlich als Erzeuglich sich gener werten, solglich als bloge Empsindungen in vielen: bergleichen sind Farde, Zon, Gelchmad, Geruch, Härte, Beiche, Glätte, Raubissellu, 1. w. Diese haben dem den the Tei erregenden Behörfeinsheit in den Dingen an sich nicht die mindeste Achnichsteit, sowden sind gener der primären Eigenschaften als die Erzeuglich eine der in der primären Eigenschaften als diese Unschaften find der vernären Eigenschaften als diese Unschaften, und diese diese in der nobiesteit und virtläch werden find der vernären Eigenschaften als diese Unschaften, und diese diese in der nobiesteit und virtläch diese Unschaften, und diese find der nobiesteit und virtläch werden find der vernären Eigenschaften als

Copenhauer I.

in ben Dingen vorbanben. (ibid. L. I, c. 8, 6, 7, segg.) Bon biefen find baber unfere Borftellungen berfelben wirflich getreue Ropien, welche genan bie Gigenichaften wiebergeben, bie in ben Dingen an fich felbft vorhanden find (l. c. . 15. 3ch muniche bem lefer Blud, welcher bier bas Poffirlichmerben bes Realismus wirflich empfindet) .. 2Bir febn alfo, bag lode von ber Beichaffenbeit ber Dinge an fich, beren Borftellungen wir pon auffen empfangen, in Abrechnung bringt, mas Aftion ber Rerven ber Ginnesorgane ift: eine leichte, fagliche, unbeftreitbare Betrachtung. Muf biefem Bege aber that fpater Rant ben unermeflich größern Schritt, auch in Abrechnung ju bringen mas Aftion unfere Gebirne (biefer ungleich großern Rervenmaffe) ift; woburch alebann alle jene angeblich primaren Gigenfchaften ju fefundaren und bie vermeintlichen Dinge an fich ju blogen Ericeinungen berabfinten, bas wirtliche Ding an fich aber, jest auch von jenen Gigenichaften entbloft, ale eine gang unbefannte Groffe, ein blofies x, übrig bleibt. Dies erforberte nun freilich eine ichwierige, tiefe, gegen Aufechtungen bes Digverfianbes und Unverftandes lange ju vertheibigenbe Analpfe.

Lode beducirt feine primaren Gigenichaften ber Dinge nicht, giebt auch weiter feinen Grund an, marum gerabe biefe und feine anbern rein obieftip feien, ale nur ben, bag fie unvertilabar find. Foriden mir nun felbit, marum er biefenigen Gigenicaften ber Dinge, welche gang unmittelbar auf die Empfinbung wirfen, folglich gerabegu von auffen fommen, für nicht obieftio porbanden erffart, bingegen Dies benen maeftebt, welche (wie feitbem erfannt morben) aus ben felbiteigenen Aunftionen unfere Intellefte entfpringen; fo ift ber Grund biervon biefer, bag bas objeftiv anichauende Bewußtfeyn (bas Bewußtfeyn anderer Dinge) nothwendig eines fomplicirten Apparate bedarf, ale beffen Sunftion es auftritt, folglich feine wefentlichften Grundbeftimmungen icon von innen feftgeftellt find, wesbalb bie allgemeine Form. b. i. Art und Beife, ber Anschauung, aus ber allein bas a priori Erfennbare bervorgeben fann, fich barfiellt ale bae Grundgemebe ber angeschauten Belt und bemnach auftritt ale bas ichlechtbin Rothwendige, Ausnahmolofe und auf feine Beife je Begaubringenbe, fo bağ es ale Bebingung alles Hebrigen und feiner mannigfaltigen Berichiebenheit ichen jum Borane feftftebt. Befanntlich ift Dies junachit Beit und Raum und mas que ibnen folat und nur burch fie moglich ift. Un fich felbft find Beit und Raum leer: foll nun etwas bineinfommen; fo muß es auftreten ale Daterie, b. b. aber ale ein Birfenbes, mitbin ale Raufalitat: benn bie Materie ift burch uub burch lautere Raufalitat: ibr Genn beftebt in ibrem Birfen, und umgefebrt: fie ift eben nur bie obieftiv aufgefaßte Berftanbesform ber Raufalitat felbft. (leb. b. vierf. Burgel b. Sages v. Grund, 2. Aufl., G. 77: wie auch Belt ale B. und B. Bb. 1. G. 9 und Bb. 2. S. 48 und 49.) Daber alfo fommt es, bag lode's primare Eigenschaften lauter folche find, Die fich nicht wegbenten laffen, - welches eben beutlich genug ibren fubieftiven Urfprung anjeigt, indem fie unmittelbar aus ber Beichaffenbeit bes Unichanungsapparate felbft bervorgebn, - bag er mithin gerabe Das, mas, ale Bebirnfunftion, noch viel fubjeftiver ift, ale bie bireft von außen veranlaßte, ober boch wenigftene naber bestimmte Ginnesempfindung, für ichlechtbin objeftio balt.

Auswissen ift es ison ju tehn, wie, durch alle die beie versiedebenen Aufsossungen und Erflärungen, das von Cartelius
aufgeworfene Problem bes Berhältnisse zwissen ben Idealen
und dem Mealen immer mehr entwicklt und aufgehellt, also bie
Bachfeit gesordert wird. Kreisich geschad Dies unter Begünftigung der Zeitumfände, oder richiger der Natur, als welche in
dem kurgen Zeitraum zweier Zahrhunderte über ein halbes Dussen
benkender Köpfe im Gutvoch geboen werden und zur Reife gedeiben ließ; wogu, als Angebinde des Schifdle, noch sam, daß
bies, mitten in einer nur den Außen und Bergusgen fröhnenben, also niedrig gessniten West, ihrem erhadenen Berufe folgen
durftun, unbestimmert um das Bessen Philosophiepvotestoven.

Da nun Lode, seinem frengen Empirismus gemäß, auch bas Rausalitätsverhälmiß uns erft burch die Erfahrung besamt werben ließ, bestritt hume uicht, wie Recht gewesen würe, biefe fallche Annahme; sondern, indem er sofort das Ziel überichoß, die Realitäte des Rausalitätsverhälmilies selbst, und zwar durch die an sich richtige Bemerkung, daß die Erfahrung doch nie mehr,: als ein bloges holgen der Dinge auf einauder, nicht aber ein.

eigentliches Erfolgen und Bewirfen, einen nothwendigen Bufammenbang, finnlich und unmittelbar, geben fonne. Es ift allbefannt, wie biefer ffeptifche Ginmurf Sume's ber Anlag murbe ju Rant's ungleich tieferen Untersuchungen ber Sache, welche ibn ju bem Refultat geführt haben, bag bie Raufalitat, und bagu auch noch Raum und Beit, a priori von une erfannt werben, b. b. por aller Erfabrung in une liegen, und baber jum fubfeftiven Antheil ber Erfenntnig geboren; woraus bann weiter folgt, baß alle fene primaren, b. i. abfoluten Gigenicaften ber Dinge, welche lode feftgeftellt batte, ba fie fammtlich aus reinen Beftimmungen ber Beit, bes Raume und ber Raufalitat aufammengefest find, nicht ben Dingen an fich felbft eigen fenn tonnen, fonbern unferer Erfenninifmeife berfelben inbariren. folglich nicht jum Regfen, fonbern jum 3beglen ju gablen finb: woraus bann endlich fich ergiebt, bag wir bie Dinge in feinem Betracht ertennen, wie fie an fich finb, fonbern einzig und allein in ihren Ericeinungen. Siernach nun aber bleibe bas Regle, bas Ding an fich felbft, ale ein vollig Unbefanntes, ein bloffes x. ftebn, und fallt bie gange anschauliche Welt bem 3bealen gu, ale eine bloge Borftellung, eine Ericheinung, ber jeboch, eben ale folder, irgendwie ein Reales, ein Ding an fich, entfprechen muß. -

Bon biefem Bunfte aus babe enblich ich noch einen Schritt gethan und glaube, baf es ber lette fein wirb; weil ich bas Problem, um welches feit Cartefius alles Philosophiren fich brebt, baburch geloft babe, bag ich alles Geyn und Erfennen jurudfubre auf bie beiben Clemente unferes Gelbfibemuftfenns, alfo auf etwas, worüber binaus es fein Erffarungeprincip mebr geben fann; weil es bas Unmittelbarfte und alfo lente ift. 3cb habe namlich mich barauf befonnen, bag gwar, wie fich aus ben bier bargelegten Forfdungen aller meiner Borganger ergiebt, bas abfolut Reale, ober bas Ding an fich felbft, une nimmermebr gerabegu von außen, auf bem Bege ber blogen Borftellung, gegeben merben fann, meil es unvermeiblich im Befen biefer liegt. ftete nur bas 3beale ju liefern; bag bingegen, weil boch wir felbft unftreitig real find, aus bem Innern unfere eigenen Befens bie Ertenninin bes Realen irgendwie ju icopfen fein muß. In ber That nun tritt es bier, auf eine unmittelbare Beife, in's

Bewuftfeyn, namlich ale Bille. Danach fallt nunmehr bei mir bie Durchichnittelinie gwifden bem Realen und 3bealen fo aus, bag bie gange anschauliche und objeftip fich barftellenbe Belt, mit Ginichlug bee eigenen Leibes eines Beben, fammt Raum und Beit und Raufalitat, mitbin fammt bem Musgebebnten bes Spinoja und ber Materie bee Lode, ale Borftellung, bem Thealen angebort; ale bae Reale aber allein ber Bille übrig bleibt, welchen meine fammtlichen Borganger unbebenflich und unbefebene, ale ein blofee Refultat ber Borftellung und bee Denfene, ine 3beale, geworfen batten, ig, welchen Cartefine und Spinora fogar mit bem Urtheil ibentiffgirten. ") Daburch ift nun auch bei mir die Ethif gang unmittelbar und obne allen Bergleich fefter mit ber Detaphofif verfnupft, ale in irgent einem andern Sufteme, und fo bie moralifche Bebeutung ber Belt und bee Dafenne fefter geftellt, ale female. Bille und Borftellung allein find von Grund aus vericbieben, fofern fie ben letten und fundamentalen Gegenfaß in allen Dingen ber Belt ausmachen und nichte weiter übrig laffen. Das vorgeftellte Ding und bie Borftellung von ibm ift bas Gelbe, aber auch nur bas porgeftellte Ding, nicht bas Ding an fich felbft; biefes ift fiets Bille, unter welcher Bestalt auch immer er fich in ber Borftellung barftellen mag.

<sup>\*)</sup> Spinoza, I. c. — Cartesius, in meditationibus de prima philosophia, Medit. 4, p. 28.

## Anhang.

Lefer, welche mit Dem, was im laufe biefes Jahrhunberts in Deutschland für Philosophie gegolten bat, befannt finb, fonnten vielleicht fich wundern, in bem 3wifdeuraume gwifden Rant und mir, weber ben Fichte'ichen 3bealismus noch bas Goftem ber abfoluten 3bentitat bee Realen und 3bealen ermabnt au febn, ale welche boch unferm Thema gang eigentlich anzugeboren icheiuen. 3ch babe fie aber beemegen nicht mit aufgablen fonnen. weil, meines Erachtene, Fichte, Schelling und Begel feine Philosophen find, indem ihnen bas erfte Erforbernif biegu, Ernft und Redlichfeit bee Forichene, abgebt. Gie find blofe Cophiften: fie wollten icheinen, nicht fenn, und baben nicht bie Babrbeit, fonbern ihr eigenes Wohl und Fortfommen in ber Belt gefucht, Unftellung von ben Regierungen, Sonorar von Stubenten und Buchanblern und, ale Mittel ju biefem 3med, moglichft viel Auffebn und Spettatel mit ibrer Scheinphilosophie, - Das maren bie Leitsterne und begeifternben Benien biefer Schuler ber Beisbeit. Daber beftebn fie nicht bie Gintrittefontrole und fonnen nicht eingelaffen werben in bie ehrwurbige Befellichaft ber Denfer für bas Menichengeschlecht.

 Willen bienftbar ju fenn, b. b. bie 3mede ber eigenen Perfon im Muge an baben. Er felbft aber, wenn allein aus eigenem Priebe thatia, fenut, feiner Ratur nach, feinen anbern 3med. ale eben nur bie Wabrbeit. Daber reicht es, um ein Bbilofonb, b. b. ein Liebhaber ber Beisbeit (bie feine anbere ale bie Babrbeit ift) ju fenn, nicht bin, baff man bie Mabrbeit liebe, foweit fie mir bem eigenen Intereffe, ober bem Billen ber Borgefesten, ober ben Ganungen ber Rirche, ober bem Borurtbeilen und bem Gefchmad ber Beitgenoffen, vereinbar ift; fo lange man es babei bewenben laft, ift man nur ein gelavroc, fein welogowec. Denn biefer Eprentitel ift eben baburch icon und meife erfonnen, bag er bejagt, man liebe bie Babrbeit ernftlich und von gangem Bergen, alfo umbebingt, obne Borbebalt, über Alles, fa, notbigenfalls, Allem jum Eros. Sieroon nun aber ift ber Grund eben ber oben angegebene, baf ber Intelleft frei gemorben ift, in welchem Buftanbe er gar fein anberes Intereffe auch nur fennt und verftebt, ale bas ber Babrbeit: Die Folge aber ift, baf man alebann gegen allen gug und Erug, welches Rleib er auch trage, einen unverfohnlichen Sag faßt. Damit wirb man freilich es in ber Welt nicht weit bringen; wohl aber in ber Philosophie. - Singegen ift es, für biefe, ein ichlimmes Aufpicium, wenn man, angeblich auf Die Erforichung ber Babrbeit ausgebend, bamit anfangt, aller Unfrichtigfeit, Reblichfeit, Lauterfeit, Lebewohl ju fagen, und nur barauf bebacht ift, fich fur Das geltend ju machen, was man nicht ift. Dann nimmt man, eben wie jene brei Cophiften, balb ein falfches Pathos, balb einen erfünftelten boben Ernft, balb bie Diene unenblicher lleberfegenheit an, um an imponiren, wo man überzeugen au tonnen verweifelt, ichreibt unüberlegt, weil man, nur um ju ichreiben benfent, bas Denfen bis jum Schreiben aufgefpart batte, fucht jest palpable Cophismen ale Bemeife einzufchmargen, boblen und finnleeren Bortfram fur tiefe Bebanten ausgugeben, beruft fich auf intelleftnelle Anichauung, ober auf abfolutes Denten und Gelbftbewegung ber Begriffe, perborrescirt ausbrudlich ben Standpunft ber "Reflerion", b. b. ber vernunftigen Befinnung, unbefangenen Ueberlegung und reblichen Darftellung, alfo überhaupt ben eigentlichen, normalen Gebrauch ber Bernunft,

beffarirt bemgemaß eine unenbliche Berachtung gegen bie "Reflerionephilosophie", mit welchem Ramen man jeben ausammenbangenben, Folgen aus Grunben ableitenben Bebantenaana. wie er alles frubere Bbilofopbiren ausmacht, bezeichnet, und wirb bemnach, wenn man bagu mit genugiamer und burch bie Erbarmlichfeit bes Zeitaltere ermuthigter Frechbeit ausgeftattet ift, fich etwan fo barüber austaffen: "es ift nicht fcmer einzufebn, "baß bie Danier, einen Gas aufzuftellen, Grunbe fur ibn an-.auführen, und ben entgegengefesten burch Grunde eben fo au "wiberlegen, nicht bie Form ift, in ber bie Mabrbeit auftreten "tann. Die Babrbeit ift bie Bewegung ibrer an fich felbft" u. i. m. (Begel, Borrebe jur Phanomenologie bes Beiftes. G. LVII, in ber Gefammtausgabe G. 36.) 3ch benfe, es ift nicht ichwer einzusehn, bag wer Dergleichen voranschickt, ein unverichamter Scharlatan ift, ber bie Gimpel betboren will unb merft, bag er an ben Deutschen bes 19. 3ahrhunberte feine Leute gefunben bat.

Aus biefem Allen ertlart fich bie veinliche Empfinbung, von ber nian ergriffen wird, wenn man, nach bem Studio ber im Dbigen burchmufteren wirflichen Denter, an bie Schriften Sichtes und Schellings, ober gar an ben, mit grangenlofen, aber gerochem Bertrauen zur beutichen Radierie, frech hingeichmier-

ten Unfinn Segele geht. ") Bei Jenen batte man überall ein rebliches Foriden nach Babrbeit und ein eben fo rebliches Bemüben, ihre Gebanfen Unbern mitgutheilen, gefunben. Daber fühlt wer im Rant, Lode, Sume, Malebrande, Spinoza, Carteffus lieft fich erhoben und von Freude burchbrungen; bies wirft bie Bemeinichaft mit einem eblen Beifte, welcher Gebanten bat und Gebanfen erwedt. Das Umgefehrte von biefem Allen finbet Statt, beim lefen ber oben genannten brei beutichen Cophiften, Gin Unbefangener, ber ein Buch von ihnen aufmacht und bann fich fragt, ob Dies ber Ton eines Denfere, ber belehren, ober ber eines Scharlatane, ber taufden will, fei, fann nicht funf Minuten barüber in 3meifel bleiben: fo febr athmet bier Alles Un reblichfeit. Der Ton rubiger Unterfuchung, ber alle bieberige Bbilofopbie darafterifirt batte, ift vertaufcht gegen ben ber unericutterlichen Gewißbeit, wie er ber Scharlatanerie in feber Art und feber Beit eigen ift, bie aber bier beruben foll auf porgeblich unmittelbarer, intelleftualer Unichauung, ober abfolutem, b. b. vom Gubieft , alfo auch feiner Rebibarfeit , unabbangigem Denfen. Mus feber Geite, feber Beile fpricht bae Bemuben, ben Lefer ju beruden, ju betrugen, balb ibn burch 3mponiren ju verbuten, balb ibn burd unverftanbliche Phrafen, ja burch baaren Unfinn, ju betäuben, balb ibn burch bie Frechbeit im Bebaupten au verbluffen, furs, ibm Staub in bie Mugen au ftreuen und ibn nach Moalichteit zu muftifigiren. Daber fann bie Empfindung.

welche man bei bem in Rebe ftebenben Uebergange, in Sinficht auf bas Theoretifche fpurt, berfenigen verglichen merben, melde, in Sinficht auf bas Braftifche, Giner baben mag, ber, aus einer Befellichaft von Ehrenmannern fomment, in eine Gaunerberberge gerathen mare. Beld ein murbiger Dann ift boch ber von eben jenen brei Sopbiften fo gering geichatte und verfpottete Chriftian Bolf, in Bergleich mit ihnen! Er batte und gab bod mirtliche Gebanten: fie aber bloge Bortgebilbe, Bbrafen, in ber Abnicht zu taufden. Demnach ift ber mabre unterideis benbe Charafter ber Philosophie biefer gangen, fogenannten Radfantifden Schule Unreblichfeit, ibr Glement blauer Dunft und perfonliche 3mede ibr Biel. 3bre Rorppbaen waren bemubt, ju icheinen, nicht ju fenn: fie fint baber Gopbiften, nicht Philosophen. Gpott ber Rachwelt, ber fich auf ibre Berebrer erftredt, und bann Bergeffenbeit warten ibrer. Dit ber angegebenen Tenbeng biefer leute bangt, beilaufig gefagt, auch ber janfenbe, icheltenbe Ton gufammen, ber, ale obligate Begleitung, überall Schellinge Schriften burdbriebt. - Bare nun biefem Allen nicht fo, mare mit Reblichfeit, fatt mit Imponiren und Windbenteln ju Berfe gegangen worben; fo fonnte Schelling, ale melder entidieben ber Begabtefte unter ben Dreien ift, in ber Dbilofopbie boch ben untergeordneten Rang eines por ber Sand nuslichen Eflettifere einnehmen; fofern er aus ben lebren bes Plotinos, bes Spinoja, Jafob Bobme, Rante und ber Raturmiffenichaft neuerer Beit ein Amalgam bereitet bat, baf bie großt Leere, welche bie negativen Refultate ber Rantifden Bbilofopbie berbeigeführt batten, einftweilen ausfullen fonnte, bis ein Dal eine wirflich neue Philosophie beranfame und bie burch jene geforberte Befriedigung eigentlich gemabrte. Ramentlich bat er bie Raturmiffenicaft unfere Sabrbunberte bagu benunt, ben Spinoga'ichen abstraften Pantheiemus ju beleben. Spinoga namlich. obne alle Renntnig ber Ratur, batte blog aus abftraften Begriffen in ben Tag binein philosophirt und barans, obne bie Dinge felbit eigentlich ju fennen, fein lebrgebanbe aufgeführt. Diefes burre Sfelett mit Fleifch und Farbe befleibet, ibm, fo gut es gebn wollte, leben und Bewegung ertheilt au baben, mittelft Anwendung ber unterbeffen berangereiften Raturmiffenicaft,

wenn gleich oft mit falicher Anwendung, Dies ift bas nicht abguleugnende Berbienft Schellings in feiner Raturpfilofoppie, Die eben auch bas Befte unter feinen mannigsaltigen Berluchen und neuen Anfalien ift.

Bie Rinber mit ben zu ernften 3meden bestimmten Waffen, ober fonftigem Geratbe ber Ermachfenen frielen, fo baben bie bier in Betracht genommenen brei Cophiften es mit bem Gegenftanbe, über beffen Bebanblung ich bier referire, gemacht, inbem fie ju ben mubialigen, zweibunbertjabrigen Unterfuchungen grubelnber Philosophen bas fomifche Biberfpiel lieferten. Radbem nämlich Rant bas große Problem bes Berhaltniffes gwiiden bem an fich Eriftirenben und unfern Borftellungen mehr ale je auf bie Spine gestellt und baburch es ber lofung um ein Bieles naber gebracht hatte, tritt Fichte auf mit ber Behauptung, bag binter ben Borftellungen weiter nichte ftate; fie maren eben nur Probufte bes erfennenben Gubiefte, bes 3ch. Babrenb er bieburd Ranten gu überbieten fuchte, brachte er bloß eine Rarifatur ber Bbilofopbie beffelben gu Tage, inbem er, unter beftanbiger Anwendung ber fenen brei Pfeudophilosophen bereits nachgerühmten Dethobe, bas Reale gang aufhob und nichts als bas 3beale übrig ließ. Dann fam Schelling, ber, in feinem Spftem ber abfoluten 3beutitat bes Realen und 3bealen, fenen gangen Untericieb für nichtig erffarte, und behauptete, bas Ibeale fei auch bas Reale, es fei eben Alles Gins; woburch er bas fo mubiam, mittelft ber allmälig und ichrittweife fich entwidelnben Befonnenbeit, Gefonberte wieber wild burch einander ju werfen und Alles ju vermifden trachtete (Schelling, vom Berbaltnif ber Raturphil, jur Richte'iden, G. 14 - 21). Der Untericieb bes 3bealen und Realen wird eben breift weggeläugnet, unter Rachahmung ber oben gerügten Fehler Spinoga's. Dabei merben fogar Leibnigen's Monaben, biefe monftrofe Ibentififation gweier Unbinge, namlich ber Atome und ber untheilbaren, urfprunglich und wefentlich erfennenben Individuen, genannt Geelen, wieber bervorgebolt, feierlich apotheofirt und ju Gulfe genommen (Schelling, 3been g. Raturphil. 2. Mufl. G. 38 u. 82). Den Ramen ber Ibentitatenbiloforbie führt bie Schelling'iche Raturphilosophie, well fie, in Spinoja's Rufftapfen tretent, brei

Untericbiebe, bie biefer aufgeboben batte, ebenfalls aufbebt, namfich ben amiiden Gott und Delt, ben amiiden Beib und Geele. und enblich auch ben gwiiden bem 3bealen und Realen in ber angeschanten Belt. Diefer lettere Untericieb aber bangt, wie oben, bei Betrachtung Epinoga's, gezeigt worben, feineswege von jenen beiben anbern ab; fo wenig, bag, fe mehr man ibn bervorgeboben bat, befto mehr jene beiben anbern bem 3meifel unterlegen find: benn fie und auf bogmatifche Beweife (bie Rant umgeftogen bat) gegrundet, er bingegen auf einen einfachen Aft ber Befinnung. Dem Allen entfprechend wurde von Schelling auch bie Metaphofit mit ber Phofit ibentifigirt, und bemgemaß auf eine bloß phpfifalifche demifde Diatribe ber bobe Titel .. von ber Beltfeele" gefest. Alle eigentlich meraphyfichen Probleme, wie fie bem menichlichen Bewugtjenn fich unermublich aufbringen. follten burd ein breiftes Beglauguen, mittelft Dachtfpruchen, beichmichtigt werben. bier ift bie Ratur eben weil fie ift, aus fich felbft und burch fich felbft, wir ertheilen ihr ben Titel Gott, bamit ift fie abgefunden und wer mehr verlangt ift ein Rarr: ber Untericied gwifchen Gubjeftivem und Dbieftivem ift eine blofe Schulfaffe, fo auch bie gange Rantifche Philosophie, beren Unterscheidung von a priori unt a posteriori nichtig ift: unfere empirifche Unichauung liefert gang eigentlich bie Dinge an fich u. f. w. Dan febe ,leber bas Berbaltnig ber Raturphiloforbie jur Richte'ichen G. 51 und 67," mofelbft auch G. 61. ausbrudlich gespottet wird über bie, .. welche recht eigentlich barüber erftaunen, bag nicht nichte ift, und fich nicht fatt barüber wundern fonnen, bag wirflich etwas eriftirt." Go febr alfo icheint bem herrn von Schelling fich Alles von felbft ju verftebn. 3m Grunte aber ift ein bergleichen Gerebe eine in vornehme Vbra= fen gehüllte Appellation an ben fogenannten gefunden, b. b. roben Berftanb. Uebrigene erinnere ich bier an bas im 2. Banbe meines Sauptwerfe, Rap. 17 gleich Unfange, Gefagte. unfern Gegenftant bezeichnent und gar nair ift im angeführten Buche Schellinge noch bie Stelle G. 69: "batte bie Empirie "ibren 3wed vollfommen erreicht; fo murbe ihr Gegenfan mit "ber Philosophie und mit biefem bie Philosophie felbft, ale eigene "Sphare ober Art ber Biffenicaft, veridwinden: alle Abftrat"tienen issten sich auf in bie unmitresare "freumbliche" An"schaumg: bas döchste wäre ein Spiel der Luft und der Ein"fatt, das Schwerfte feicht, das Unssinische sinnlich, und der "Nenich dürfte fred und frei im Buch der Natur leine"—
"Nenich dürfte fred und frei im Buch der Natur leine. Das wäre freischich alleiches flere spielt en nich mit unse: dem Denten läßt sich nicht so der Lösier weisen. Die ernste, alte Sphin mit ihrem Näthfel liezt undeweglich da und fützt sich darum, daß ihr sie für ein Gespeuft ertfatt, nicht vom Fellen. Als, ehen bespath, Schelling sater selft merke, daß die metaphyssischen sich nicht der bericht, sieht vom Fellen. lieferte er einen eigentlich metaphysischen Berluch, in seiner Abpandbung über die Freiheit, wesche jedoch ein bioges Phantoliestall, ein conte bleu, sie, desper es dein kommt, daß der Bertrag, so die er den dem nemferkrieden Ten annimmt (3. B. S. 453, fl.), eine entschiedent somische Wirkung das

Durch feine lebre von ber 3bentitat bee Realen und 3bealen batte bemnach Schelling bas Broblem, welches, feit Cartefius es auf bie Babn gebracht, von allen großen Dentern bebanbelt und endlich von Rant auf Die angerfte Spite getrieben mar, baburd ju fofen gefucht, baf er ben Rnoten gerbaute, inbem er ben Gegenfas gwijchen Beiben ableugnete. Dit Ranten, von bem er auszugeben vorgab, trat er baburch eigentlich in geraben Biberfprud. Ingwijden batte er menigftene ben urfprungliden und eigentlichen Ginn bes Probleme fefigebalten. ale welder bas Berbaltnig awifden unferer Unidauung und bem Gepn und Wefen, an fich fetbft, ber in biefer fich barftellenben Dinge betrifft: allein, weil er feine lebre bauptfachlich aus bem Spinoga icopfte, nahm er balb von Diefem bie Ausbrude Denfen und Genn auf, welche bas in Rebe ftebenbe Broblem febr ichlecht bezeichnen und fvater Anfaff zu ben tollften Donftrofitaten murben. Spinosa batte mit feiner Lebre, bag aubstantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc jam sub illo attributo comprehenditur (II, 7 sch.); ober scilicet mens et corpus una eademque est res, quae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur (III, 2, sch.), sunachft ben Cartefanifden Gegenfas von Leib und Geele aufheben wollen: auch mag er erfannt baben, bag bas empirifche Dbieft von unferer Borftellung beffelben nicht verschieben ift. Shelling nabm nun von ibm bie Muebrude Denfen und Genn an, welche er allmälig benen von Unichauen, ober vielmehr Angeichantem, und Ding an fich fubftituirte. (Reue Zeitschrift fur fpeful. Bhpfif, erften Banbes erftes Stud: "Fernere Darftellungen" n. f. m.) Denu bas Berbaltnif unferer Unichauung ber Dinge jum Genn und Befen an fich berfelben ift bas große Problem, beffen Gefchichte ich bier ffigire; nicht aber bas unferer Gebanten, b. b. Begriffe; ba biefe gang offenbar und unleugbar blofe Abstraftionen aus bem anschaulich Erfanuten finb. entstanden burch beliebiges Beabenfen, ober Rallenlaffen, einis ger Gigenschaften und Beibehalten anberer; woran ju zweifeln feinem vernunftigen Denichen einfallen fann.") Diefe Begriffe und Gebanfen, welche bie Rlaffe ber nichtanichaulichen Borftellungen ausmachen, baben baber jum Befen und Gepn au fich ber Dinge nie ein unmittelbares Berbaltnif, fonbern allemal nur ein mittelbares, namlich unter Bermittelung ber Unichauung: biefe ift es, welche einerfeite ibnen ben Stoff liefert, und andererfeite in Begiebung ju ben Dingen an fich. b. b. ju bem unbefannten, in ber Unichauung fich obieftivirenben. felbiteigenen Befen ber Dinge ftebt.

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie vierfache Burgel bes Capes vom Grund, 2. Muft. §. 26.

je beffer" ber Bablipruch ber Bbilofopbafter biefer Beriobe mar: fo murbe biefe Abfurbitat burd bie meite geftust, baf nicht mir bachten, foubern bie Beariffe allein und obne unfer Buthun ben Bebanfenprogeft vollgogen, welcher baber bie bialeftifche Gelbftbewegung bes Begriffe gengunt wurde und nun eine Dffenbarung aller Dinge in et extra naturam fein follte. Diefer Frane lag nun aber eigentlich noch eine anbere jum Grunde, welche ebenfalls auf Diebrauch ber Borter beruhte und zwar nie beutlich ausgeiprochen murbe, jeboch unzweifelbaft babinter ftedt. Echel-Itma batte, nach Spinoga's Borgang, bie Belt Gott betitelt. Segel nabm Dies nach bem Wortfinn. Da nun bas Wort eis gentlich ein perfonliches Befen, welches, unter anbern mit ber Belt burchaus infompatibeln Gigenschaften, auch bie ber 211= miffenbeit bat, bedeutet; fo mirbe von ibm nun auch biefe auf bie Belt übertragen, wofetbit fie naturlich feine anbere Stelle erhalten fonnte, ale unter ber albernen Stirn bee Deniden: wonach benn biefer nur feinen Gebanfen freien gauf (bialeftifche Gelbftbewegung) ju laffen brauchte, um alle Dofterien Simmele und ber Erbe ju offenbaren, namlich in bem absoluten Gallimatbias ber Begel'ichen Digleftif. Gine Runft bat biefer Begel wirflich verftanben, namlich bie, bie Deutschen bei ber Rafe ju fubren. Das ift aber feine große. Bir feben ja, mit melden Boffen er bie beutiche Gelehrtenwelt 30 Sabre lang in Refpeft balten fonnte. Dag bie Bbilofopbieprofefforen es noch immer mit biefen brei Gopbiften ernftlich nebmen und wichtig bamit thun, ihnen eine Stelle in ber Beidichte ber Philosophie einjuraumen, geschiebt eben nur, weil es ju ihrem gagne-pain gebort, indem fie baran Stoff haben ju ausführlichen, munblichen und idriftlichen Bortragen ber Geichichte ber fogenannten Rad-Rantifden Bbiloforbie, in welchen bie Lebrmeinungen biefer Gophiften ausführlich bargelegt und ernftbaft erwogen werben: mabrent man vernünftiger Weife fich nicht barum befummern follte, mas biefe Leute, um etwas ju fcheinen, ju Marfte gebracht haben; es mare benn, bag man bie Schreibereien bes Segel für offiginell erflaren und in beu Apothefen porratbig baben wollte, ale pfpdifc wirfenbes Bomitiv; indem ber Efel, ben fie erregen, wirflich gang fpecififch ift. Doch genug von ibnen und

ihrem Utheber, dessen Berehrung weir der Danischen Mademie der Wissenschaften überlassen wolken, als welche in ihm einen summus philosophus nach sprem Seim erfannt hat und dager Rehest vor ihm sedert, in ihrem, meiner Preischfrist über das Audament der Meral, zu bleibendem Audenten, deigedruckenn Utriselle, welches eben so sehr wegen seines Schaftsinne, als wegen seiner benkvürtigen Redlücktie, der Bergessensierin, wie auch vorles einen Lukletene Weleg liefert zu Labrupere's gar schönem Ansspruch: du möme sonds, dont on negtige un homme de merite, son sait encore admirer un sot.

# Fragmente

zur

Befdichte der Philosophie.

# danagath

111

inguistrate Adudition

## Fragment

mr

## Geschichte ber Philosophie.

#### **5. 1.** Ueber biefelbe.

Statt ber fetbfteigenen Berte ber Dbilofopben allerlei Darteaungen ibrer lebren, ober überbaupt Gefchichte ber Bbilofopbie an lefen, ift wie wenn man fich fein Effen von einem Anbern fauen laffen wollte. Burbe man wohl Beligefdichte lefen, wenn es Jebem freiftanbe, bie ibn intereffirenben Begebenbeiten ber Borgeit mit eigenen Augen ju ichauen? Sinfictlich ber Geidrichte ber Bbilofopbie nun aber ift ibm eine folde Autopfie ibres Begenftanbes wirflich juganglich, namlich in ben felbfteigenen Schriften ber Philosophen; mofelbit er bann immerbin, ber Rurge balber, fich auf moblgemablte Saupttapitel beidranten mag; um fo mebr, ale fie alle von Bieberhofungen ftrogen, Die man fich erfparen famn. Auf biefe Beife alfo wirb er bas Befentliche ibrer lebren authentifch und unverfälicht fennen lernen, mabrenb er aus ben, fest fabrlich ju balben Dugenben ericheinenben Beicidten ber Bbilofopbie blog empfangt, mas bavon in ben Ropf eines Philosophieprofeffore gegangen ift und gwar fo, wie es fich bafelbft ausnimmt; wobei es fich von felbft verftebt, bag bie Bebanten eines großen Beiftes bebeutenb einschrumpfen muffen, um im breispfund Gebirn fo eines Barafiten ber Bbilofopbie Blas ju finden, aus welchem fie nun wieber, in ben jebesmaligen Jargon bes Tages gefleibet, bervortommen follen, begleitet von feiner altflugen Beurtheilung. - Ueberbies lagt fich berechnen, bag fo ein gefbverbienenber Beidichtefdreiber ber Bifofophie faum ben gebneen Theil ber Schriften, barüber er Bericht erftattet, auch nur gelejen baben fann: ibr wirfliches Stubium erforbert ein ganges, langes und arbeitfames leben, wie es ebemale, in ben alten, fleißigen Zeiten, ber madere Bruder baran gefest bat. Bas bingegen fonnen mobl folde Leutchen, Die,

abaebalten burch beftanbige Borlefungen, Amtegeichafte, Ferienreifen und Berftreuungen, meiftene ichon in ben fruberen 3abren mit Geschichten ber Bbilofopbie auftreten, Grundliches erforicht baben? Dagu aber wollen fie auch noch pragmatifch fenn, bie Rothmenbiafeit bes Entfiebene und ber Kolge ber Gufteme erarunbet baben und baribun, und nun gar noch jene ernften, achten Bbiloforben ber Borgeit beurtheilen, gurechtweifen und meiftern. Wie fann es andere fommen, ale baf fie bie alteren, und Giner ben Anbern, ausschreiben, bann aber, um Dies gu verbergen, bie Gaden mehr und mehr verberben, indem fie ibnen bie moberne Tournure bes laufenben Duingnenniums ju geben beftrebt find, wie fie benn auch nach bem Beifte beffelben folde beuribeilen. - Gebr gredmaßig bagegen murbe eine pon rebliden und einfichtigen Gelehrten gemeinichaftlich und gereiffenhaft gemachte Sammlung ber wichtigen Stellen und wefentlichen Rapitel fammtlicher Sauptphilofopben fenn, in dronologifch-pragmatifder Ordnung aufammengeftellt, ungefabr in ber Art, wie querft Gebide, und fpater Ritter und Preller es mit ber Philosophie bes Alterthums gemacht baben; jeboch viel ausführlider: allo eine mit Gorgfalt und Cachfenutnig perfertigte große und allgemeine Chreftomathie.

Die Fragmente, welche nun ich hier gebe, find wenigftens sincht traditionell, b. b. abgeichrieben; vielmehr find es Gebanten, veranlagt burch bas eigene Stubium ber Driginalwerke,

## \$. 2. Borfofratifde Philosophie.

 icheinung, garvoperor, und Ding an fich, ortog or. Letteree fonnie nicht finnlich angeschaut, fonbern nur benfend erfaft werben, mar bemnach roovusvov. (Arist. metaph. I. 5, pr. 986 et Scholia edit. Berol. p. p. 429, 430, et 509.) 3m ben Scholien jum Ariftoteles (p. 460, 536, 544 et 798) wirb bes Barmenibes Schrift ra seerer dogar ermabnt: bas mare alfo bie lebre von ber Ericheinung, bie Bbofif, gemeien: ibr wirb obne Zweifel ein anderes Werf, ra nar' aln Beiav, bie lebre vom Ding an fich, affe bie Metaphofif, entfprochen Bon Meliffos fagt ein Schofion bes Philoponosgerabegu: εν τοις προς αληθειαν έν ειναι λεγων το ον. er rois noos dogar dro (mußte beißen nolla) gnow eivat, - Der Gegenfas ber Glegten, und mabriceinlich auch: burch fie bervorgerufen, ift Berafleitos, fofern er unaufborlide Bewegung aller Dinge lehrte, wie fie bie abfolute Unbemeglichfeit: er blieb bemnach beim garoueror ftebn. (Arist. de coelo, III, 1, p. 298. edit. Berol.) Daburd nun wieber rief er, ale feinen Begenfas, Die 3beenfebre Plato's bervor; wie bies ane ber Darftellung bes Ariftoteles (Metaph. p. 1078) fich ergiebt.

Es ift bemerfenemerth, baf mir bie leicht ju gablenben Saupt Lebriage ber vorfofratifden Philosophen, welche fich erhalten baben, in ben Schriften ber Alten ungablige Dal wieberbolt finden; barüber binaus jeboch febr wenig: fo g. B. bie Lebren bes Anaragoras vom vore und ben Suorouspier, - bie bes Empeboffes von gelen nat veiner und ben vier Glementen, bie bes Demofritos und Leufippes von ben Atomen und ben eidenlorg, - bie bes Berafleitos vom beständigen Alug ber Dinge, - bie ber Gleaten, wie oben auseinanbergefest, - bie ber Dythagoreer von ben Bablen, ber Metempfochofe u. f. f. Inbeffen fann es mobl fenn, bag biefes bie Gumma alles ibres Philofophirens gemefen; benn wir finden auch in ben Werfen ber Reneren, 3. B. bes Cartefine, Spinoga, Leibnig und fetbft Rante bie menigen Rundamentalfage ibrer Bbilofopbien gabilofe Dale wieberholt; fo bag biefe Philosophen fammtlich ben Baibfpruch bes Empebofles, ber auch icon ein Liebhaber bes Repetitions: zeichens gewesen fenn mag, die nat tois to nador (G. Sturz. Empedock. Agrigent, p. 504), aboptirt zu baben icheinen. Die erwähnten beiben Oogmen des Anaragoras fiehn wierigens in genauer Berbindung. — Rümlich navea er naose ist eine spundilige Bezeichung des Someiomereindogma's. In der haveiligen Urmasse flaken dennach, ganz serig verdamen, der nicht gereichte der diese bei der Olinge. Um sie auszuscheiden und zu specifisch verschiederen Dingen (partes diesemilares) zusammenzusiesen, zu ordnen und zu sommen bedurfte es eines wor, der, durch Ausleien der Bestandheilet, die Konfussion in Ordnung brächte; da ja des Chaos die vollschung alter Eusbaum eines vollschung alter Eusbaum eines vollschung alter ellen der der in jeden Dinge noch immer die Bestandheilet, der in jedem Dinge noch immer die Bestandheile alter übrigen, wenn zseich in geringerem Wasse, wurter warer warer weperserze sicht.). —

Empedestes hingegen hatte, flatt zahlloser Homociomerien, nur vier Clemente, — aus welchen nunmehr die Dinge als Produkte, nich, wie beim Ancagarons, als Edukte hervorgeh sollien. Die vereinende und siehelbende, also ordnende Rolle des worg aber spielen dei ihm gulax zan sexos, Liede und hah, ads ift Beides gar ichr viel gescheuter. Richt dem Antellest (vons) nämlich, sondern dem Billen (gulax zan zexos) übererrägt er die Anordnung der Dinge, und die verschiedenartigen Embangs sind nicht, vie beim Anaragoras, blede Edukte; sondern wirtliche Produkte. Ließ Anaragoras sie durch einen sondern wirtliche Produkte. Ließ Manaragoras sie durch einen sondern Berfland, so läßt sie hingegen Empedoltes durch blinden zrieb, d. i. ersenntnisssen Wilken, zu Estand gebracht werden.

Uberhaute ift Empedoffes ein ganger Mann, und feinem gelder zus vessog liegt ein tiefes und wahres apperen jum Genude. Schon in der unorgantliden Ratur fehn wir die Soffe, nach den Geisen der Wahftverwandschaft, einander luchen oder fieben, sich verkinden und treunen. Die aber, welche sich demisch zu verkinden die flärstle Breigung zeigen, welche jedoch nur im Juftande der Klüssfelte befriedigt werben fann, treten in den entschedenken ellerfrischen Gegenach, wenn sie im stenen diebebanken elertrischen Gegenach, wenn sie im stenen diebebanken elertrischen Gegenach, wenn sie im stenen Berührung mit einander sommen: sie gehn jest in entgegengeleste Polaritäten seinblich auseinander, um sich sobann wieder zu luchen und zu unwarmen. Und vos sie den mit Gerbaute ber in der

gangen Ratur unter ben berichiebenften Formen burchgangig auftretenbe polare Begenfas Unberes, ale eine ftete erneuerte Entameiung, auf welche bie inbrunftig begebrte Berfobnung folat? Go ift benn wirflich geleg zag peinoc überall porbanben unb nur nach Maaggabe ber Umftanbe wird febesmal bas Gine, ober bas Undere berbortreten. Demgemäß fonnen auch wir felbft mit febem Meniden, ber une nabe fommt, quaenblidlich befreunbet, ober verfeindet fennt bie Unlage ju Beibem ift ba und martet auf bie Umftanbe. Blog bie Rlugbeit beißt une, auf bem Indifferengpunft ber Gleichgultigfeit verbarren; wiewohl er qugleich ber Gefriervunft ift." Eben fo ift auch ber frembe Sund. bem wir une nabern, augenblidlich bereit, bas freundliche, ober bas feindliche Regifter ju giebn und fpringt leicht vom Bellen und Rnurren jum Webeln über; wie auch umgefebrt. Bas biefem burchgangigen Phanemene bes gelen nat vernoc jum Grunde liegt ift allerbinge inlest ber große Urgegenigs mifchen ber Ginbeit aller Wefen, nach ihrem Geyn an fich, und ihrer ganglichen Berichiebenbeit in ber Ericheinung, ale welche bas principium individuationis jur Form bat. 3mgleichen bat Empedofles bie icon ibm befannte Atomenlebre ale falich erfannt und bagegen unenbliche Theilbarfeit ber Rorper gelehrt, wie une Lufretius berichtet Lib. I, v. 747. ff.

Bor Mdem aber ift, unter ben lebren bes Empebofles, fein enticbiebener Beffimismus beachtenswerth. Er bat bas Elenb unferes Dafenns vollfommen erfannt und bie Belt ift ibm, fo gut wie ben mabren Chriften, ein Jammerthal, - Arng Leigen. Schon er vergleicht fie, wie foater Plato, mit einer finftern Soble, in ber wir eingesverrt maren. In unferm irbifden Dafenn fiebt er einen Buftand ber Berbannung und bes Elende. und ber leib ift ber Rerfer ber Seele. Diefe Seelen baben einft fich in einem unendlich gludlichen Buftande befunden und find burch eigene Schulb und Gunde in bas gegenmartige Berberben geratben, in welches fie, burch funbigen Banbel, fich immer mehr verftriden und in ben Rreislauf ber Metempfpchofe geras then, bingegen burch Tugend und Sittenreinheit, ju welcher auch bie Enthaltung von thierifder Rabrung gebort, und burch Abwendung von ben irbifchen Genuffen und Bunfchen wieber in ben ebemaligen Buftand jurudgelangen fonnen. - Alfo bie felbe

Urweisheit, Die ben Grundgebanten bes Brahmaniemus und Bubbbaiemus, ja, auch bee mabren Chriftenthume (barunter nicht ber optimiftifche, jubifd-protestantifche Rationaliemus ju ver-. fteben ift) ausmacht, bat auch biefer uralte Grieche fich jum Bemußtfenn gebracht: wodurch ber consensus gentium barüber fich vervollständigt. Dag Empebofles, ben bie Alten burchgangig ale einen Botbagoreer bezeichnen, biefe Unficht vom Botbagoras überfommen babe, ift wabricheinlich; jumal, ba im Grunde auch Blato fie theilt, ber ebenfalls noch unter bem Ginfluffe bes Dythagoras febt. Bur Lebre von ber Detempfpchofe, Die mit biefer Deltanficht gufammenbangt, befennt Empebofles fich auf bas Entichiebenfte. - Die Stellen ber Alten, welche, nebft feinen eigenen Berfen, von jener Beltauffaffung bes Empebofles Beuanift ablegen, finbet man mit großem Rleife gusammengeftellt in Sturzii Empedocles Agrigentinus, S. S. 448-458. - Die Unficht, bag ber Leib ein Rerfer, bas Leben ein Buftant bes Leibens und ber lauterung fep, aus welchem ber Tob uns erloft, wenn wir ber Seelenwanderung quitt merben, theilen Aegupter, Bothagoreer, Empebofles, mit Sinbu und Bubbhaiften. Dit Ausnahme ber Metemphodofe ift fie auch im Chriftenthum ents balten. Bene Unficht ber Alten bezeugen Dioborus Gifulus und Cicero. (3. Berneborf, de metempsychosi Veterum, p. 31, und Cic. fragmenta, p. 299 [somn. Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Cicero giebt an biefen Stellen nicht an, welcher Bbilojophenicule folde angeboren; boch icheinen es lleberrefte Buthagorifder Beiebeit an fenn.

Auch in ben übrigen Lehrmeinungen biefer vorsofratischen Philosophen läßt sich viel Wahres nachweisen, davon ich einige Beisviele geben will.

Rach Kant's und Laplace's Rosmogonie, welche dunch Certifele Bediating a posteriori erhalten hat, die nun mieder wanfernd zu machen, Lord Rosfie mit feinem Ricienrefletter, jum Troft des Englischen Kleruch, bermühr ist, — gefalten sich aus danglam gerinnenden und dann freisenden, Leuchenden Bedelin, durch denbendation, bie Plantetnigsteme: da behält, nach Jahrtausenden, wieder Annaximents Arch, welcher Cytit und Dunft sie den Wenterlanden der auch Dunch erfläche Challen der auch der auf der auch der auf der auf der auf der auf der auf der auch der auf der auf der auch

erhalten Empeboffes und Demofritos Beftätigung; ba icon fie, eben wie Laplace, Urfprung und Beftant ber Belt aus einem Birbel, dien, erffarten (Arist. op ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351), worüber, ale eine Gottlofigfeit, auch icon Ariftophanes (Nubes, v. 820) fpottet; eben wie beut gu Tage über bie Laplace'iche Theorie bie englischen Pfaffen, benen babei, wie bei jeber au Tage fommenben Babrbeit, unwohl au Mutbe, namlich um ibre Pfrunden Ungft wirb. - 3a, fogar führt gemiffermagen unfere demifde Stochiometrie auf bie Butbagorifche Zahlenphilosophie jurud: τα γαρ παθη και αὶ έξεις των αριθμών των εν τοις ουσι παθών τε και έξεων αιτια, οίον το διπλασιον, το επιτριτον, και ήμιολιον (Schol. in Arist. p. 543 et 829). - Dafi bas Rovernifaniide Spftem von ben Botbagoreern anticipirt worben war ift befannt; fa, es mar bem Ropernitue befannt, ber feinen Grund-Gebanten gerabeju geicopft bat aus ber befannten Stelle über Hicetas in Cicero's quaestionibus acad. (II. 39) und über Bbilelaes im Blutard de placitis philosophorum (Lib. III. c. 13). Diefe alte und michrige Erfenninig bat nachber Ariftoteles verworfen, um feine Rlaufen an beren Stelle ju fegen, wovon weiter unten 6. 5. (Bergl. Belt ale Bille und Borftellung II, p. 342 ter 2. Muff.; II. p. 390 ber 3. Muff.). Aber felbft Rourier's und Corbier's Entbedungen über bie Barme im Innern ber Erbe find Beftatis annaen ber Lebre Jener: skerov de Hogaroosioi avo sivai dnμιουργικον περι το μεσον και κεντρον της γης, το αναθαλπουν την γην και ζωοποιουν. Schol. in Arist. p. 504. Und wenn, in Rolae eben fener Entbedungen, Die Erbrinbe beut gu Tage angefebn wird ale eine bunne Schichte gwifden gwei Debien (Atmofphare und beiße, fluffige Metalle und Metalloibe), beren Berührung einen Brand verurfachen muß, ber jene Rinbe vernichtet; fo beftätigt Dies bie Deinung, bag bie Belt gulest burch Reuer vergebrt merben mirb; in welcher alle alten Philosophen übereinftimmen und welche auch bie binbu theilen (lottres edifiantes édit de 1819. Vol. 7, p. 114). - Bemerft gu merben verbient auch noch, bag, wie aus Ariftoteles (Motaph. I, 5. p. 986) ju erfebn, bie Bythagoreer, unter bem Ramen ber dena apyas, gerabe bas In und Mang ber Chinefen aufgefaßt hatten. Daß bie Metarbofif ber Dufit, wie ich folche in meinem Sauptwerfe (Bb. 1, 6. 52 und Bb. 2, Rap. 39) bargelegt babe, ale eine Muslegung ber Buibagorifden Sablenphiloforbie angest febn werben fann, habe ich fcon bort fury angebeutet und will' es bier noch etwas naber erlautern; wobei ich nun aber bie ebenangeführten Stellen ale bem Lefer gegenwartig vorausfege: -Demaufolge alfo brudt bie Defobie alle Bewegungen bes Bill lens, wie er fich im menichlichen Gelbftbemußtfern fund giebt," b. b. alle Uffette, Gefühle u. f. m. aus; bie barmonie bingegen bezeichnet bie Sinfenleiter ber Dbiefeivarion bee Billens in ber übrigen Ratur. Die Dufit ift, in biefem Sinn, eine greite Birflichfeit, welche ber erften vollig parallel gebt, ubrigene aber gang anberer Urt und Beichaffenbeit ift; alfo voll fommene Anglogie, jeboch agr feine Mebnlichfeit mit ibr bat. Run aber ift bie Dufif, ale folde, nur in unferm Gebornerven und Gebirn vorbanden: außerhalb; ober an fich fim Codis ichen Ginne verftanben), beftebt fie aus lauter Sablenverbalte niffen: namlich junachft, ihrer Duantitat nach, binfichtlich bee Tafte; und bann, ihrer Qualitat nach, binfichtlich ber Stufen ber Tonfeiter, ale welche auf ben grithmetifden Berbatmiffen ber Bibrationen beruben; ober, mit anberen Borten, wie in ibrem rbotbmifden, fo auch in ibrem barmonifden Clement. Dienad affo ift bas gange Wefen ber Welt, fewohl ale Difrofoemoe, wie ale Mafrofoemes, allerbinge burch bloge Bablenverbaleniffe aus subruden, mitbin gewiffermaafen auf fie gurudguführent in biefem Ginne batte bann Pythagoras Recht, bas eigentliche Befen ber Dinge in bie Rablen ju fegen. - 2Bae find nun aber Rablen? - Gucceffioneverhaltniffe, beren Doglichfeit auf ber' Beit berubi.

Wenn man lieft was über bie Jahleinspilosophie ber Phiagoreer in ben Scholien jum Ariftoteles (p. 829 ed. Berok), gelagt wirdy, is sann auf die Bermuthung geratjen, baß ber so letstame und geheimnissosse, an bas Mintele fterschade Gebercus der Wenres down im Eingang bed bem Johannes zugeschriebenen Evangeliums, wie auch die früheren Analoga besset bei beim Philo, von ber Phythogorisson Johnspilosophie absenden "minstell werden bei Bedenstell der der Verlagen und der Bedeutschließen Zahleinspilosophie antishmetsische Bedeutschließen absente Loope in artishmetsisch wie in soles Bereick Loope im artishmetsisch wie in soles Bereick Loope im der Scholien Sinn, als Jahleuverfällniss, ratio numerica; den soles Bereick Loope im bestellt bei der Scholien Scholien der Philosophie der verteilt bei der Scholien bei der Philosophie der Philosophie

umgerficksare Essenz seben ausmacht, also bessen restes und ursprüngliches Principium, aegz, ist; wonach benn von isem Dinge gälte er aegz ην δ λογος. Man berücksichsigte dabei, daß Aristiecties (da anima I, 1) laget ea παθη λογοι ervλοι ein, et mox: δ μεν γωρ λογος είδος του πορεγματικο. Άμιδ wird man dadurch an den λογος σπερματικος der Etsister erinnert, auf weichen ich bald gurüsstommen werde.

Rach ber Biographie bes Buthagoras von Jamblichos hat berfelbe feine Bilbung bauptfachlich in Megypten, wo er von feinem 22. bie jum 56. Jahre geweilt, und gwar von ben Pries ftern bafelbft, erhalten. 3m 56. Jahre gurudgefebrt, batte er wohl eigentlich bie Abficht, eine Urt Briefterftaat, eine Rachabmung ber Megoptifchen Tempelhierarchien, wiewohl unter ben bei Griechen nothwendigen Mobififationen, ju grunden: bies gelang ibm nicht im Baterlande Samos, jeboch gewiffermaagen in Rroton. Da nun Megyprifche Rultur und Religion obne 3meis fel aus Inbien ftammte, wie bies bie Beiligfeit ber Rub, nebft hundert anderen Dingen, beweifet (Herod. II, 41); fo erffart fic bieraus bes Puthagoras Boridrift ber Enthaltung von thierifder Rahrung, namentlich bas Berbot Rinber au ichlachten (Jambl. vit. Pyth. c. 28, 6. 150), wie auch bie anbefohlene Schonung aller Thiere, besgleichen feine Lebre von ber Merempfochofe, feine weißen Gemanber, feine ewige Geheimniftramerei, welche bie fombolifchen Spruche veranlagte und fich fogar auf mathematifche Theoreme erftredte, ferner bie Grunbung einer Art Priefterfafte, mit ftrenger Disciplin und vielem Geremoniell, bas Anbeten ber Conne (c. 35, §. 256) und viel Unbered. Much feine wichtigenen aftronomifchen Grund Begriffe hatte er von ben Megyptern. Daber wurde bie Prioritat ber Lebre von ber Schiefe ber Effiptif ibm ftreitig gemacht von Denopibes; ber mit ihm in Megopten gewefen war. (Man febe barüber ben Soluf bes 24. Rap. bee erften Buches ber Eflogen bee Stobave mit Beerens Rote aus bem Dioborus.) Ueberhaupt aber, wenn man bie von Stobaoe (befondere Lib. I. c. 25 ff.) gufammengeftellten aftronomifchen Elementarbeariffe fammtlicher Griechifcher Bbilofopben burchmuftert, fo finbet man, baf fie burchgangig Abfurbitaten ju Martte gebracht baben, mit alleiniger Ausnahme ber Ppthagoreer, welche in ber Regel bas gang Richtige baben.

Daß biefes nicht aus eigenen Mitteln, sondern aus Aegopten fei, ift nicht zu bezweifeln. Des Gybisgogens bekanntes Berbot der Bohmen ift cein Aegoptischen Ursprungs und bloß ein vonderr herüber genommenter Aberglaube, da Seredde (H. 37) berichtet, daß in Aegopten die Bohne als unrein betrachtet und veradischeut werde, so daß die Friester nicht einmal ihren Anstick ertrachtet und

Rach bem Apulejus ware Pythagoras sogar tis Indien gesommen und von den Brahmanen selbst unterrigiet worden. Ge. Apulej Forida, p. 130 od. Bip.) 3d, galute demnach, daß die allerdings hoch anzuschlagende Weisbeit und Ersennenis, das in Zem, wode er gestemt batte; alle meiniger eigen, das sie nem, wode er gestemt batte; alle meiniger eigen, die fremde war. Dies bestätigt sin Ansipruch des herasteites über ihn. (Diog. Laert. Lid. VIII, c. 1, § -5.) Soust würde er se auch ausgeschrieben haben, um seine Gedansten vom Untergange zu reteitet. Singsgen das ertsente Krembe bieb an der Duelle gessicher.

### §. 3.

#### Gofrates. .

Die Weisheit bes Sofrates ift ein philosophischer Gtaubensartifel. Daß ber Pfatonische Sofrates eine ideale, also poetische Person sei, die Platonische Gebanken aussprücht, liegt am:

Tage: am Tenophontifden bingegen ift nicht gerabe viel Beiebeit zu finden. Rach Lufianos (Philopfeubes, 24) batte Gofrates einen biden Bauch gebabt; welches eben nicht ju ben Abzeichen bes Benies gebort. - Eben fo zweifelbaft jeboch febt es, binfichtlich ber boben Beiftesfabigfeiten, mit allen Denen, welche nicht geidrieben baben, alfo auch mit bem Potbagoras. Gin großer Beift muß boch allmälig feinen Beruf und feine Stellung jur Menichbeit erfennen, folglich ju bem Bewuftfeon gelangen. bag er nicht gur Beerbe, fonbern gu ben hirten, ich menne gu ben Erziebern bes Menichengeschlechtes, gebort: bieraus aber mirb ibm bie Berpflichtung flar werben, feine unmittelbare und geficherte Einwirfung nicht auf Die Benigen, welche ber Bufall in feine Rabe bringt, ju beidranten; fonbern fie auf bie Menichbeit ausjubebnen, bamit fie, in biefer, bie Ausnahmen von ibr, die Borjuglichen, alfo Geltenen, erreichen fonne. Das Drgan aber, momit man gur Denichbeit rebet, ift allein bie Gdrift: munblich rebet man bloß ju einer Angabl Individuen; baber mas fo gefagt wirb, im Berbaltnif jum Menidengeichlechte, Privatiade bleibt. Denn folde Individuen find fur bie eble Gaat meiftens ein ichlechter Boben, in welchem fie entweber gar nicht treibt, ober in ihren Erzeugniffen ichnell begenerirt: Die Gaat felbit alfo muß bemabrt werben. Dies aber geschiebt nicht burch Trabition, ale welche bei jebem Schritte verfalicht wirb, fonbern allein burch bie Schrift, biefer einzigen treuen Aufbewahrerin ber Bebanfen. Bubem bat nothwendig jeber tiefbenfenbe Beift ben Trieb, ju feiner eigenen Befriedigung, feine Bebanten feftaubalten und fie ju moglichfter Deutlichfeit und Beftimmtbeit ju bringen, folglich fie in Borten gn verforpern. Dies aber gefchiebt pollfommen allererft burd bie Gdrift: benn ber idriftliche Bortrag ift ein mefentlich anderer, ale ber munbliche; inbem er allein bie bodite Pracifion, Roncifion und pragnante Rurge gulagt, folglich jum reinen Eftopos bes Gebantene wirb. Diefem Allen aufolge mare es in einem Denfer ein wunderlicher Uebermuth, Die wichtigfte Erfindung bes Menichengeschlechte unbenutt laffen ju wollen. Sonad wird es mir ichwer, an ben eigentlich großen Beift Derer ju glauben, Die nicht geschrieben baben: vielmehr bin ich geneigt, fie fur bauptfachlich praftifche Belben gu balten. Die mehr burch ihren Charafter, ale burch ihren Ropf wirften.

Die erhabenen Urbeber bes Upanifchabs ber Beben haben geichrieben: wohl aber mag bie Sanbita ber Beben, aus blogen Gebeten beflebend, fich Anfange nur munblich fortgepflangt haben-

3wifden Sofrates und Rant laffen fich gar manche Mebnlichfeiten nachweisen. Beibe verwerfen allen Dogmatismus: Beibe befennen eine völlige Unwiffenbeit in Gachen ber Detaphpfif und fegen ibre Gigenthumlichfeit in bas beutliche Bewußtfepn biefer Unwiffenbeit. Beibe bebaupten, bag bingegen bas Braftifche, Das, mas ber Menich zu thun und gu laffen babe, völlig gewiß fei und gwar burch fich felbft, ohne fernere theoretifche Begrunbung. Beibe batten bas Coidfal, bag ibre nad: ften Rachfolger und beflarirten Schuler bennoch in eben jenen Grundlagen von ihnen abwichen und, bie Detaphviif bearbeitend, vollig bogmatifche Spfteme aufftellten; baf ferner biefe Softeme bochft vericieben ausfielen, jeboch alle barin übereinftimmten, bag fie von ber Lebre bes Sofrates, refvective Rante. ausgegangen ju fenn behaupteten. - Da ich felbft Rantianer bin, will ich bier mein Berbaltnif ju ibm mit Ginem Borte bezeichnen. Rant lebrt, bag wir über bie Erfahrung und ibre Moglichfeit bingus nichts wiffen fonnen; ich gebe Dies in, bebaunte febod, baf bie Erfahrung felbft, in ihrer Gefammibeit, einer Muslegung fabig fet, und babe biefe ju geben verfucht, inbem ich fie wie eine Schrift entgifferte, nicht aber wie alle fruberen Phitofophen, mittelft ihrer blogen Formen über fie binauszugebn unternahm, mas eben Rant ale unflattbaft nachaemiefen batte. -

 beim festen Bierret bes Bogs, ober aberhampt sobath fie merken we es hinaus sollte, hatten lie, darch Abfritigen) ober Lugge nem bes verher Gelagten, ober absightige Misjverflandnille, und was nech sond sond in den Bellich und Schlanen bie rechtzebeilige in inflittly angelegtes Spiel verborben und fein Nes gerriffen; ober aber fie wören so gebo mit befeidigend geworden, dag fer bei geften wirden in Sicherseit zu beringen rathfam gefunden haben würde. Dem, wie follte nich auch den Schwerbeit ab Mittel befannt gewesen sen, wie follte nich auch den Seybiffen bas Mittel befannt gewesen sen, wie follte nich auch den Seybiffen das Mittel befannt gewesen sen, wie follte nich auch ben Seybiffen das Mittel befannt gewesen sen, wie follte nich auch ben Seybiffen das Mittel befannt gewesen febn, der der der der den geber inklimfte genebuldich ausgleichen fannt: es ih die Pelebigung. In biefer führ daher die nichtig Ratur eine sogar inflintfive Aufordervung, sokalt sie geiftigt Uebertegenheit au spüren anfängt.

### §. 4.

#### Vlate.

Schon beim Plato finben wir ben Urfprung einer gewiffen falfden Dianoivlogie, welche in beimlich metaphofifder Abficht. namlich jum 3med einer rationalen Pfpchologie und baran bangenber Unfterblichfettelebre, aufgestellt wirb. Diefelbe bat fic nachmale ale eine Truglebre vom gabeften leben ermiefen; ba fle, burd bie gange alte, mittlere und neue Bbilofopbie binburd. ibr Dafenn friftete, bis Rant, ber Allesgermalmer, ihr enblich auf ben Ropf fching. Die bier gemeinte Lebre ift ber Rationafiemus ber Erfenntniftheorie, mit metaphofifchem Endamed. Gie lagt fich, in ber Rurge, fo refumiren. Das Erfennenbe in uns ift eine, bom Leibe grundvericbiebene immaterielle Gubffang, genannt Geele: ber leib bingegen ift ein Sinbernif ber Erfenntnig. Daber ift alle burch bie Ginne vermittelte Erfenntnig truglich: Die allein mabre, richtige und fichere bingegen ift bie bon aller Ginnfichfeit (alfo aller Anichauung) freie und entfernte, mitbin bas reine Denfen, b. i. bas Operiren mit abftraften Begriffen gang allein. Denn biefes verrichtet bie Geele gang aus eigenen Mitteln: folglich wird es am beften, nachbem fie fic vom Leibe getrennt bat, alfo wenn wir tobt finb, bon Statten gebn. - Dergeftalt alfo fpiett bier bie Dianviologie ber rationaten Pfpchologie, jum Bebuf ihrer Unfterblichfeitelebre, in Die

Sanbe. Diefe Lebre, wie ich fie bier refumirt habe, findet man ausführlich und beutlich im Phabe Rap. 10. Etwas anbers gefaft ift fie im Timaus, aus welchem Gertne Empirifus fie febr pracis und flar mit folgenben Worten referirt: Halaia rig παρα τοις αυσικοις κυλιεται δοξα περι του τα όμοια των άμοιων ειναι γνωριστικα. Μοχ: Πλατων δε, εν τω Τιμαιω, προς παραστασιν του ασωματον ειναι την ψυχην, τω αυτώ γενει της αποδείξεως πεχρηται. Ει γαρ ή μεν όρασις, φησι, αωτος αντιλαμβανομένη, ευθυς εστι φωτοείδης, ή δε ακοη αερα πεπληγιμένον κοινουσα, όπεο εστι την αωνην, ευθυς αεροειδης θεωρειται, ή δε οσφρησις ατμους γνωριζουσα παντως εστι ατμοειδης, και ή γευσις χυλους, χυλοειδης κατ' αναγκην και ή ψυγη τας ασωματους ιδεας λαμβανουσα, καθαπερ τας εν τοις apiduoic nat rac er roic repart two ownerwe (also reine Dathematif) yeveras ris accomaros (adv. Math. VII, 116 et 119). (vetus quaedam, a physicis usque probata, versatur opinio, quod similia similibus cognoscantur. - Mox: Plato, in Timaeo, ad probandum, animam esse incorpeream, usus est codem genere demonstrationis: ...nam si visio", inquit, "apprehendens lucem statim est luminosa, auditus autem aërem percussum judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aëris accedens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui humores, humoris habens specient; necessario et anima, ideas suscipiens incorporeas, ut quae sunt in numeris et in finibus corporum, est incoporea.")

Seibst Aristoteles läßt, wenigstens bypotheitich, diese Argumantion geiten, da er im ersten Buch de anima (c. 1) sagt, daß die gelonderte Ersten; der Seie este dach aus mach austumachen wäre, od diese inche Theest hätter eine Neußerung zufäme, an welcher der Seich nicht Theil hätter eine solche schien wie dem das Densen zu sein. Sollte aber leißt diese nicht ohne Unichauung und Phontalie möglich sen; dann könne desse seine von Auflich aus sie eine Rein geste der Beit gelte das die erst neue vo voner gewenden seiz, q pro aven garracias, own erdezout ar orde roure aren sommerne einer Beit finden inne der gestellte Bedingung nun aber, also Ernien der Seich gesten.

fofern er namlich Das lebrt, was man fpater in ben Gas nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus formulirt bat: man febe bierüber de anima III. 8. Goon er alfo fab ein, bag alles rein und abftraft Bebachte feinen gangen Stoff und Inbalt boch erft vom Angeichauten erborgt bat. Dies bat auch bie Scholaftifer beunrubigt. Desbalb bemubte man fich icon im Mittelalter bargutbun, bas es reine Bernunfterfenntniffe gabe, b. b. Gebanfen, Die auf feine Bilber Bezug batten, alfo ein Denfen, welches allen Groff aus fich felbft nabme. Die Bemübungen und Rontroverfe über Diefen Bunft findet man im Pomponatius, de immortalitate animi, jufammengeftellt, ba biefer eben fein Sauptargument baber nimmt. - Dem befagten Erforberniß ju genugen follten nun bie Universalia und bie Erfenntniffe a priori, gle aeternae veritates aufgefaßt, bienen. Belde Ausführung bie Sache fobann burd Cartefine und feine Coule erbalten bat. habe ich bereits bargelegt in ber bem &. 6 meiner Preisschrift über bie. Grundlage ber Moral beigefügten ausführlichen Unmerfung, in welcher ich auch bie lefenswertben eigenen Borte bes Carteffanere be la Korge beigebracht babe. Denn gerabe bie faliden Lebren iebes Bbilofopben findet man, in ber Regel. am beutlichften von feinen Schulern ausgebrudt; weil biefe nicht, wie mohl ber Meifter felbit, bemubt find, Diejenigen Geiten feis nes Suftems, welche bie Gomache beffelben verratben fonnten, möglichft bunfel ju balten; ba fie noch fein Arg barque baben. Spinoga nun aber ftellte bereite bem gangen Cartefianifden Dualismus feine Lebre Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur entgegen, und geigte baburch feine große Heberlegenbeit. Leibnis bingegen blieb fein artig auf bem Bege bes Carteffus und ber Driboborie. Dies aber eben rief fobann bas ber Philosophie fo überaus beilfame Streben bes vortrefflichen lode bervor, ale welcher endlich auf Untersuchung bes Uriprunge ber Begriffe brang und ben Sas no innate ideas (feine angeborne Begriffe), nachbem er ibn ausführlich bargethan, jur Grundlage feiner Philosophie machte. Die Frangofen, fur welche feine Philojophie burch Con-Schopenhauer I,

billac bearbeitet murbe, giengen, wiewohl aus bemielben Grunbe, in ber Gache balb ju weit, inbem fie ten Can penser est sentir aufftellten und ibn urgirten. Golechtbin genommen ift bies fer Gas falfd: feboch liegt bae Babre barin, bag febes Denfen theile bas Empfinben, ale Ingrediene ber Anschanung, bie ibm feinen Stoff liefert, vorausfest, theile felbft, eben fomobil wie bas Empfinden, burch forperliche Organe bebingt ift; name lich wie biefes burch bie Ginnennerven, fo jenes burch bas Bebirn, und Beibes ift Merventbatiafeit. Run aber bielt auch bie frangoffiche Schule jenen Gas nicht feiner felbft wegen fo feft, fonbern ebenfalle in metarbofifcher, und gwar materialiftifder, Abficht; eben wie bie Platonifch = Cartefianifch = Leibnipifchen Gegner ben falfchen Gat, bag bie allein richtige Erfenntnig ber Dinge im reinen Denten beftebe, auch nur in metaphpfifcher Abficht feftgehalten batten, um baraus bie 3mmaterialitat ber Geele au beweifen. - Rant allein führt aur Babrbeit aus biefen beiben Irrmegen und aus einem Streit, in welchem beibe Parteien eigentlich nicht reblich verfahren; ba fie Dianoiologie porgeben, aber auf Detaphofif gerichtet find und besbalb bie Dianoiologie verfalichen. Rant alfo fagt: allerbinge giebt es reine Bernunfterfenntnif, b. b. Erfenntniffe a priori, bie aller Erfahrung vorbergangig find, folglich auch ein Denten, bas feinen Stoff feiner burch bie Sinne vermittelten Erfenntnig verbanft: aber eben biefe Erfenntniß a priori, obwohl nicht aus ber Erfahrung gefcopft, bat boch nur gum Bebuf ber Erfahrung Berth und Gultigfeit: benn fie ift nichte Unberes ale bas Innewerben unfere eigenen Erfenntnifapparate und feiner Ginrichtung (Gebirnfunftion), ober wie Rant es ausbrudt, bie Form bes erfennenben Bewußtfepne felbft, bie ihren Stoff allererft burch bie, mittelft ber Ginnedempfinbung, bingufommenbe empirifche Erfenntnig erbalt, obne biefe aber leer und unnus ift. Dieferbalb eben nennt fich feine Bbilofopbie bie Rritif ber reis nen Bernunft. Sierdurch nun fallt alle jene metaphpfifche Diodologie und fallt mit ihr alle reine Geelenthatigfeit bes Plato. Denn wir feben, bag bie Erfenntnig, obne bie Unichauming. welche ber leib vermittelt, feinen Stoff bat, bag mitbin bas Erfennenbe, ale foldes, ohne Borausfegung bes Leibes, nichts ift. ale eine leere Form; noch ju geschweigen, bag jebes Denfen eine physiologische Funktion bes Gehirns ift, eben wie bas Berbauen eine bes Magens.

Wenn nun bennach Plato's Anveifung, das Erfennen abzusiesen und rein gafener vom erne Gefe, den Erfen, den Erne Antonia der Gemeinische mit dem elke, den Erne inne und der Anfahrung fich als purchwörig, veretert, ja unmöglich ergiedt; so können wir jedoch als das berichtigte Analogon derzieben meine Lehre betrachten, das nur das von alter Gemeinischen mit dem Wilfen erin gedaltene, und doch innutive Erfennen die höchste Objetiwität und deshald Bollstommenseit erreicht; — worliber ich auf das britte Buch meines Hauptweise verneise.

#### S. 5. Ariftoteles.

Mis Grunddarafter bes Ariftoteles ließe fich angeben ber allergrößte Charffinn, verbunben mit Umficht, Beobachtungegabe, Bielfeitigfeit und Mangel an Tieffinn, Geine Beltanficht ift fach, wenn auch icarffinnig burchgearbeitet. Der Tieffinn finbet feinen Stoff in und felbft; ber Scharffinn muß ihn von außen erhalten, um Data gu haben. Run aber maren gu fener Beit bie empirifchen Data theile armlich, theile fogar falich. Daber ift beut ju Tage bas Stubium bes Ariftoteles nicht febr belohnent, mabrent bas bes Plato es im bodffen Grabe bleibt. Der gerugte Mangel an Tieffiun beim Ariftoteles wird naturlich am fichtbarften in ber Metaphofit, ale mo ber blofe Charffinn nicht, wie wohl anbermarte, ausreicht; baber er bann in biefer am allerwenigften befriedigt. Geine Metaphpfif ift größtentheils ein bin- und Ber-Reben über bie Philosopheme feiner Borganger, bie er von feinem Standpunft aus, meiftens nach vereingelten Ausspruchen berfelben, fritifirt und wiberlegt, ohne eigent= fich in ihren Ginn einzugeben, vielmehr wie Giner, ber von außen bie Fenfter einichlagt. Gigene Dogmen ftellt er wenige, ober feine, wenigstens nicht im Bufammenbange, auf. Dag mir feiner Bolemif einen großen Theil unfrer Reuntnig ber alteren Philosopheme verbanten ift ein jufalliges Berbienft. Den Plato feindet er am meiften gerabe bier an, wo biefer fo gang an feinem Plas ift. Die "3been" beffelben tommen ibm, wie etwas, bas er nicht verbauen fann, immer wieber in ben Munb; er ift entichloffen, fie nicht gelten ju laffen. - Scharffinn reicht in ben

Erfahrungsmiffenichaften aus: baber bat Ariftoteles eine pormaltend empirifche Richtung. Da nun aber, feit fener Beit, Die Emvirie folde Fortidritte gemacht bat, baß fie ju ihrem bamaligen Buftanbe fich verbalt wie bas mannliche Alter ju ben Rinberfabren; fo fonnen bie Erfabrungemiffenichaften beut au Tage birefte nicht febr burch fein Stubium geforbert merben, mobl aber indirefte, burch bie Dethobe und bas eigentlich Biffenicaftliche, mas ibn darafterifirt und burch ibn in bie Belt gefest murbe. In ber Boologie jeboch ift er auch noch jest, wenigftens im Gingelnen, von bireftem Rugen. Ueberbaupt nun aber giebt feine empirifche Richtung ibm ben Sang, ftete in Die Breite zu gebn; woburch er von bem Bebantenfaben, ben er aufgenommen, fo leicht und fo oft feitwarte abfpringt, bag er faft unfabig ift, irgend einen Gebanfengang auf bie gange und bie ane Enbe ju verfolgen: nun aber besteht gerabe bierin bas tiefe Denfen. Er bingegen jagt überall bie Probleme auf, berührt fie jeboch nur und gebt, ohne fie gu lofen, ober auch nur grundlich ju biefutiren, fofort ju etwas Unberm uber. Daber benft fein Lefer fo oft ... iest wird's fommen"; aber es fommt nichts: und baber icheint, wann er ein Problem angeregt bat und auf eine furge Strede es perfolgt, fo baufig bie Bahrheit ibm auf ber Bunge gu fcmeben; aber ploglich ift er bei etwas Unberm und lagt une im 3weifel fteden. Denn er fann nichts feftbalten, fonbern fpringt pon Dem, mas er vorbat, ju etwas Anberm, bas ibm eben einfallt. über, wie ein Rind ein Spielzeug fallen laft, um ein anberes. welches es eben anfichtig wird, ju ergreifen: Dies ift bie ichmache Seite feines Beiftes: es ift Die Lebhaftigfeit ber Dberflachlichfeit. Dieraus erflart es fich, bag, obwohl Ariftoteles ein bocht fuftematifcher Ropf war, ba von ibm bie Conberung und Rlaffififation ber Biffenichaften ausgegangen ift, es bennoch feinem Bortrage burchgangig an foftematifder Anordnung feblt und wir ben methobifden Fortidritt, ja bie Trennung bes Ungleichartigen und Bufammenftellung bee Gleichartigen barin permiffen. Er banbelt bie Dinge ab, wie fie ibm einfallen, obne fie porber burchbacht und fich ein beutliches Schema entworfen zu baben: er benft mit ber geber in ber Sant, mas gmar eine große Erleichterung fur ben Schriftfteller, aber eine große Beichmerbe fur ben Lefer ift. Daber bas Blanfoje und Ungenugenbe feiner

Darftellung; baber fommt er bunbert Dal auf bae Gelbe gu reben, weil ibm Frembartiges bagwifchen gelaufen war; baber tann er nicht bei einer Gache bleiben, fonbern geht vom Sunberiften ine Taufenbfte; baber führt er, wie oben befdrieben, ben auf Die Bofung ber angeregten Brobleme gefpannten Lefer bei ber Rafe berum; baber fangt er, nachbem er einer Gache mehrere Seiten gewibmet bat, feine Unterfuchung berfelben plotlid von vorne an mit λαβωμεν ουν αλλην αρχην της σχειψεως, und Das feche Dal in einer Schrift; baber paßt auf fo viele Erorbien feiner Bucher und Rapitel bas quid feret hie tanto dignum promissor hiatu; baber, mit Ginem Bort, ift er fo oft tonfus und ungenugenb. Ausnahmemeife bat er es freilich anbere gehalten; wie benn j. B. bie brei Bucher Rhetorif burchweg ein Dufter wiffenichaftlicher Methobe find, ja, eine architeftonifche Symmetrie jeigen, Die bas Borbifb ber Rantifchen gemefen fenn mag.

Der rabifale Gegenfat bes Ariftoteles, wie in ber Denfungeart, fo auch in ber Darftellung, ift Plato. Diefer balt feinen Sauptgebanten feft, wie mit eiferner Sand, verfolgt ben Raben beffelben, werbe er auch noch fo bunn, in alle Bergweigungen, burch bie Irrgange ber langften Gefprache, und finbet ibn wieber nach allen Epifoben. Dan fieht baran, bag er feine Sache, ebe er an's Schreiben ging, reiflich und gang burchbacht, und ju ihrer Darftellung eine funftliche Anordnung entworfen batte. Daber ift jeber Dialog ein planvolles Runftwert, beffen fammtliche Theile wohlberechneten, oft abfichtlich auf eine Beile fich verbergenben Bufammenbang baben und beffen baufige Epifoben von felbit und oft unerwartet jurudleiten auf ben, burch fie nunmehr aufgebellten Sauptgebanten. Plato mußte ftete, im gangen Ginne bee Borte, mas er wollte und beabfichtigte; wenn er gleich meiftens bie Brobleme nicht au einer entichiebenen lofung führt, fonbern es bei ber grundlichen Diefuffion berfelben bewenben lagt. Es barf une baber nicht fo febr munbern, wenn, wie einige Berichte, besonders im Melian (var. hist. III, 19. IV. 9 etc.), angeben, awifden bem Blato und bem Ariftoteles fich bebeutenbe perfonliche Disharmonie gezeigt bat, auch wohl Plato bin und wieber etwas geringichagend vom Ariftoteles gerebet baben mag, beffen Berumflantiren, 3rrlichtertiren und

Abspringen eben mit seiner Polymathie verwandt, bem Plato aber gang antipatifich ift. Schillers Gebicht "Breite und Tiefe" fann auch auf ben Gegensas zwischen Ariftoteles und Plato anaemandt werben.

Eros biefer empirifchen Beiftedrichtung war bennoch Mriftoteles fein fonfequenter und methobifcher Empirifer; baber er bom mabren Bater bee Empiriemue, bem Bafo von Berulam, gefturat und ausgetrieben werben mußte. Ber recht eigentlich verfteben will, in welchem Ginn und warum biefer ber Gegner und leberminber bes Ariftoteles und feiner Methobe ift, ber lefe bie Bucher bee Ariftoteles de generatione et corruptione. Da finbet er fo recht bas Rafonniren a priori über bie Ratur, welches ihre Borgange aus blogen Begriffen verfiebn und erflaren will: ein befonberes grelles Beifviel liefert L. II. c. 4, als wo eine Chemie a priori fonftruirt wirb. Dagegen trat Bafo auf. mit bem Rath, nicht bas Abftrafte, fonbern bas Unichauliche, bie Erfahrung, jur Quelle ber Erfenutnif ber Ratur ju machen. Der glangenbe Erfolg beffelben ift ber gegenwartige bobe Stanb ber Raturwiffenschaften, von welchem aus wir mitleibig lachelnb auf biefe Ariftotelifden Qualereien berabfebn. In ber befagten Sinfict ift es febr merfmurbig, bag bie eben ermabnten Bucher bee Ariftoteles fogar ben Urfprung ber Scholaftif gang beutlich erfennen laffen, fa, bie fpigfinbige, wortframenbe Methobe biefer icon barin angutreffen ift. - Bu bemfelben 3wed find nuch bie Bucher de coelo febr brauchbar und baber lefensmerib. Bleich bie erften Rapitel fint ein rechtes Dufter ber Dethobe aus blogen Begriffen bas Befen ber Ratur erfennen und beftimmen au wollen, und bas Dielingen liegt bier au Tage. Da wird une Rap. 8 aus blogen Begriffen unt locis communibus bewiefen, bag es nicht mehrere Belten gebe, und Rap. 12, eben fo über ben lauf ber Gestirne fpefulirt. Es ift ein fonfequentes Bernunfteln aus falichen Begriffen, eine gang eigene Ratur-Dialeftif, welche es unternimmt, aus gewiffen allgemeinen Grundfaten, bie bas Bernunftige und Schidliche ausbruden follen. a priori ju enticheiben, wie bie Ratur feyn und verfabren muffe. Inbem wir nun einen fo großen, fa fluvenben Ropf. wie bei bem Allen Ariftoteles boch ift, fo tief in Brribumern biefer Urt verftridt febn, bie ibre Bultiafeit bie noch por ein

Baar bunbert Jahren bebauptet haben, wird und juvorberft beutlich, wie febr viel bie Denichheit bem Ropernifus, Repler, Galilai, Bato, Robert Soof und Reuton verbanft. 3m Ran. 7 u. 8 bes zweiten Buche legt Ariftoteles uns feine gange abfurbe Unordnung bes Simmele bar: Die Sterne fteden feft auf ber fic brebenben Soblfugel. Conne und Planeten auf abnlichen naberen: bie Reibung beim Dreben verurfacht Licht und Barme: bie Erbe fiebt ausbrudlich fill. Das Alles mochte bingebn. wenn worber nichts Befferes bagemefen ware: aber wenn er felbft une, Rap. 13, bie gang richtigen Unfichten ber Ppibagoreer über Beftalt, Lage uub Bewegung ber Erbe vorführt, um fie au permerfen; fo muß bies unfre Inbignation erregen. Gie wird fleigen, wenn wir aus feiner baufigen Bolemit gegen Empebofles, Berafleitos und Demofritos febn, wie alle biefe febr viel richtigere Ginfichten in Die Ratur gehabt, auch bie Erfahrung beffer beachtet baben, ale ber feichte Schmager, ben wir bier por une haben. Empeboffes hatte fogar ichon eine burch ben Umidwung entfiehenbe und ber Schwere entgegenwirfenbe Tangentialfraft gelehrt (II, 1 et 13, bazu bie Scholien, D. 491). Beit entfernt bergleichen geborig ichaten ju fonnen, lagt Ariftoteles nicht ein Mal bie richtigen Unfichten jener Melteren über bie mabre Bebeutung bes Dben und Unten gelten, fonbern tritt auch bierin ber, bem oberflächlichen Scheine folgenden Deis nung bes großen Saufens bei (IV, 2). Run aber fommt in Betracht, bag biefe feine Unfichten Anerfennung und Berbreitung fanben, alles Grubere und Beffere verbrangten und fo fpaterbin bie Grundlage bes Sippardus und bann bes Prolemaifden Beltfofteme murben, mit welchem bie Menfchheit fich bis jum Anfang bes 16. Sabrbunberis bat ichlevven muffen, allerbings aum großen Boribeil ber jubifch-driftlichen Religionelebren, ale welche mit bem Ropernifanifden Beltipfteme im Grunde unvertraglich fint; benn wie foll ein Gott im Simmel fenn, wenn fein Simmel ba ift? Der ernftlich gemeinte Theismus fest nothwendig voraus, bag man die Welt eintheile in bimmel und Erbe: auf biefer laufen bie Menfchen berum, in jenem fist ber Gott, ber fie regiert. Rimmt nun bie Uftronomie ben himmel weg; fo bat fie ben Gott mit weggenommen: fie hat namlich bie Belt fo ausgebebut, baß für ben Gott fein Raum übrig bleibt. Aber ein perfonliches Beien, wie jeber Gott unumganglich ift, bas feinen Drt batte, fonbern überall und nirgente mare, lagt fich blog fagen, nicht imaginiren, und barum nicht glauben. Demnach muß, in bem Daage, ale bie phpfifche Aftronomie popularifirt wirb, ber Theismus ichwinden, fo feft er auch burd unablaffiges und feierliches Borfggen ben Denichen eingeprägt worben, wie benn auch bie fatholifche Rirche bies fofort richtig erfaunt und bemgemaß bas Rovernifanifche Goftem verfolgt bat; worüber baber fich fo febr und mit Betergefchrei über bie Bebranquif bee Galifai ju verwundern einfattig ift: benn omnis natura vult esse conservatrix sui. Ber weiß, ob nicht irgend eine fille Erfenntnig, ober wenigstene Ahnbung biefer Rongenialität bes Ariftoteles mit ber Rirdenlebre, und ber burch ibn befeitigten Gefahr, ju feiner übermäßigen Berehrung im Mittelalter beigetragen bat? Ber weiß, ob nicht Mancher, angeregt burd bie Berichte befielben über bie alteren aftronomifchen Spfteme, im Stillen, lange vor Ropernifus, bie Babrbeiten eingefebn bat, bie biefer, nach vielfahrigem Baubern und im Begriff aus ber Belt ju icheiben, endlich ju proflamiren magte?

# **§**. 6.

## Stoifer.

Ein gar iconer und tieffinniger Begriff bei ben Stoifern ift ber bes lovoc oneonarmoc, wiewohl ausführlichere Berichte über ibn, ale une jugefommen, ju munichen maren (Diog. Laert. VII, 136. - Plut. de plac. phil. I, 7. - Stob. ecl. I, p. 372). Doch ift foviel flar, bag baburd Das gebacht wirb, mas in ben succeffiven Individuen einer Gattung, bie ibentifche Korm berfelben behauptet und erhalt, indem es vom Ginen auf bae Unbere übergebt; alfo gleichsam ber im Gamen verforperte Begriff ber Gattung. Demnach ift ber Logos spermaticus bae Ungerftorbare im Inbivibue, ift Das, woburch es mit ber Species Gine ift, fie vertritt und erbalt. Er ift Das, welches macht, bag ber Tob, ber bas Inbivibuum vernichtet, Die Gattung nicht anficht, vermoge welcher bas Inbivibuum ftete wieber ba ift; bem Tobe jum Erog. Daber fonnte man lovos onequarinos überfeten: bie Bauberformel. welche ju feber Beit biefe Geftalt jur Ericeinung ruft. - 36m

febr nabe verwandt ift ber Begriff ber forma substantialis bei ben Scholaftifern, ale burch welchen bas innere Princip bes Rompleres fammtlicher Gigenichaften eines feben Raturmefene gebacht wirb: fein Gegenfatt ift bie materia prima, bie reine Materie, ohne alle Form und Qualitat. Die Geele bes Menichen ift eben feine forma substantialis. Bas beibe Begriffe unterscheibet ift, baf ber loyoc onequarinoc bloft lebenben unb fich fortpffangenben, Die forma substantialis aber auch unorganifchen Befen gufommt; imgleichen, bag biefe aunachft bas Indivibuum, fener gerabegu bie Gattung im Muge bat: ingwiiden find offenbar beibe ber Blatonifden 3bce vermanbt. Erflarungen ber forma substantialis findet man im Gfotus Eris gena de divis. nat. Lib. III, p. 139 ber Orforber Musgabe; im Giordano Bruno, della causa, dial. 3, p. 252 segg, unb ausführlich in ben disputationibus metaphysicis bee Gnares (Disp. 15, soct. 1), biefem achten Rompenbio ber gangen Scholaftifden Beiebeit, wofelbit man ibre Befanntichaft au fuchen bat, nicht aber in bem breiten Getratiche geiftlofer beutider Bbilofophieprofefforen, biefer Quinteffens aller Schaalbeit und Bangweiligfeit. -

Gine Sauptquelle unferer Renntnig ber Stoifden Etbif ift bie une von Stobaos (Ecl. eth. L. II. c. 7) aufbemabrte febr ausführliche Darfiellung berfelben, in welcher man meiftens mortliche Auszuge aus bem Beno und Chrofippos ju befigen fich ichmeidelt: wenn es fich fo verbatt, fo ift fie nicht geeignet, und bom Beifte biefer Bbilofopben eine bobe Meinung au geben: vielmehr ift fie eine pebantifche, ichulmeifterhafte, überaus breite, unglaublich nuchterne, flache und geiftlofe Auseinanderfesung ber Stoffden Moral, obne Rraft und leben, obne werthvolle, treffenbe, feine Gebanfen. Alles barin ift aus blogen Begriffen abgeleitet, nichts aus ber Birflichfeit und Erfahrung geschöpft. Demgemäß wird bie Menichbeit eingetheilt in onovdasos und garlos, Tugenbhafte und Lafterhafte, jenen alles Gute, biefen alles Schlechte beigelegt, wonach benn Alles ichwarz und weiß ausfällt, wie ein Breufifches Schilberhaus. Daber balten biefe platten Schulerereitien feinen Bergleich aus mit ben fo energifden, geiftvollen und burchbachten Schriften bes Geneta. -

Die ungefahr 400 3ahre nach bem Urfprung ber Gipa

abgefaßten Differtationen Arrian's jur Epifteteifden Bbilofopbie geben und auch feine grundlichen Aufichluffe über ben mabren Beift und bie eigentlichen Principien ber Stoifden Moral: vielmehr ift bied Buch in Form und Gebalt unbefriebigent. Erftlich, bie Form anlangent, vermift man barin jebe Spur von Methobe, von foftematifcher Abbanblung, ja auch nur von regelmäßiger Fortidreitung. In Rapiteln, Die obne Orbnung und Bufammenbang an einander gereibt find, wirb unablaffig wieberholt, bag man alles Das für nichts ju achten babe, mas nicht Meugerung unferes eigenen Billene ift, bag man mitbin Alles, was Menichen fonft bewegt, burchaus antbeilelos anfebn folle: Dies ift bie Stoifche aravalea. Ramlid. was nicht ee que ift, bas mare auch nicht moog quac. Diefes foloffale Paraboron wird aber nicht abgeleitet, aus irgent welchen Grundfagen; fonbern bie munberlichfte Befinnung von ber Belt wird und jugemuthet, ohne bag ju berfelben ein Grund angegeben murbe. Statt beffen finbet man enbloje Deflamationen, in unermublich wieberfebrenben Musbruden und Benbungen. Denn bie Rolgefase aus jenen munberlichen Marimen werben auf bas Ausführlichfte und Lebhaftefte bargelegt, und wird bemnach mannigfaltig geschilbert, wie ber Stoifer fich aus nichts in ber Belt eimas mache. Dagwijden wird jeber anbere Befinnte beftanbig Sflav und Rarr gefchimpft. Bergebene aber bofft man auf bie Ungabe irgent eines beutlichen und triftigen Grunbes jur Annahme jener feltfamen Denfungeart; ba ein folder boch viel mehr wirfen wurde, ale alle Deflamationen und Schimpfworter bes gangen biden Buches. Go aber ift biefes, mit feinen boperbolifchen Schilberungen bee Stoifden Bleichmutbes, feinen unermublich wiederholten Bobpreifungen ber beiligen Schuspatrone Rleanthes, Chryfippos, Beno, Rrates, Diogenes, Gofrates, und feinem Chimpfen auf alle anbere Denfenden eine mabre Rapuginerpredigt. Giner folden angemeffen ift bann freilich and bas Planlofe und Defultorifche bes gangen Bortrage. Bas bie leberichrift eines Ravitele angiebt ift nur ber Gegenftand bee Aufange beffelben; bei erfter Gele: genheit wird abgefprungen und nun, nach bem nexus idearum, vom Sunbertften aufe Taufenbfte übergegangen. Soviel von ber Korm.

Bas nun ben Gehalt betrifft, fo ift berfelbe, auch abgefebn bavon, baf bas Runbament gang feblt, feinesmege acht und rein floifch; fonbern bat eine ftarfe fremte Beimifdung, bie nach einer driftlich-jubifden Duelle ichmedt. Der unleugbarfte Beweis biervon ift ber Theismus, ber auf allen Geiten au finben und auch Erager ber Moral ift: ber Ronifer und ber Stoifer banbeln bier im Auftrage Gottes, beffen Mille ift ibre Richtidnur, fie fint in benfelben ergeben, boffen auf ibn u. bal. m. Der achten, uripringliden Stog ift bergleichen gang fremb: ba ift Gott und bie Belt Gines, und fo einen bentenben, wollenben, befehlenben, porforgenben Meufchen von einem Gott fennt man gar nicht. Beboch nicht nur im Arrian, fonbern in ben meiften beibnifchen, philosophifchen Schriftftellern ber erften Chriftliden Jahrbimberte, febn mir ben fubifden Theismus, ber balb barauf, ale Chriftenthum, Bolfeglaube werben follte, bereits burchichimmern, gerabe fo wie beut gu Tage, in ben Schriften ber Gelehrten, ber in Inbien einheimifche Pantheiemus burchichimmert, ber auch erft frater in ben Bolfe. alauben überzugebn bestimmt ift. Ex oriente lux.

Aus dem angegebenen Grunde nun wieder ift auch die hier vorgetragene Moral felbft nicht rein floisch; sogar sind manche Borssprien der fielben nicht mit einander zu vereinigen; daher sich eine gemeinlame Grundprincipien dersessen auffellen ichen. Eben so ih auch der Kniedmund gang verfällich, durch die Eehre, daß der Kniedmund gang verfällich, durch die Eehre, daß der Kniedmund gang verfällich, durch eine Gebre, daß der Montie es haupstächtig um Ambrer Willen sow als eine Bote Greite, und um, durch Einmischung in ihre Angelegenheiten, sie zu leusen. Daher wird gestagt: "in einer Stade von Tauter Weisen, wurde gar sein knieste möhig separ," desgleichen, daß er gelund, karf und veinlich sehn sollte, um die Leute nicht abzuschen. Wie fern siegt doch Dies dom Eelhsgenügen der alten achten achten Applier! Allerdings sind Diogenes und Krates dauss freunde und Rathgeber vieler Famissen gewesen aber Das war seknuder und accidenteil, keinesweged Just des Kniedmunk.

Dem Arrian find also bie eigenestichen Grundzebanken bes Appisimute, wie ber Stoischen Ericht, gang abhanden gefommen: logar icheint er nicht einmal bas Bedarfnis bereiben gefühlt zu haben. Er predigt eben Selbsperfäugnung, weit sie ihm gefällt, und sie gesällt ihm vielleicht nur, weil sie ichwer und der mentschiesen Natur entgegen, das Predigen inzwichen leicht ift. Die Gründe zur Schlererläugnung dat er nicht gelucht bahre glaudt man bald einen Spristlichen Nelteten, dald wieder einen kriefer zu hören. Denn die Nartieme Beider treffen allerdings oft zusammen; aber die Grundläge, worauf sie beruben, sind ganz verschieben. Ich verweise in dieser hinsch auf mein Dauptwert, Bb. 1, §. 16, und Bb. 2, Rap. 16, — wolcisse, und voolf zum ersten Male, der wahre Geist des Kynismus und der Grundlich generate ist.

Die Infonsequeng bes Arrian tritt fogar auf eine lächerliche Art bervor, in bielem Zuge, baß er, bei ber unghflige Mai
wiederholten Schilderung bes vollsommenen Stoifers, auch allemal lagt: "et tabelt Riemanden, flagt weber über Gotter noch
Bentschen, schild Riemanden," — babei aber ift fein ganges
Buch größtentheils im icheltenden Ton, ber oft ins Schimpfen
überacht, aberlafit.

Bei bem Allen find in bem Buch bin und wieder acht Stoilige Gedanfen anzutreffen, die Arrian, oder Epittet, aus den alten Stoilern gefchöpft hat: und eben fo ift ber Apnismus in einzelnen Jügen treffend und lebhait geschildert. Auch ift fiellenweise viel gelunder Berfand darin enthalten, wie auch treffende, aus dem dem Leben gegriffene Schilderungen der Menliche und ihres Thund. Der Still ist leicht und fließend, aber febr breit.

Daß Epittets Encheirbion ebenfalls vom Arrian abgefaßt ei, wie 3. A. Woff uns in feinen Borfelungen verfichert, glande ich nicht. Daffetbe hat viel mehr Geft in vonigenter Boerten, als die Officerationen, bat durchgängig gelunden Sinn, feine lerer Deklamationen, feine Offentation, ift bandig und erteffend, dabei im Zon eines wohnmeinen aufgenden Freundes gefchrieben; da hingagen die Differtationen meistens im icheltenen und vorwerfenden Zone reden. Der Gehalt beider Bücher ist im Gangen berfelbe; nur daß das Encheitbiot bößt wenig wom Theismus der Differtationen hat. — Bielleigt war das eigene Rompendium des Enstiet, welches er leinen Juhörern diffittet, die Dissertationen aber, das einen, fenes fommentiernben, freien Borträgen vom Arrian nachgesichrieden der

### §. 7. Reuplatonifer.

Die Eeftiure ber Reuplatonifer erforbert viel Gebult; weil es ipnen fammtlich an Form und Bortrag gebricht. Bei Weitem bester, als bie andern, ift jeboch, in vieler hinficht, Porphyrius: er ist ber einzige, ber beutlich und pulammen-bangen ichreit; to bas man isn ohen Sibervuillen lieft,

Singegen ift ber ichlechtefte Jamblicos in feinem Buche de mysteriis Aegyptiorum: er ift voll fraffen Aberglaubens und plumper Damonologie, und bagu eigenfinnig. 3mar bat er noch eine andere, gleichfam efoterifche Unficht ber Dagie und Theurgie: boch find feine Mufichluffe uber biefe nur flach und unbebeutenb. 3m Bangen ift er ein ichlechter und unerquidlicher Sfribent: beidrantt, veridroben, grob-aberglaubifd, fonfus und unflar. Dan fiebt beutlich, bag mas er lebrt burchaus nicht aus feinem eigenen Rachbenfen entsprungen ift; fonbern es find frembe, oft nur balb verftanbene, aber befto bartnadiger behauptete Dogmen: baber auch ift er voll Biberfpruche. Allein man will jest bas genannte Buch bem Jamblichos abiprechen, und ich mochte biefer Deinung beiftimmen, wenn ich bie langen Musguge aus feinen verlorenen Berfen lefe, Die Stobaos uns aufbebalten bat, ale welche ungleich beffer finb, ale jenes Buch de mysteriis und gar manchen guten Gebanten ber Reuplatonifden Soule enthalten.

Proflus nun wieder ift ein leicher, breiter, faber Schwäger. Sein Rommentar ju Plato's Alfibiades, einem der schlechten Platonissen Dialogen, der auch undch jenn mag, ift das breitelte, weitschweifigste Gerudisse von der Welt. Da wird über iede, auch des unebeutrendeste Wort Plato's endos geschwissig und ein tiefer Sinn darin gelucht. Das von Plato myshisch und allegorisch Gelagte wird im eigentischen Sinne und ftreng dem den genemen, und Alles im's Bergitäubische und Theolophisch verbrest. Dennoch ist nicht zu leugenen, daß in der erften ballte genes Kommentars einige febr gute Gebanten an gutreffen sind, die aber wohl mehr der Schulk, als dem Proflus, angehören mögen. Sin höhft gewicktiger Su son zu feb. der naseiculum prinamun partis primae beschieftiet ale von pur

νων εφεσεις τα μεγιστα συντελουσι προς τους βιους, και ου πλαττομένοις εξωθεν εοιχαμέν, αλλ' εφ' έαυτων προβαλλομέν τας αίρεσεις, καθ άς διαζωμεν, (animorum appetitus lante hanc vitam conceptil plurimam vim habent in vitas eligendas, nec extrinsecus fictis similes sumus, sed nostra sponte facimus electiones, secundum quas deinde vitas transigimus). Das bat freifich feine Burgel im Blato, fommt aber auch nabe an Rante Lebre vom intelligibeln Charafter und ftebt gar boch über ben platten und bornirten lebren von ber freis beit bes inbivibuellen Billens, ber jebesmal fo und auch anbere fann, mit welchen unfere Bbilofopbieprofefforen, ftete ben Ratecismus vor Mugen babent, fich bie auf ben beutigen Tag ichlerven. Anauftinus und Luther ibrerfeite batten fich mit ber Onabenmabl gebolfen. Das mar aut fur jene gottergebenen Bel ten, ba' man noch bereit' war, wenn es Gott gefiele, in Gottes Ramen jum Teufel ju fabren: aber in unfrer Beit ift nur bei ber Afeitat bes Billene Cous ju finben, und muß erfanit werben, baff, wie Broffus es bat, ov mlarrouevoic sew Dev cor RULEY.

Plotinos nun enblich, ber wichtigfte von Mlen, ift fic felber febr ungleich, und bie einzelnen Enneaben find von booff periciebenem Berth und Gebalt: Die vierte ift portrefflic. Darftellung und Stil find jeboch auch bei ibm meiftentbeile folecht: feine Bedanten find nicht geordnet, nicht porber überlegt: fonbern er bat eben in ben Tag bineingeidrieben, wie es fam. Bon ber lieberlichen, nachlaffigen Urt, mit ber er babei ju Berte gegangen, berichtet, in feiner Biographie, Dorphyrins. Daber übermannt feine breite, langweilige Beitichweifigfelt und Ronfufion oft alle Gebulb', fo bag man fich munbert, wie nur biefer Buft bat auf bie Rachwelt tommen tonnen. Deiftens bat er ben Stil eines Rangelrebnere, und wie biefer bas Epangelium, fo tritt er Platonifde Lebren platt: mobei auch er mas Blato mptbifd, fa balb metapborifc gefagt bat gum ausbrudlichen profaifchen Ernft berabzieht, und Stunden lang am felben Bebanfen taut, ohne aus eigenen Mitteln etwas bingur authun. Dabei verfahrt er revelirent, nicht bemonftrirent, fpricht alfo burchaangia ex tripode, ergablt bie Cachen, wie er fie fic benft, obne fich auf eine Begrundung irgend einzulaffen. Und

bennoch find bei ihm große, wichtige und tieffunige Wahrheiten gu findent, die er auch allerdings felift verftanden hat: benn er fit feineswege ohne Einsicht; daher er durchaus gelesen gu werben verbient und die hiezu erforderliche Gebuld reichlich beschut.

Den Aufichluft über biefe miberfprechenben Gigenichaften bes Plotinos finde ich barin, bag er, und bie Reuplatonifer überbaupt, nicht eigentliche Philosophen, nicht Gelbftbenter fint; fonbern mas fie portragen ift eine frembe, überfommene, feboch von ibnen meiftene wohl verbauete und affimilirte lebre. Es ift namlich Indo Megoptifche Beiebeit, Die fie ber Griechifden Philofopbie baben einverleiben wollen und ale biegu paffenbes Berbinbungeglieb, ober llebergangemittel, ober menstruum, bie Blatonifde Bbilofopbie, namentlich ibrem in's Doftifde binuberfvielenben Theile nach, gebrauchen. Bon biefem inbifden, burch Megopten vermittelten Urfprunge ber Reuplatonifchen Dogmen seugt junachft und unleugbar bie gange All-Gine-Lebre bee Plotinos, wie wir fie vorzüglich in ber 4. Emeabe bargeftellt finben. Gleich bas erfte Rapitel bes erften Buches berfelben, mes everag worne, giebt, in großer Rurge, bie Grundlebre feis ner gangen Bbiloforbie, von einer wern, bie urfprunglich Gine und nur mittelft ber Rorpermelt in viele geriplittert fei. Befonbers intereffant ift bas 8. Buch biefer Enneabe, welches barftellt, wie jene worn burd ein fundliches Streben in biefen Buftanb ber Bielbeit geratben fei: fie trage bemnach eine boppelte Coulb, erftlich, bie ibres Berabtommens in biefe Belt, und ameitens bie ihrer funbhafien Thaten in berfelben: fur jene bufe fie burch bas zeitliche Dafenn überhaupt; fur biefe, meldes bie geringere, burd bie Seelenwanderung, (c. 5). Diffenbar ber felbe Bebante. wie Die Chriftliche Erbfunde und Partifularfunde. Bor Allem lefenemerth aber ift bas 9. Bud, mofelbft, im Rap. 3, se madas al woras pica, aus ber Ginbeit fener Beltfeele, unter Unberm, bie Bunber bes animalifden Dagnetismus erffart merben, namentlich bie auch jest vortommenbe Erfcheinung, bag bie Somnam. bule ein leife gesprochenes Bort in größter Entfernung vernimmt; - was freilich burch eine Rette mit ibr in Rapport fiebenber Berfonen vermittelt werben muß. - Sogar tritt beim Blotinos. mabrideinlich zum erften Dale in ber occibentalifden Bbilofonbie. ber bem Drient icon bamale langft gelaufige Ibealismus auf, ba (Enn. III, L. 7, c. 10) gelehrt wirb, bie Geele babe Die Belt gemacht, indem fie aus ber Emigfeit in Die Beit trat: mit ber Erlauterung: ov yao ric avrov roude rov marτος τοπος, η ψυχή (neque est alter hujus universi locus, quam anima), ja, bie 3bealitat ber Beit wird ausgesprochen, in ben Borten: des de oux exader ung wegng laubareir roy γρονον, ώσπερ ουθε τον αιωνα εχει εξω του οντος, (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere). 3enes sus (ienfeite) ift ber Begenfan bes er Jude (bieffeite) und ein ibm febr geläufiger Begriff, ben er naber erffart burch xoquoc νοητος und κοσμος αισθητος, mundus intelligibilis et sensibilis, auch burch ra arw, nas ra narw. Die 3bealitat ber Beit erhalt noch, in Rap. 11 und 12, febr gute Erlauterungen. Daran fnupft fic bie icone Erffarung, bag wir in unferm geitlichen Buftanbe nicht fint, was wir fepn follen und mochten, baber wir von ber Bufunft ftete bas Beffere erwarten und be. Erfullung unfere Mangele entgegenfebn, woraus benn bie Bufunft und ihre Bedingung, Die Beit, entfteht (c. 2 et 3). Ginen ferneren Beleg bes inbifden Urfprunge giebt une bie vom 3ams blicos (de mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5), vorgetragene Metempfpchofenfebre, wie auch ebenbafelbit (Sect. 5, c. 6) bie Lebre von ber enblichen Befreiung und Erlofung aus ben Banben bes Beborenwerbens und Sterbens, worns na Japois, nas τελειωσις, και ή απο της γενεσεως απαλλαγη, und (c. 12) το εν ταις θυσιαις πυρ ήμας απολυει των της γενεσεως δεσμων alfo eben jene, in allen inbifden Religionebuchern vorgetragene Berbeigung, welche Englisch burch final emancipation, ale Erlofung, bezeichnet wirb. Siezu fommt enblich noch (a. a. D. Sect. 7, c. 2) ber Bericht von einem Megyptischen Gymbol, meldes einen ichaffenben Gott, ber auf bem lotus fist, barftellt: offenbar ber weltschaffenbe Brabma, figent auf ber Lotueblume, bie bem Rabel bes Bifchnu entfprießt, wie er baufig abgebilbet ift, 1. B. in Langles, monuments de l'Hindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mythology of the Hindus, Tab. 5. u. a. m. Dies Symbol ift, ale ficherer Bemeis bes Sinboftanifden Urfprunge ber Megyptifden Religion, bochft wichtig, wie, in berfelben Sinficht, auch bie vom Porphprius, de abstinentia Lib. II, gegebene Radricht, bag in Megupten bie Rub

heilig mar und nicht geischachtet werden durfte. — Sogar ber, von Borphyrius, in seinem Leben de Plotinos, ergäste Umfland, daß biefer, nachdem er mehrere Jahre Schüler des Ammonius Sadas gewesen, mit dem Herer Gordians Niederlage und Tod vereitelt wurde, deutet darum fin, daß die Lehre des Ammonius Indichen Unfrerungs war und Plotinos sie sein des der Ducklereiter zu siehhofen deutschliebt. Derfelbe Porphyrius dar eine ausführliche Zheorie der Meeten und ficht in der Westen der Meeten der Meeten der Meeten der Meeten der Westen der Westen der Verletzung der eine ausführliche Theorie der Meetemplischofe geliefert, die ganz im Indichen Sinn, wiewehl mit Platonischer Psychologie verbrümt, ist: fie fiebt in des Selekolos Estagen. L. I. 6 22, 6, 34.

# **§**. 8.

#### Gnoftifer.

Das gange Berfahren ift bem anolog, daß, um ben Widerhruch, den die angenommene Berkindung und wechfelleitige Einwirfung einer materiellen und immateriellen Subsang im Menichen mit sich sührt, zu midbern, vohnlössiche Philosophen Mittelwesen einzuscheben luchten, wie Nervenstüssigsfeit, Nervenäuber, Lebensgeister und bergl. Beides verdedt was es nicht auszuheben vermag.

### 6. 9. Stotus Erigena.

Diefer bewundernemurbige Mann gemabrt une ben intereffanten Unblid bes Rampfes gwifden felbfterfannter, felbftgeichaueter Babrbeit und lofalen, burch frube Ginimpfung firirten, allem Bweifel, wenigstene allem bireften Angriff, entwachfenen Dogmen, nebft bem baraus bervorgebenben Streben einer eblen Ratur, Die fo entftanbene Diffouang irgendwie gum Ginflang anrudauführen. Dies fann bann aber freilich nur baburch geichebn, bag bie Doamen gemenbet, gebrebt und notbigenfalle verbrebt werben, bie fie fich ber felbsterfannten Babrbeit nolentes volentes aufdmiegen, ale welche bas bominirente Brincip bleibt, jeboch genotbigt wird, in einem feltsamen und fogar beschwerfiden Gemante einbergngebn. Diefe Methobe weiß Erigena, in feinem großen Werte de divisione naturae, überall mit Glud burchjufubren, bis er endlich auch an ben Urfprung bes Uebels und ber Gunde, nebft ben angebrobten Quaglen ber Solle, fic bamit machen will: bier icheitert fie, und gwar am Dptimismus, ber eine Rolge bes fübifden Monotheismus ift. Er febrt, im 5. Bud, Die Rudfehr aller Dinge in Gott und Die metaphofifche Ginbeit und Untbeilbarfeit ber gangen Menichbeit, fa, ber gangen Ratur. Run fragt fich: mo bleibt bie Gunbe? fie fann nicht mit in ben Gott; - wo ift bie Bolle, mit ihrer endlofen Quaal, wie fie verheißen worben ! - wer foll binein! bie Menichheit ift ja erloft, und gbar gang. - Dier bleibt bas Dogma unüberwindlich. Erigena windet fich flaglich, burd weitlauftige Cophismen, bie auf Worte binauslaufen, wird endlich ju Biberfpruden und Abfurbitaten genothigt, jumal ba bie Frage nach bem Urfprung ber Gunde unvermeiblicherweise mit bineingefommen, biefer nun aber weber in Gott, noch auch in bem von ibm geschaffenen Billen liegen fann; weil fonft Gott ber Urbeber ber Gunbe mare; welches lettere er portrefflich einfiebt. E. 287 ber Orferber editio princeps von 1681. Run wird er ju Abfurbitaten getrieben: ba foll bie Gunde meber eine Urfache noch ein Gubjeft haben: malum incausale est . . . penitus incausale et insubstantiale est: ibid. - Der tiefete Grund biefer Uebelftande ift, bag bie Lebre von ber Erlofung ber Menichheit und ber Belt, welche offenbar indifden Urfprunge

ift, eben auch bie inbifde Lebre voranofest, nach welcher ber Urfprung ber Welt (biefes Canfara ber Bubbhaiften) felbft icon vom lebel, namlich eine funbliche That bes Brabma ift, melder Brahma nun wieber wir eigentlich felbft find: benn bie indifde Mpthologie ift überall burchfichtig. Dingegen im Chriftenthum bat jene Lebre von ber Erfojung ber Belt gepfropft werben muffen auf ben jubifden Theismus, wo ber Berr bie Belt nicht nur gemacht, fonbern auch nachber fie vortrefflich gefunden bat: παντα καλα λιαν. Hinc illae lacrimae: hieraus erwachsen jene Schwierigfeiten, Die Erigena vollfommen erfannte, wiewohl er, in feinem Beitalter, nicht wagen burfte, bas lebel an ber Burgel anjugreifen. Jugwifden ift er von Sinboftanis ider Difbe: er verwirft bie vom Chriftenthum gefeste emige Berbammnif und Strafe: alle Rreatur, vernunftige, thierifche, vegetabilifche und leblofe, muß, ihrer innern Gffeng nach, felbft burd ben nothwenbigen lauf ber Rafur, jur emigen Geeligfeit gelangen: benn fie ift von ber ewigen Gute ausgegangen. Aber ben Beiligen und Berechten allein wird bie gangliche Ginbeit mit Gott, Deificatio. Uebrigens ift Erigena fo redlich, Die große Berlegenheit, in welche ihn ber Urfprung ber llebels verfest, nicht gu verbergen: er legt fie, in ber angeführten Stelle bee 5. Buches, beutlich bar. In ber That ift ber Urfprung bes Uebele bie Rlippe, an welcher, fo gut wie bet Pantheismus, auch ber Theismus icheitert: benn Beibe impliciren Optimismus. Run aber find bas Uebel und bie Gunbe, Beibe in ihrer furchtbaren Große, nicht wegzuleugnen, ja, burch bie verheißenen Strafen fur bie Legtere, wird bas Erflere nur noch vermebrt, Bober nun alles Diefes, in einer Belt, Die entweber felbft ein Gott, ober bas mobigemeinte Bert eines Gottes ift? Benn bie theiftifden Wegner bes Pantheismus biefem entgegen ichreien "was? alle bie bojen, ichredlichen, icheuglichen Befen follen Gott fein?" - fo fonnen bie Pantbeiften erwiebern: "wie? alle fene bofen, fdredlichen, icheuflichen Befen foll ein Gott, de gaiete de coeur, hervorgebracht baben?" - In berfelben Roth, wie bier, finden wir ben Erigena auch noch in bem andern feiner auf und gefommenen Berfe, bem Buche de praedestinatione. welches feboch bem' de divisione naturae weit nachftebt; wie er benn in bemfelben and nicht ale Philosoph, fonbern ale Theolog auftritt. Much bier alfo qualt er fich erbarmlich mit jenen Miberipruden, welche ibren legten Grund barin baben, bag bas Chriftentbum auf bas Jubentbum geimpft ift. Geine Bemubungen ftellen folche aber nur in noch belleres Licht. Der Gott foll Alles, Alles und in Allem Alles gemacht haben; bas ftebt feft: - "folglich auch bas Boje und bas lebel." Dieje unausweichbare Ronfequeng ift wegguichaffen und Erigena fiebt fich genothigt, erbarmliche Bortflaubereien vorzubringen. Da follen bas lebel und bas Bofe gar nicht fenn, follen alfo nichts jepn. Den Teufel auch! - Dber aber ber freie Bille foll an ihnen Schuld feyn: biefen namlich habe ber Gott gwar geichaffen, jeboch frei; baber es ibn nicht angebt, mas berfelbe nachber vornimmt: benn er mar ja eben frei, b. b. fonnte fo und auch andere, fonnte alfo gut, fowohl wie ichlecht fepn. -Bravo! - Die Babrbeit aber ift, bag Freifenn und Beichaffen fepn zwei einander aufhebenbe, alfo fich widerfprechenbe Eigenicaften find; baber bie Behauptung, Gott habe Befen gefchaffen, und ihnen jugleich Freiheit bes Billens ertheilt, eigentlich befagt, er babe fie gefchaffen und jugleich nicht gefchaffen. Denn operari sequitur esse, b. b. bie Birfungen, ober Aftionen, febes irgend möglichen Dinges fonnen nie etwas anbers, ale bie Folge feiner Beichaffenbeit fepn; welche felbft fogar nur an ibnen erfannt wirb. Daber mußte ein Befen, um in bem bier geforberten Ginne frei ju fepn, gar feine Beichaffenbeit baben, b. b. aber gar nichte fenn, alfo fenn und nicht fenn augleich Denn was ift muß auch etwas feyn: eine Erifteng obne Effeng lagt fich nicht ein Dal benten. 3ft nun ein Befen geichaffen; fo ift es fo gefchaffen, wie es beichaffen ift: mitbin ift es ichlecht gefcaffen, wenn es ichlecht beidaffen ift, und ichlecht beichaffen, wenn es ichlecht banbelt, b. b. mirft. Demaufolge malt bie Sould ber Belt, eben wie ihr Uebel, meldes fo wenig wie jene abzuleugnen ift, fich immer auf ihren Urbeber jurud, von welchem es abjumalgen, wie fruber Auguftis nus, fo bier Sfotus Erigena fich fammerlich abmubet.

Soll hingegen ein Weien moralisch frei feyn; so barf es nicht geichaffen feyn, sondern muß Aleich haden, d. h. ein ur pringliches, aus eigener Urfraft und Machvollsommenheit existirendes feyn, und nicht auf, ein anderes gurudweisen. "Dann is fein Dafenn fein eigener Schopfungeaft, ber fich in ber Beit ents faltet und ausbreitet, amar eine ein fur alle Dal entichiebene Beichaffenbeit biefes Befens an ben Tag legt, welche jeboch fein eigenes Berf ift, fur beren fammtliche Meußerungen Die Berantwortlichfeit alfo auf ibm felbft haftet. - Goll nun ferner ein Befen für fein Thun verantwortlich, alfo foll es gurech : nungefabig fepn; fo muß es frei fepn. Alfo aus ber Berantwortlichfeit und Imontabilitat, Die unfer Bewiffen ausfagt, folgt febr ficher, baf ber Bille frei fei; bieraus aber wieber. baß er bas Urfprungliche felbft, mithin nicht blog bas Sanbeln, fonbern icon bae Dafenn und Befen bes Menfchen fein eigenes Bert fei. Ueber alles Diefes verweife ich auf meine Abbanb. fung über bie Rreibeit bes Billens, wo man es ausführlich unb unwiberleglich auseinanbergefest finbet; baber eben bie Philofophieprofefforen biefe gefronte Preisfdrift burch bas unverbruchlidite Schweigen gu fefretiren gefucht baben. - Die Schulb ber Gunde und bes lebele fallt allemal von ber Ratur auf ihren Urbeber jurud. 3ft nun biefer ber in allen ibren Ericheinungen fic barftellenbe Bille felbft; fo ift jene an ben rechten Dann gefommen: foll es bingegen ein Gott fepn; fo wiberfpricht bie Urbeberichaft ber Gunbe und bes Uebele feiner Gottlichfeit. -Dem Beim Befen bes Dionpfine Areovagita, auf ben Eris gena fich fo baufig beruft, babe ich gefunden, bag berfelbe gang und gar fein Borbilb gewefen ift. Comobl ber Pantheismus Grigena's, ale feine Theorie bee Bofen und bes Uebele, finbet fic, ben Grundgigen nach, icon beim Dionpfine: freilich aber ift bei Diefem nur angebeutet mas Erigena entwidelt, mit Rabnbeit ausgefprochen und mit Feuer bargeftellt bat. Erigena bat unenblich mehr Beift, ale Dionpfine: allein ben Stoff unb bie Richtung ber Betrachtungen bat ibm Dionpfius gegeben unb ibm alfo machtig vorgearbeitet. Daß Dionpfine unacht fei, thut michte jur Sacher es ift aleichviel, wie ber Berfaffer bes Buches de divinis nominibus gebeißen bat. Da er inbeffen mabricheinlich in Alexandrien lebte, fo glaube ich, bag er, auf eine anderweitige, une unbefannte Art, auch ber Ranal gewesen ift, burch welchen ein Eröpfchen inbifcher Beiebeit bis jum Erigena gelangt fenn mag; ba, wie Colebroofe in feiner Abhanblung über bie Philosophie ber Sindu (in Colebrooke's miscellaneons essays Vol. I, p. 244) bemerft hat, ber Lebriag III. ber Rarifa bee Rapila fich beim Erigena finbet.

### 5. 10. Die Scholaftif.

Den eigentlich bezeichnenden Charafter ber Schola fit möchte ich barin fegen, beg ihr bas oberfte Krietum ber Lübtriet. Die beitige Schieft, da nu velche man bennach von jebem Bernunfschuß immer noch appelliren fann. 3u ihren Eigenthamitischien gebort, baß ihr Bertrag burchzauss dab in eine Kontroverse verwandelt, beren pro et contra nuers pro et contra erzeugt wub ihr baburch ben Stoff giebt, ber ihr außerem bald ausgehn wurbe. Die verborgene, legte Burzet biefer Cignathumissististigt aber in bem Widberftreit zweichen Bernunft und Offenbarung.

Die gegenfeitige Berechtigung bes Realismus und Rominalismus und baburch die Möglichfeit bes fo- lange und hartnädig geführten Streites barüber läßt fich folgenbermangen recht faßlich machen.

Die verschiedenartigsten Dinge nenne ich roth, wenn sie begehren. Diffender ift roth ein blober Rame, durch ben ich biefe Erscheinung bezeichne, gleichviel, weren sie voerfomme. Eben so nun find alle Gemeinbegriffe blobe Ramen, Eigenschaften zu bezeichnen, die an verfojedenen. Dingen voerfommen: biefe Dinge singegen sind das Wirfliche und Reale. So hat der Romin als mus offender Recht.

Singsgen wenn wir beachen, baß alle jene wirftigen Dings, welchen allein bie Realität soben gugehprochen wurde, zeitich sind, folglich bald untergehn; mehrend die Eigenschaften, wie Ross, bart, Weich, Gebendig, Manne, Hreb, Wensch, welche es sind, die jene kamen bezeichnen, bevon unangefechten foerbeitehn und dem under den bergeichnen, bevon unangefechten foerbeitehn und dem under den bergeichnen, beine mit, das biefe Eigenschaften, melde eben durch Geneinbegriffe, deren Bezeichnung siene Ammen find, gekoch werben, freit ihrer unwerühen ren Eriftenz, wiel mehr Realität haben; daß mithin diese den Bezeichffen, nicht den Einzelweien, beizulegen let: bemnach hat der Realitäm Recht.

Der Rominolismus führt eigentich zum Mactrialismust benn, nach Aufpedung sämmtlicher Eigenschaften, bleibt am Ende mur bie Paterte übrig. Sind nun die Begriffe blofe Namen, die Eingelbinge aber das Neale; ihre Eigenschaften, als einzelne an ihnen, vergänglich; is bleibt als das Kortbestegende, miihin Neale, allein die Materie.

Genau genommen nun aber sommt bie oben bargelegte Berechtigung des Neuleisunes eigenntich nicht imm, jondern ner Blavenischen Ibeentschre zu, deren Erweiterung er ift. Die ewigen Formen und Eigenichsfen der natürlichen Dings, sod, find es,
weiche unter allem Bechfel fortbeffen und benne baber eine
Neuftigt höhere Art betjultegen ift, als ben Judiobuten, in denen sie sich derfellen. dingegen den folgen, niche anchaging zu belegenden Abstraftis, ift Dies nicht nachzurühmen: was ist 3. B. Neules an locken Bergielen Bergielen ig, Bergielnis, Untertichied, Genderung, Nachheit, Unbestimmtschif u. del. m.?

ieme gewisse Berwandschaft, ober wenigstens ein Paralletismus der Gegenfaße, wird augenfallig, wenn man dem Nato vom Artisockes, dem Augustung dem Pelagius, die Realisten den Kominalisten gegenüberstellt. Man könnte behaupten, daß gewissermaaßen ein volares Auseinandvertreten der mensschieden Denkweis heirnis sich und gabe, welches, höcht merkwirdigerweise, jum ersten Male und am entschiedensten sich in zwei lehr größen Mänmern ausgesprechen par, die zugleich und neben einnaber leiben

# §. 11.

# Bafo von Berulam.

In einem anderen und heecieller bestimmten Sinn, als der been bezeichnete, war ber ausdrückliche und abssichtliche Gegenlag jum Aristoetes Bato von Berulam. Jener nämlich hatte zwöederst die richtige Mesjode, um von allgemeinem Ashrbeiten zu beschwert zu gelangen, also den Weg adwarte, gründich derfegt: das ist die Syllogistis, das Organum Aristotelis. Dagegen zeigte Bato den Weg aufwärte, indem er die Methede, von besondern Wahrbeiten zu allgemeinen zu gelangen, darfegte: dies ist die Industrien, im Gegenska der Zedustion, mut ihre Darsfellung ist das novum organum, welcher kulen, im Gegenlag jum Aribectes gereölt, belagen lett: "eine ganz andre Manier es anzugerifen." — Des Aribectles, aber noch viel mehr ber Aribectlief sterbum lag in der Berausspan, daß sie eigentlich schon alle Wahrheit beläßen, daß dies in dem flechtlich sie einstellen ein ihren Ariemen, als in gerwillen Schon an dernichter bei für solche gelten, und daß, um die besonderen Wahre, der instituteiligkes Beitpiet hiervon gaben keine Inder de coolo. Dagsgen nun zeigte Waste, um der in Beder de coolo. Dagsgen nun zeigte Valle, mit Recht, daß eine Ariemer solchen Gebalt gar nich beiten, das eine Vallere und gereicht gebart gestellt, also nicht baraus zu entwicken, solchen Teil der die den guberhagen were, umd das folglich erft burch Industriagen were, umd daß einstingen under und vor ein der und vor ein der und vor ein der und vor ein gegen und reichen Abhattisch gewonnen werben mößten.

Die Scholafter, an ber Sant bes Arificetele, dagten: wir wollen guvörberft bas Allgemeine seifftellen: das Belondere wird baraus fließen, oder mag überhaupt nachher barunter Maß finden, wie es sann. Wir wollen demmach guvörberft ausmachen, was dem ein, dem Dinge überhaupt gutomme: das den einzelnen Dingen Gigenthunliche mag nachper allmälig, allenfalls auch durch die Ersahrung, berangebracht werden: am Allgemeienen fann Das nie einwas ännern. Ball doggent lagter weit wollen guvörderst die einzelnen Dinge se vollständig, vie nur immer möglich, kennen fernen: dann werden wir zulegt erkennen, was das Ding überbaupt sie.

Angwischen flebt Bato bem Arifteteles barin nach, bag fein Methobe jum Wege aufwarte feineswegs fo regelrecht, ficher und unschloften ift, nie bie be Ariftoteles jum Bege abmaris. 3a, Bato felbft bat, bei feinen physitalichen Unterfudungen, bie im nuten Organon gegebenen Regeln feiner Welpbot eine Geite gefret.

Bato war hauptfachtich auf Phyfit gerichtet. Bae et für biele that, namlich von vorne anfangen, bas that, gleich barauf, fur Metaphyfit Cartefius.

#### 6. 12.

### Die Philosophie ber Reueren.

In ben Rechenbuchern pflegt bie Richtigfeit ber Cofung eines Grempele fich burch bas Aufgeben beffelben, b. b. baburd, baß fein Reft bleibt, fund ju geben. Dit ber lofung bes Rath. fele ber Belt bat es ein abnliches Bewandnig. Cammtliche Softeme find Rechnungen, Die nicht aufgebn: fie laffen einen Reft, ober auch, wenn man ein demifches Gleichniß vorgiebt, einen unaufloslichen Rieberichlag. Diefer beftebt barin, bag, wenn man aus ihren Gagen folgerecht weiter ichlieft, bie Ergebniffe nicht ju ber porliegenben reglen Belt paffen, nicht mit ibr ftimmen, vielmehr manche Geiten berfelben babei gang unerffarlich bleiben. Go g. B. ftimmt gu ben materialiftifchen Guftemen, welche aus ber mit blog mechanischen Gigenschaften ausgeftatteten Materie, und gemaf ben Gefegen berfelben, bie Belt entftebn laffen, nicht bie burchaangige bewundrungemurbige 3med maffigfeit ber Ratur, noch bas Dafenn ber Erfenntnif. in welder boch fogar jene Materie allererft fich barftellt. Dies allo ift ibr Reft. - Dit ben theiftifden Spftemen wieberum, nicht minber febod mit ben pantbeiftifden, fint bie überwiegenben nbufficen liebel und bie morgliiche Berberbnif ber Belt nicht in Hebereinftimmung an bringen; biefe alfo bleiben ale Reft fteben, ober ale unaufloelicher Rieberichlag liegen. - 3mar ermangelt man in folden Fallen nicht, bergleichen Refte mit Gophiemen, nothigenfalle auch mit blofen Morten und Bbrafen sugubeden: allein auf bie lange balt bas nicht Stich. Da wirb bann mobl, weil boch bae Erempel nicht aufgebt, nach einzelnen Rechnungefehlern gefucht, bie man enblich fich geftebn muß, ber Anfan felbit fei falich gewefen. Wenn bingegen bie burchgangige Ronfequens und Bufammenftimmung aller Gage eines Go-Reme bei febem Schritte bealeitet ift von einer eben fo burchagnaigen Hebereinstimmung mit ber Erfahrungewelt, obne bag amifchen Beiben ein Difflang je borbar murbe; - fo ift Dies bas Rriterium ber Babrbeit beffelben, bas verlangte Aufgebn bes Rechnungserempele. Imgleichen, bag icon ber Unfag falich gewesen fei, will fagen, bag man bie Gache icon Anfange nicht am rechten Enbe angegriffen batte, woburch man nachber von Brribum ju Brribum geführt wurde. Denn es ift mit ber Bbi-

loforbie wie mit gar vielen Dingen: Alles fommt barauf an, baf man fie am rechten Enbe angreife. Das au erflarenbe Bhanomen ber Belt bietet nun aber unsablige Enben bar, von benen nur Gines bas rechte feyn fann: es gleicht einem vers ichlungenen Rabengemirre, mit vielen baran bangenben, falichen Enbfaben: nur mer ben mirflichen berausfindet fann bas Bange entwirren. Dann aber entwidelt fich leicht Gines aus bem Unbern, und baran wird fenntlich, bag es bas rechte Enbe gewefen fei. Auch einem Cabprinth fann man es vergleichen, welches bunbert Gingange barbietet, bie in Rorribore öffnen, welche alle: nach langen und vielfach verichlungenen Binbungen, am Enbe wieber binausführen; mit Ausnahme eines einzigen, beffen Binbungen wirflich jum Mittelpunfte leiten, mofelbft bas 3bol fiebt! Sat man biefen Gingang getroffen, fo wird man ben Beg nicht verfehlen: burch feinen anbern aber fann man je jum Biele ge langen. - 3d verbeble nicht, ber Meinung ju fenn, bag nur ber Bille in une bas rechte Enbe bes Rabengemirres. ber mabre Ginaana bes Labprintbes, fei.

Cartefius bingegen ging, nach bem Borgang ber Detas phonif bee Arifioteles, vom Begriff ber Gubftang aus, und mit biefem febn wir auch noch alle feine Rachfolger fich foleppen. Er nahm jeboch zwei Arten von Gubftang an: bie benfenbe und bie ausgebehnte. Diefe follten nun burch influxus physicus auf einander wirfen; welcher fich aber balb ale fein Reft auswies. Derfelbe batte nämlich Statt, nicht bloft von außen nach innen, beim Borftellen ber Rorperwelt, fonbern auch von innen nach außen, gwifden bem Billen (ber unbebenflich bem Denten jugegablt murbe) und ben Leibesaftionen. Das nabere Berbaltnif amiichen biefen beiben Arten ber Gubftang marb nun bas Sauptproblem, wobei fo große Schwierigfeiten entftanben, bag man in Rolge berfelben jum Guftem ber causes occasionelles und ber harmonia praestabilita getrieben murbe: nachbem bie spiritus animales, bie beim Cartefius felbft bie Sache vermittelt batten, nicht ferner bienen wollten.") Dale-

<sup>\*)</sup> Uebrigens fommen die spiritus animales schon vor bei Vanini, de naturae arcanis, Dial. 49, als besannte Sache. Bielleicht ift ihr Urheber Willistus (de anima brutoram, Genevae 1680, p. 35, sq.) Flourens, de la

branche namlich bielt ben influxus physicus für unbentbar; wobei er jeboch nicht in Ermagung jog, bag berfelbe bei ber Schopfung und Leitung ber Rorperwelt burch einen Gott, ber ein Beift ift, obne Bebenfen angenommen wirb. Er feste affo an beffen Stelle bie causes occasionelles und nous vovons tout ein Dieu: bier fiegt fein Reft. - Auch Grinoga, in feines Lebrere Sufftapfen tretend, ging noch von fenem Begriffe ber Subftang que; gleich ale ob berfeibe ein Begebenes mare. Beboch erflatte er beibe Arten ber Gubftang, Die benfenbe und Die ausgebebnte, für Gine und biefelbe; woburch benn bie obige Somieriafeit vermieben mar. Daburd nun aber murbe feine Philosophie hanpefachtich negativ, lief namlich auf ein bloges Regiren ber zwei großen Cartefifchen Begenfage binaus; inbem er fein Mentificiren auch auf ben anbern von Cartefine aufge-Rellten Graenfan, Gott und Belt, ausbebnte. Das Lentere war feboch eigentlich bloge Lebemethobe, ober Darftellungeform. Es ware namlich gar gu anftogig gewefen gerabegu gu fagent "es ift nicht mabr, baß ein Gott biefe Belt gemacht babe, fonbern fie eriftirt aus cigener Machtvolltommenbeit"; baber mablie er eine inbirefte Benbung und fagte: "bie Belt felbft ift Gott; welches zu bebaupten ibm nie eingefallen fenn murbe, wenn er, fair vom Jubentbum, batte unbefangen von ber Ratur felbft anegebn tonnen. Diefe Benbung bient jugleich, feinen Lebrfagen ben Schein ber Pofitivitat ju geben, mabrent fie im Grunde blof negativ find und er baber bie Belt eigentlich unerflart lagt; inbem feine Lebro binanslauft auf: "Die Belt ift, weil fie ift; und ift wie fie ift, weil fie fo ift." (Dit biefer Phrafe pflegte Richte feine Studenten ju muftiffgiren.) Die auf obigem Bege eniftanbene Deifitation ber Belt lief nun aber feine mabre Efbiff ju und war gubem in fdreienbem Biberfpruch mit ben phofficen Uebeln und ber moralifden Ruchlofigfeit biefer Belt. Sier alle ift fein Reftimme nen frumen ? eine nner in redom

Den Begriff ber Substang, von welchem babei auch Spinoga ausgeht, nimmt er, wie gelagt, als ein Gegebenes. 3war

vie et de l'intelligence, II. p. 72, ichreibt fie bem Galenus ju. 3a, icon Jamblichus, bei Stobies (Eclog. L. I, c. 52, §. 29) führt fie giemlich beuffich, ale Lebre ber Stoller, an.

befinirt er ibn, feinen 3meden gemäß: allein er fummert fich nicht um beffen Urfprung. Denn erft Lode mar es, ber, balb nach ibm, bie große lebre gufftellte, baf ein Bbilofoph, ber irgenb etwas aus Begriffen ableiten ober beweifen will, juporberft ben Uriprung jebes folden Begriffe ju unterfuchen babe; ba ber Inbalt beffelben, und mas aus biefem folgen mag, ganglich burch feinen Urfprung, ale bie Quelle aller mittelft beffelben erreichbaren Erfenntnig, bestimmt wirb. Batte aber Gpinoga nach bem Urfprung fenes Begriffes ber Gubftang geforicht; fo batte er aufest finden muffen, bag biefer gang allein bie Daterie ift und baber ber mabre Inhalt bes Begriffe fein anberer, ale eben bie wesentlichen und a priori angebbaren Gigenschaften biefer. In ber That finbet Alles, mas Grinora feiner Gubftang nachrubmt, feinen Beleg an ber Materie, und nur ba: fie ift unentftanben, alfo urfachelos, emig, eine einzige und alleinige, und ibre Mobififationen find Musbebnung und Erfenntnif: Lettere namlich als ausschließliche Gigenichaft bes Bebirns, welches materiell ift. Spinosa ift bemnach ein unbewußter Materialift: feboch ift bie Materie, welche, wenn man es ausführt, feinen Begriff regliffrt und empirifc belegt, nicht bie falld gefaßte und atomiftifche bes Demofritos und ber fpatern Frangofifchen Daterigliffen, ale welche feine anbern, ale mechanische Eigenschaften bat; fonbern bie richtig gefaßte, mit allen ihren unerflarlichen Qualitaten ausgestattete: über biefen Untericieb verweife ich auf mein Saupewerf, Bt. 2, Rap. 24, C. 315 ff. (3. Muff. C. 357 ff.) - Diefe Methobe, ben Begriff ber Gubftang unbefeben aufqunehmen, um ibn jum Ausgangepunft ju machen, finben wir aber icon bei ben Cleaten, wie befonbere aus bem Ariftotelifchen Buche de Xenophane etc. ju erfebn. Auch Tenophanes namlich geht aus vom ov, b. i. ber Gubftang, und bie Gigenichaften berfelben merben bemonftrirt, obne baf porber gefragt ober gefagt murbe, mober er benn feine Renntnig von einem folchen Dinge habe: gefcabe bingegen Diefes, fo murbe beutlich ju Tage fommen, wovon er eigentlich rebet, b. b. welche Unichauung es julett fei, bie feinem Begriff jum Grunde liegt und ibm Realitat ertheilt; und ba murbe am Enbe mobl nur bie Materie fich ergeben, ale von welcher alles Das gilt, mas er fagt. In ben folgenben Rapiteln, über Beno, erftredt nun bie Uebereinftimmung mit Spinoga sich bis auf die Darftelung und die Ausbrüde. Man tann baber faum umbin anzunesmen, daß Spinoga biese Spirit gefannt und benugt jade; da zu seiner Zeit Ariftoteles, wenn auch vom Bafo angegrissen, noch immer in hobem Anisch fand, auch gute Ausgaben, mit taletnisser Bersion, vorhanden worten. Danach ware benn Spinoga ein bloger Erneuerer ber Eteaten, wie Gassenbi bes Epistur. Wie aber erafpren abermals, wie über die Maaffen leiten, in allen Jächen bes Denstens und Wissens, das wirflich Leue und gang Urierunalsses in

Uebrigens, und namentlich in formeller Sinficht, berubt jenes Musgebn bes Spinoza vom Begriff ber Gubftang auf bem falichen Grundgebanten, ben er von feinem Lebrer Cartefius und Diefer vom Unfelmus von Ranterbury überfommen batte, namlich auf biefem, bag jemale aus ber essentia bie existentia bervorgebn fonne, b. b. baß aus einem bloffen Begriff ein Dafepn fich folgern laffe, welches bemgemäß ein nothwenbiges fepn murbe; ober, mit anbern Borten, bag, vermoge ber Beichaffenbeit, ober Definition, einer bloß gebachten Sache, es nothwenbig werbe, bag fie nicht mehr eine blog gebachte, fonbern eine wirflich vorhandene fei. Cartefius batte biefen falfchen Grundgedanten angewandt auf ben Begriff bee ens perfectissimum; Spinoja aber nahm ben ber substantia ober causa sui, (meldes lettere eine contradictio in adjecto quespricht): man febe feine erfte Definition, Die fein mowror wevdoc ift, am Gingang ber Ethit, und bann prop. 7 bes erften Buche. Der Unterfchieb ber Grundbegriffe beiber Philosophen beftebt beinabe nur im Musbrud: bem Gebrauche berfelben aber ale Musgangspunfte, alfo ale Begebener, liegt beim Ginen, wie beim Unbern, Die Berfebribeit sum Grunbe, aus ber abftraften Borftellung bie anicaulide entfpringen ju laffen; mabrent in Babrbeit alle abfrafte Borftellung aus ber anicauliden entflebt und baber burd biefe begrunbet wirb. Bir baben alfo bier ein funbamentales ύστερον προτερον.

Eine Schwierigfeit besonderer Art hat Spinoga fich badurch aufgebirder, daß er feine alleinige Gubftang Deus naunte; ba biefes Bort gur Bezeichnung eines gang andern Begriffs bereits eingenommen war und er nun formöhrend ju tampfen hat ge-

gen bie Digverftanbniffe, welche barans entfteben. baf ber leier. ftatt bee Begriffe, ben er nach Spinoga's erften Erflarungen bezeichnen foll, immer noch ben bamit verbinbet, ben es fonft bezeichnet. Satte er bas Wort nicht gebraucht, fo mare er langer und veinlicher Erörterungen im erften Buche überboben ge wefen. Aber er that es, bamit feine Lebre weniger Unftof fanbe: welcher Amed bennoch verfehlt murbe. Go aber burch giebt eine gewiffe Doppelfinnigfeit feinen gangen Bortrag, ben man beshalb einen gemiffermaagen allegorifden nennen fonnte; jumal er es mit ein Baar anderer Beariffe auch fo bate: - wie oben (in ber erften Abbandlung) bemerft worben. Wie viel flarer, folglich beffer, murbe feine fogenannte Ethit ausgefallen fent, wenn er geradegu, wie es ibm gu Ginn mar, gerebet und bie Dinge bei ibrem Ramen genannt batte; und wenn er fiberbaupt feine Gebanten, nebft ihren Grunden, aufrichtig und naturgemiff baugelegt batte, fatt fie in Die fpanifden Stiefel ber Propofitio nen, Demonstrationen, Scholien und Rorollarien eingefdnurt auf treten au laffen, in biefer ber Geometrie abgeborgten Ginflet bung, welche fatt ber Bbilolophie bie Gemifibeit fener in geben, vielmebr alle Bebeutung verliert, fobalb nicht bie Geomettie mft ibrer Ronftruftion ber Beariffe barin ftedt: baber es auch biet beier: encellus non facit monachum +52m

3m gweiten Buche legt er ble-ywei Mode feiner affentigen Subfang dest-ald Ausbehumg und Bertheftung (extensio et eogstatio), welchos eine offender fatige Einfreitung fit, de dit Ausbehumg Durchaus nur für und in der Bertheftung fit fill fill biefer nicht erungegengtengen, fotberer meterfriedbiern met.

 Ronfequengen, unter benen bie abfurben und febr oft emporenben Gate feiner Moralphilofophic oben an fteben, melde im 16. Rap. feines tractatus theologico-politicus bis jur eigentlichen Infamie anwachsen. Singegen lagt er bieweilen bie Ronfequeng ba aus ben Mugen, wo fie ju richtigen Anfichten geführt baben murbe, a. B. in feinen fo unmurbigen, wie falichen Sagen über bie Thiere. (Eth. Pars IV, Appendicis cap. 26, et ejusdem Partis prop. 37, Scholion.) Sier rebet er eben wie ein Jube es verftebt, gemäß ben Rap. 1 und 9 ber Geneffe, fo bağ babei une Anbern, bie wir an reinere und murbigere lebren gewöhnt find, ber foetor judaicus übermannt. Sunbe icheint er gang und gar nicht gefannt ju baben. Muf ben emporenben Gas, mit bem befagies Rap. 26 anbebt: Praeter homines nihil singulare in natura novimus, cujus mente gaudere et qued nobis amicitia, aut aliquo consuetudinis genere jungere possumus, ertheilt bie beste Antwort ein Spanifder Belletrift unferer Tage (Carra, pfeubonym Rigaro, im Doncel c. 33): El que no ha tenido un perro, no sabe lo que es querer y ser querido. (Ber nie einen Sund gebalten bat, weiß nicht mas lieben und geliebt fenn ift.) Die Thierauglereien, melde, nach Colerus, Spinora, zu feiner Belufliaung und unter berglichem laden, an Spinnen und Rliegen ju verüben pflegte, entfprechen nur ju febr feinen bier gerügten Gasen, wie auch bejagten Rapiteln ber Genefis. Durch alles Diefes ift benn Spinoja's "Ethica" burdmeg ein Gemifc von Kalidem und Bahrem, Bewunderungemurbigem und Schlechtem. Begen bas Enbe berfelben, in ber zweiten Balfte bes lenten Theile. feben wir ibn vergeblich bemubt, fich felber flar gu merben: er vermag es nicht: ibm bleibt baber nichts übrig als moftifch ju werben, wie bier gefchieht. Um bemnach gegen biefen allerbinge großen Beift nicht ungerecht ju werben, muffen mir bebenfen, bag er noch ju wenig vor fic batte, etwan nur ben Cartefius, Malebranche, Sobbes, Jordanus Brunus. Die philosophifden Grundbegriffe waren noch nicht genugfam burde gearbeitet, bie Probleme nicht geborig ventilirt.

Reibnis gieng ebenfalls vom Begriff ber Subftang als einem Gegebenen aus, faßte jeboch hauptfachlich ins Muge, baff eine folde ungerftorbar feyn muffe: ju biefem Behuf mufte

fie einfach fenn, weil alles Ausgebebnte theilbar und fomit gerftorbar mare: folglich mar fie ohne Ausbehnung, alfo immateriell. Da blieben fur feine Gubftang feine anbere Brabifate übrig, ale bie geiftigen, alfo Berception, Denfen und Begebren. Solder einfacher geiftiger Gubftangen nabm er nun gleich eine Uniabl an: biefe follten, obwohl fie felbft nicht ausgebebnt maren, boch bem Bhanomen ber Ausbehnung jum Grunde liegen; baber er fie ale formale Atome und einfache Gubftangen (Opera, ed. Erdmann, p. 124; 676) befinirt und ihnen ben Ramen Monaden ertheilt. Diefe follen alfo bem Bbanomen ber Rorpermelt jum Grunde liegen, welches fonach eine bloge Ericheinung ift, obne eigentliche und unmittelbare Realitat, ale welche ig blog ben Monaben jufommt; bie barin und babinter fteden. Diefes Bhanomen ber Korpermelt wird nun aber boch andrerfeite, in ber Perception ber Monaben, (b. b. folder, bie wirflich vercipiren, welches gar wenige find, Die meiften ichlafen beftanbig) vermoge ber praftabilirten Sarmonie gu Stanbe gebracht, welche bie Central - Monabe gang allein und auf eigene Roften aufführt. Dier gerathen wir etwas ins Dunfle. Bie bem aber auch feit bie Bermitrelung gwifden ben blogen Bebanten biefer Gubftangen und bem wirflich und an fich felbft Musgebebnten beforgt eine, von ber Central = Monabe prafigbilirte Barmonie. - Bier, mochte man fagen, ift Alles Reft. Inbeffen muß man, um Beibnigen Berechtigfeit wiberfahren ju Taffen, an bie Betrachtungemeife ber Materie, bie bainale Bode und Reuton geltend machten, erinnern, in welcher namlich biefe, ale abfolut tobt, rein paffiv und willenlos, blog mit mechanischen Rraften begabt und nur mathematifden Gejeten unterworfen, baftebt. Leibnig bingegen verwirft bie Atome und bie rein medanifde Bovfif, um eine bonamifde an ibre Stelle an feben; in welchem Allen er Ranten porarbeitete. Giebe Opera, edit. Erdmann, pag. 694.) Er erinnerte babei juporberft an bie formas substantiales ber Scholaftifer unb gelangte banach ju ber Ginficht, bag felbft bie blog mechanifden Rrafte ber Daterie, außer welchen man bamale faum noch andere fannte, ober gelten ließ, etwas Beiftiges gur Unterlage baben mußten. Diefes nun aber wußte er fich nicht anbere beutlich ju machen, ale burch bie bochft unbebolfene Riftion, bağ bie Materie aus lauter Geelden beftanbe, welche jugleich formale Atome waren und meiftens im Buftaube ber Betaubung fich befänden, jedoch ein Analogon ber perceptio und bes appetitus batten. Siebei führte ibn Dies irre, bag er, wie alle Andern, fammt und fondere, jur Grundlage und conditio sine qua non alles Beiftigen Die Erfenntnift machte, fatt bes Billens; welchem ich juallererft bas ibm gebührende Primat vindicirt babe; wodurch Alles in ber Philosophie umgeftaltet wirb. beffen verbient Leibnigene Beftreben, bem Beifte und ber Materie ein und baffelbe Pringip jum Grunde ju legen, Anerfennung. Cogar fonnte man barin eine Borabnbung fomobl ber Ranti= ichen, ale auch meiner lebre finben, aber quas velut trans nebulam vidit. Denn feiner Monabologie liegt icon ber Bebante jum Grunde, bag bie Daterie fein Ding an fich, fonbern bloge Ericheinung ift; baber man ben letten Grund ihres, felbft nur mechanischen, Birfens nicht in bem rein Geometrifden fuchen muß, b. b. in Dem, mas blog jur Ericeinung gebort, wie Musbehnung, Bewegung, Geftalt; baber icon bie Undurchbringlich= feit nicht eine blog negative Eigenschaft ift, fonbern bie Meugerung einer vofitiven Rraft. Die belobte Grundanficht Leibnigens ift am beutlichften ausgesprochen in einigen fleinern Frangofischen Schriften, wie système nouveau de la nature u. a. m., bieaus bem Journal des savans und ber Ausgabe pon Dutens in die Erdmann'iche Ausgabe aufgenommen find, und in ben Briefen zc, bei Erdmann, p. 681-95. Much befindet fich eine wohlgemablte Bufammenfiellung bierber geboriger Stellen Beibnigens G. 335-340 feiner "fleineren philofophifchen Geriften, überfest von Robler und revibirt von Sutb." Jena 1740.

Lleberhaupt aber ichn wir, dei dieler gangen Berfettung ieftlamer bogmatischer Leben, fleis eine Fistion die andre als ihre Siüge herbeigiehn; gerade so wie im praftlichen Seben eine Eüge viese andere nötigt macht. Jum Grunde siegt des Cartesius Spastung alles Dasseptenden in Gott und West, und des Mercheig gustellt. Dazu sommt der biesen und allen se geweienen Hisch schlie Dazu sommt der biesen und allen se geweienen Phisosphen gemeinname Jrrefum, unier Grundwesten in die Erchenniss, flatt in den Willen, zu segen, also diesen das Sesundare, sine das Primäre sepn zu sassen. Dies also waren die Ur-Irre-Gewespart. thumer, gegen die bei sedem Schritt die Natur und Wicklichfeit der Singe Protest einlegte und beren Netung alebam die spiritus animales, die Mutratalität der Zhiere, die gelegenischen Ursahen, das Alles- in Gott-Sehn, die präfiabilite Jarmonie, die Monaden, der Optimissmus und was des Zugestoch mehr, der Verdag erfen nutzen. Der im fingegan, als wo die Sachen beim rechten Ende angegriffen sind, fügt sich Alles von sleft, Idea feit in gehörige ticht, feine Altrienen sind erforder, und simplex sigsillum veri.

Bener Begriff ber Gubftang nun aber, welchen Carte fine, bem Ariftoteles getreu, jum Sauptbegriff ber Bbiloforbie gemacht batte, und mit beffen Definition bemgemäß, feboch nach Beife ber Gleaten, auch Spinoga anbebt, ergiebt fich, bei genauer und redlicher Untersuchung, ale ein boberes, aber unber rechtigtes, Abftraftum bee Begriffe ber Daterie, welches nam: lich, neben biefer, auch bas untergeichobene Rind immaterielle Substang befaffen follte; wie ich Dies ausführlich bargelegt habe in meiner "Rritif ber Rantifden Philosophie" G. 550 ff. ber 2. Aufl. (3. Aufl. 581 ff). Sievon aber auch abgefebn, taugt ber Begriff ber Gubftang icon barum nicht gum Musgangepuntte ber Bbiloforbie, weil er jebenfalle ein objeftiver ift. Alles Dbjef: tive namlich ift fur une ftete nur mittelbar; bas Gubjeftive allein ift bas Unmittelbare: biefes barf baber nicht übergangen, fonbern von ibm muß ichlechterbinge ausgegangen werben. Dies bat nun swar Cartefius auch gethan, ja, er mar ber Erfte, ber es erfannte und that; weshalb eben mit ibm eine neue Saupt-Epode ber Philosophie anhebt: allein er ihut es bloß prasiminarisch, beim allerersten Anauf, nach welchem er logleich die obstitive, absolute Realisis der Welt, auf den Kredit der Wahrhaftigkeit Gottes, annimmt und von nun an ganz obsektiv weiter philosophie. Siebei lägt er überbeite fich nun eigentlich noch einen bedeutenden circulus vitiosus zu Schulden kommen. Er beweift nachtigk die obsektive Realist der Gegenstände aller unstrea ans ichaulichen Vorstellungen aus dem Daleyn Gottes, als ihres Urhebers, dessen Wedschriebteit nicht zusähn, das eines kaufgebernen Vorstellungen aus dem Daleyn Gottes, aus fäusiges der Aufspellungen zu er uns fäusiges des Aufspellungen zu der bereift er aus der uns auch den Aufspellung, die wir von ihm, als dem allervollsommensken Verschun, angeblich hätten. Il commence par douter da out, et finit part tout eroire, sagt einer seiner Vambelleute von ihm.

Dit bem fubjeftiven Ausgangepunft bat alfo guerft Berfeley mabren Ernft gemacht und bas unumganglich Rothwendige beffelben unumftöflich bargetban. Er ift ber Bater bes 3bealismus: biefer aber ift bie Grundlage aller mabren Philosophie, ift auch feitbem, wenigftens ale Musgangepuntt, burchgangig feftgehalten worden, wenn gleich jeber folgende Philosoph andere Mobula: tionen und Ausweichungen baran versucht bat. Go namlich ging auch icon lode vom Gubieftiven aus, inbem er einen großen Theil ber Gigenichaften ber Rorper unfrer Ginnesempfinbung vindicirte. Beboch ift ju bemerten, bag feine Burudführung aller qualitativen Untericiebe, als fefunbarer Eigenschaften, auf blog quantitative, namlich ber Große, Beftalt, Lage u. f. w., ale bie allein primaren, b. b. objeftiven Eigenschaften, im Grunde noch bie Lehre bes Demofritos ift, ber eben fo alle Qualitaten jurudführte auf Geftalt, Bufammenfegung und Lage ber Atome; wie Diefes besonbere beutlich ju erfebn ift aus bes Ariftoteles Metaphpfit, Buch I, Rap. 4, und aus Theophraftus de sensu c. 61 - 65. - Lode mare infofern ein Erneuerer ber Demofritifchen Philosophie, wie Spinoga ber Eleatifchen. Much bat er ja wirflich ben Weg jum nachberigen Frangofifchen Materialismus angebabnt. Unmittelbar jeboch bat er, burch biefe vorläufige Unterscheibung bes Gubjeftiven vom Dbieftiven ber Aufchauung, Ranten vorgearbeitet, ber nun, feine Richtung und Spur in viel boberem Ginne verfolgenb, babin gelangte, bas Subieftive vom Obieftiven rein gu fonbern,

bei welchem Proceg nun freilich bem Gubieftiven fo Bieles aufiel, bag bas Dbieftive nur noch ale ein gang bunfler Bunft, ein nicht weiter erfennbares Etwas ftebn blieb. - bas Dina an fich. Diefes babe nun ich wieber auf bas Befen gurudgeführt, welches wir in unferm Gelbftbewußtfenn ale ben Billen vorfinden, bin alfo auch bier abermale an bie fubjeftive Erfenntnifiquelle jurudgegangen. Anbere fonnte es aber auch nicht ausfallen; weil eben, wie gefagt, alles Dbieftive ftete nur ein Gefunbares, namlich eine Borftellung ift. Daber alfo burfen wir ben innerften Rern ber Befen, bas Ding an fich, burchaus nicht außerhalb, fonbern nur in une, alfo im Gubjeftiven fuchen, ale bem allein Unmittelbaren. Siegu fommt, bag wir beim Dbieftiven nie ju einem Rubepunft, einem letten und Urfprunglichen gelangen fonnen, weil wir bafelbft im Gebiete ber Borftellungen find, biefe aber fammtlich und wefentlich ben Gas vom Grunde, in feinen vier Geftalten, jur form baben, wonad ber Forberung beffelben jebes Dbieft fogleich verfallt und unterliegt: 3. B. auf ein angenommenes objeftives Abfolutum bringt fogleich bie Frage Bobert und Barum? gerftorent ein, por bet es weichen und fallen muß. Unbere verbalt es fich, wenn wir und in bie ftille, wiewohl buntele Tiefe bes Gubjefte verfenten. Bier aber brobt une freilich bie Gefahr, in Mofficiemus ju gerathen. Bir burfen alfo aus biefer Quelle nur Das ichopfen, mas ale thatfachlich mabr, Allen und Jebem juganglich, folglich burdaus unleugbar ift.

Die Dianoiologie, welche, als Relustat ber Forichungen seit Carrefine, bis vor Kant zogolen hat, findet man en esumé und mit naiver Deutlichfeit Angetegt in Muratori della santasia, Cap. 1—4 und 13. Lode tritt darin als Keper auf. Das Gangs eift ein Reft von Irrefinmern, an welchen zu erschme in gang anderei die es gesesst und dasgeftelt bede, nachem ich Raut und Cabanis zu Borgängern gehadt. Jene gange Dianoiologie und Psychologie ist auf den fallichen Carressantichen Daussemmigeraut: num nuß Alles im gangen Werf per fas et nefas auf ihn zurückzeichner und wiele richtige und interessant zhar dachen, die er beibringt. Das gange Wersperen ist als Zypus sinteressant.

#### 6. 13.

Roch einige Erlauterungen gur Rantifchen Philosophie.

Bun Metto ber Kritif ber reinen Bernunti wäre febr geeigner eine Setale von Pope (Works, Vol. 6, p. 374, Balefer
Ausgabe), die biefer ungefähr 80 Jahr früher niebergescheides hat: Since 'tis reasonable to doubt most things, we should most of all doubt that reason of ours which would demonstrate all things.

Der eigentliche Gefit ber Rautischen Philosophie, for Genubgedanfte und mahrer Sinn läßt sich auf mancherfet Weife faffen und barftellen: bergleichen verfchiedene Wendungen und Naubrüde ber Sache aber werben, ber Berschiedenheit der Köpfe gemäß, die eine von ber andern geeignet feyn, Diefen der Jenem das rechte Berfahnbig fiener icher tiefen und beshalb schwierrigen Lehre zu eröffinen. Folgenbes ist ein abermaliger Berluch biefer Art, weicher auf Kanes Liefe meine Klarbeit zu werfen unternimmt."

Der Mathematif liegen Anschauungen unter, auf welche ibre Beweife fich ftuben; weil aber biefe Unichauungen nicht empirifd, fonbern a priori find; fo find ibre lebren apobiftifd. Die Philosophie hingegen bat, ale bas Gegebene, bavon fie ausgeht und welches ihren Beweifen Rothwenbigfeit (Apobifeicitat) ertbeilen foll, bloge Begriffe. Denn auf ber blog empiris ichen Anschauung gerabegu fußen, taun fie nicht; weil fie bas Mugemeine ber Dinge, nicht bas Einzelne, ju erflaren unternimmt, wobel ihre Abficht ift, über bas empirifch Begebene binaus ju führen. Da bleiben ihr nun nichte, ale bie allgemeinen Beariffe, indem biefe boch nicht bas Unschauliche, rein Empirifche, find. Dergleichen Begriffe muffen alfo bie Grundlage ibrer Lebren und Beweise abgeben, und von ibnen muß, ale einem Borbandenen und Begebenen, ausgegangen werben. Demnach nun ift bie Bbiloforbie eine Biffenicaft aus blofen Beariffen: mabrent bie Mathematif eine aus ber Ronftruftion (anschau-

<sup>\*) 3</sup>ch bemerte bier, ein fur allemal, bag bie Seitengabl ber erften Aufl. ber Kritif ber reinen Bernunft, nach ber ich zu eitiren pflege, auch ber Rofenfrangischen Auflage beigesügt ift.

lichen Darftellung) ihrer Begriffe ift. Genau genommen jeboch ift es nur bie Beweisführung ber Philosophie, welche von blofen Begriffen ausgebt. Diefe namlich fann nicht, gleich ber mathematifchen, von einer Unichauung ausgebn; weil eine folde entweber bie reine a priori, ober bie empirische fenn mußte: bie lettere giebt feine Apobifticitat; bie erftere liefert nur Mathematif. Bill fie baber irgendwie ibre Lebren burch Beweisführung ftugen; fo muß biefe beftebn in ber richtigen logifden Kolgerung aus ben jum Grunde gelegten Begriffen. -Biermit mar es benn auch recht gut von Statten gegangen, bie gange lange Scholaftif binburch und felbft noch in ber von Cartefius begrundeten neuen Epoche; fo bag wir noch ben Spinoga und Leibnigen biefe Dethobe befolgen febn. Enblich aber mar es bem lode eingefallen, ben Urfprung ber Begriffe gu unterfuchen, und ba mar bas Refultat gemefen, baf alle Allgemein Beariffe, fo weit gefaßt fie auch fenn mogen, aus ber Erfabrung, b. b. aus ber porliegenben, finnlich anichaulichen, empirifd realen Belt, ober aber auch aus ber innern Erfahrung, wie fie bie empirifde Gelbftbeobachtung einem Jeben liefert, geicopft find, mitbin ibren gangen Inbalt nur von biefen Beiben baben, folglich auch nie mehr liefern fonnen, ale mas aufere, ober innere Erfahrung bineingelegt bat. Sieraus batte, ber Strenge nach, icon geichloffen werben follen, bag fie nie uter bie Erfahrung binaus, b. b. nie jum Biele führen fonnen: allein Bode gieng, mit ben aus ber Erfabrung gefcopften Grund: fagen, über bie Erfahrung binaus.

Im meitergeführten Gegensa zu ben früheren und jur Berichigung ber Codlichen Lehre zeigte nun Kan 1, daß es juxat einige Begriffe gebe, bie eine Ausnahme von obiger Reget machen, also niche aus ber Erfahrung flammen; aber zugleich auch, daß eben biese theise aus ber reinen, b. i. a priori gegebenn Anschaum bes Raumes und ber Zeis geschöpft fünd, theils bie eigenhömnlichen Funtsionen unters Berstandes selch, zum Behuf ber, beim Gebrauch, nach ihnen sich richtenben Erfahrung, auf auchen; bei Sinne zu vermittetnbe Erfahrung erftrecht, im bem sie Einne zu vermittetnbe Erfahrung erftrecht, im bem sie Eisen zu vermittenbe Erfahrung erftrecht, im bem sie Eisen zu vermittenbe Erfahrung zestrecht, im bem sie Leich blog bestimmt sind, diese, mit sammt ihrem gesch mößigen Sergange, auf Antrepung ber Sinneenmpfindung, in und

yu erzeugen; doß fie alle, an fich felft gehaltee, allen Steff und Gehalt allein von der Sin nlichfeit erwarten, um mit ihr achbann bie Erfahrung hervezuberingen, abgetehn von biefer aber feinen Inholt, noch Bedeutung haben, indem sie mur unter Boraussetzung der auf Sinnesempfindung bereindben Allichaumg gilltig sind und sich verknisch auf biefe beziehn. Sieraus nun folgt, daß sie nicht bie Alberer abgeben sonnen, ums über alle Wöglisschei ber Erfahrung hinnaus zu leiten; und bieraus bieder; daß Metaphylif, als Wissenichaft von Dem, was senlieits der Ratur, d. b. b. eben über die Wöglichfeit der Ersahrung hinaus, siegt, unmäglich ist.

Weil nun also ber eine Behaubheil ber Erschrung, nämisch ber allgemeine, sormelle und gelemäßige, a priori erkunnbar ist, eben beshalb aber auf ben welentlichen und gelemäßigen guntionen unlers eigenen Intelletes beruht; ber andere singegen, nämlich ber beionberr, materielle und zufällige, aus der Sienunsempfindung entspringt; so sind is beide subjektiven Urtyrungs. Dieraus sosay, bag die gedammte Erschrung, nebst ber in ihr sich barftellenden Welt, eine bloße Erscheinung, ab, h. ein zunächst und unmittelbar nur für das es erkennende Subjekt Borhandenes, sit: sedoch weist diese Erscheinung auf ihr siehen die gent ihr ihr und Welter bei eine Bescheinung auf ihr siehe bin, welches jedoch, als solches, schlichten unretenndar ist. — Dies sind nun die negativen Resultate der Kantischen Philosophie.

3ch pade dobei ju erinnern, daß Kant thut, als ob wir floß erfennende Wesen waren und alse außer der Borftellung durch auß fein Datum hätten; mahrend wir doch allerdings noch ein anderes, in dem von sener toto genere verschiedenen Willen in mach, bessen, in dem von sielen zwar auch in Betrachtung genommen, aber nicht in der theoretissen, sondern biss in der ihm von dieser gang gesonderten prastissen Phistosphie, nämisch einig und allein um die Thatsache der rein moralishen Bedeutsamteit untere Handles statische der rein moralishen Wischenhalten, ole Gegengewich ber theoretischen Unwössender, folglich auch Unumöglichetit aller Theologie, welcher wir, saut Ebigam, anheim sallen, zu gründen.

Rante Philosophie wird auch, jum Unterichiebe und fogar

im Begenfas aller andern, ale Tranefcenbentalphilofophie, naber, ale transfrenbentaler 3bealiemus, bezeiche net. Der Muebrud "tranescenbent" ift nicht mathematifchen, fonbern philosophifden Urfprunge, ba er icon ben Scholaftifern geläufig mar. In bie Dathematif murbe er allererft burch Leibnis eingeführt, um ju bezeichnen quod Algebrae vires transscendit, alfo alle Operationen, welche ju vollziehn bie gemeine Arithmetif und bie Algebra nicht ausreichen, wie g. B. ju einer Rabl ben logarithmus, ober umgefebrt, ju finden; ober auch ju einem Bogen, rein grithmetifch, feine trigonometrifden Runftionen, ober umgefebrt; überhaupt alle Probleme, bie nur burch einen ine Unenbliche fortgefesten Ralful ju lofen find. Die Scholaftifer aber bezeichneten ale transfrenbent bie alleroberften Begriffe, namlich folde, welche noch allgemeiner, ale bie gebn Rategorien bes Ariftoteles maren: noch Spinoza braucht bas Bort in biefem Ginn. Borbanus Brunus (della causa etc. dial. 4.) nennt tra nefcenbent bie Prabifate, welche allgemeiner find, ale ber Untericied ber forperlichen und unforperlichen Gubftang, welche alfo ber Gubffang überhaupt gufommen: fie betreffen, nach ibm, jene gemeinicaftliche Burgel, in ber bae Rorverliche mit bem Unforperliden Gines fei, und welche bie mabre, urfprungliche Gubftang ift, ja er fieht eben bierin einen Beweis, bag es eine folde geben muffe. Rant nun enblid verficht juvorberft unter transicenbental bie Anerfennung bes Apriorifden und baber blof Kormalen in unfrer Erfenntnif, ale eines folden; b. b. bie Ginficht, bag bergleichen Erfenninif von ber Erfahrung unabbangig fei, ja, biefer felbft bie unwandelbare Regel, nach ber fie ausfallen muß, vorichreibe; verbunden mit bem Berftanbnig, warum folde Erfenntnig bies fei und vermoge; namlich weil fie bie Form unfere Intellefte ausmache; alfo in Folge ihred fubjeftiven Urfprunge: bemnach ift eigentlich nur bie Rritif ber reinen Bernunft transfcenbental. 3m Gegenfat biegu nennt er transfrenbent ben Gebrand, ober vielmehr Digbraud, jenes rein Formalen in unfrer Erfenntnig über bie Doglichfeit ber Erfabrung bingue: Daffelbe benennt er auch boperphofiid. Demnach beißt, fury gefagt, transfcenbental fo viel, wie "voraller Erfahrung;" transfcenbent bingegen "über alle Erfahrung bingus." Demgemäß lägt Rant bie Metarbofif nur ale

Transfeendentalphilosophie gelten, b. b. ale bie lebre von bem in unferm erfennenben Bewuftfeyn enthaltenen Formalen, ale einem folden, und von ber baburch herbeigeführten Beidranfung, vermoge welcher bie Erfenninig ber Dinge an fich une unmoglich ift, indem bie Erfahrung nichts, ale bloge Ericheinungen liefern fann. Das Bort "metaphpfifch" ift jeboch bei ibm nicht gang fononom mit "transscenbental:" namlich alles a priori Semiffe, aber bie Erfahrung Betreffenbe beißt bei ihm meta= phyfifch; bingegen bie Belehrung barüber, bag es eben nur wegen feines fubjeftiven Urfprunge und ale rein Formales a priori gewiß fei, beißt allein transfcenbental. Transfcenbental ift bie Philosophie, welche fich jum Bewußtfeyn bringt, baff bie erften und mefentlichften Befete biefer fich une barftellenden Belt in unferm Gebirn wurzeln und bieferhalb a priori erfannt werben. Gie beißt transfcenbental, weil fie uber Die gange gegebene Phantasmagorie binausgebt, auf ihren Uriprung. Darum alfo ift, wie gefagt, allein bie Rritif ber reinen Bernunft, und überhaupt bie fritifche (b. b. Rantifche) Bbilofophie, transfcenbental:") metaphyfifch bingegen find bie "Unfangegrunde ber Raturmiffenichaft," auch bie ber "Tugendlebre" u. f. m. -

Indeffen läßt ber Begriff einer Transsendentnafpfilosophie ich noch in tieferm Sinne fassen, wenn man den innersten Gesst der nacht in tieferm Sinne fassen, wenn man den innersten Gesst den nicht gene geben der Anntischen Philosophie darin zu fennentrien unternimmt, etwann in solgender Art. Daß die gange West und nur auf eine ser und der West, als Borsetung, Bit in unterm Robse, Gehrin-phamemen, spingegen der eigene Wille und, im Sethstewußsleyn, ummittelbar gegeben ist; daß demmach eine Trennung, ja ein Gegenscha, wischen unierm eigenen Dassen und dem der Westlehren, jungstehe welch eine bloße Folge uniere individuellen und animalischen Eristenz, mit deren Aufhören es daher wegfällt. Die dahin aber ist es um dumdiglich, jene Grunde und und animeirs Bewußsteyns, welche Das ist, was man als das Zersallen in Zuhselt und Diefelt dezeichnet, in Gedanken ausguschen, welche Das ist, was man als das Zersallen in Zuhselt und Despekter fie zur Boraussesung hat. daber

<sup>\*)</sup> Die Kritif ber reinen Bernunft hat die Ontologie in Dianoiologie verwandelt.

laffen wir fie ftete ale bas Urmefentliche und bie Grundbeichaf: fenbeit ber Welt ftebn und gelten; mabrent fie in ber That nur bie Form unfere aufmalifden Bewuftlepus und ber burch baffelbe vermittelten Ericbeinungen ift. Sieraus nun aber entfpringen alle jene Fragen, über Anfang, Enbe, Grangen und Entfichung ber Belt, über unfere eigene Fortbauer nach bem Tobe u. f. m. Gie beruben bemnach alle auf einer faliden Borausienung, melde Das, mas nur bie Form ber Erfdeinung, b. b. ber burch ein animalifches, cerebrales Bewußtfein vermittelten Borftellungen ift, bem Dinge an fich felbft beilegt und bemnach für bie Ur - und Grundbeichaffenbeit ber Welt ausgiebt. Dies ift ber Ginn bee Rantifden Musbrude: alle folde Fragen finb transfeenbent. Gie find baber, nicht blog subjective, fonbern an und fur fich felbft, b. b. objective, gar feiner Antwort fabig. Denn fie find Probleme, welche mit Aufbebung unfere cerebralen Bewuftfepne und bes auf ibm berubenben Gegenfates aanglich megfallen und boch ale maren fie unabbangig bavon aufgestellt werben. Wer 3. B. fragt, ob er nach feinem Tobe fortbaure, bebt, in hypothesi, fein animalifches Gebirnbewußtfenn auf; fragt jeboch nach Etwas, bas nur unter Borausfebung beffelben beftebt, inbem es auf ber Korm beffelben, namlich Gubfeft, Dbieft, Raum und Beit, berubt; namlich nach feinem inbivibuellen Dafenn. Gine Philosophie nun, welche alle biefe Bebingungen und Befdranfungen ale folche jum beutlichen Bemufitienn brinat, ift transfeendental und, fofern fie bie allgemeinen Grundbeftimmungen ber obieftiven Belt bem Gubieft vindicirt, ift fie transfeenbentaler 3bealismus. malia wird man einfebn, bag bie Brobleme ber Detaphofif nut infofern unlosbar find, ale in ben Fragen felbft icon ein Biberfpruch enthalten ift.

Der transsendententale Jecasissuns macht inswissen vor liegenden Belt ihre em pirische Realisat durchan nicht freitig, sondern besagt nur, daß diest keine unbedingte fet, indem sie unsere Gefrüssundinkenn, aus benen die Kremen ber Anschaung, als 3ci, Namm und Kaulstäte aussehn, um Beknigung, daß mithin diese empirische Realisat selbst nur die Realisat einer Erschrung sein Wenn nun in berselben sich une eine Bietzelb nur die Betriebung fet. Wenn nun in berselben sich une eine Bietzelb von Westen darftelt, von benen stere des Eine vergeft und

ein Anderes entsteht, wir aber wissen, daß nur mittesst der An-ichaumgesform des Raumes die Bielehet, und mittesst der ich auch eine Angelen und Entstehen möglich seit; so erkennen wir, daß ein solcher Hergang keine absolute Realität pabe, d. haß er dem is sene Erscheinung sich darzlellenden Welen am sich letften icht zusemme, welches wir vielneher, wenn man sene Erkenannisstormen, wie das Glas aus dem Kaleidosso, weggiehn sonite, zu unserer Berwunderung, als ein einziges und bieldend und, unter allem icheinderen Wechsel, vielleicht logar bis auf de gang einzelnen Bestimmungen herad, idennisie, 3m Genäßerb biet gang einzelnen Bestimmungen herad, idennisie, 3m Genäßerb biet fern Anfeld lassen sich seiner Despisionern Bestimmungen werd, idennisie.

- 1) Die alleinige Form ber Realität ift bie Gegenwart: in ibr allein ift bas Reale unmittelbar angutreffen und ftets gang und vollftänbig entbalten.
- 2) Das mahrhaft Reale ift von ber Zeit unabhangig, also in jebem Zeitvunft Eines und bas Selbe.
- 3) Die Zeit ift bie Anschauungeform unfere Intellefte und baber bem Dinge an fich fremb.

Diese brei Sage find im Grunde ibentisch. Wer sowohl ihre Jbentiidt, als ihre Bahrbeit beutlich einseh, hat einen großen Fortschritt in ber Philosophie gemacht, indem er ben Geist bes transsenbentaten Ibealismus begriffen bat.

Ulbeerhaupt, wie folgenreich ist nicht Kants Leber von ber Jealität bes Raumes und ber Zeit, welche er so troden und ihmatice dargelegt hat; — wöhrend ehen gar nichts sich ergelet aus dem hochtradenden, prütenssonsellen und absschlicht unter hablichen Geschwäße er vor is belannten Seochssen, welche die Aufmerstamteit eines, Kants unwürdigen Publifums von ihm auf sich zogen. Bor Kant, läßt sich lagen, waren wir in der Zeit; siet ist die zeit in uns. Im ersten, mie Aufmersten, wie Alles, was in ihr liegt, von ihr verzehr. Im wieten Kall sie ziet in uns. In aftit zu nächt bei Krage bissichtich ver Justunft nach dem Tede weg. Denn, bir ist in ticht; sie sie nur ein täulsgender Schein, der mit eine Zeit mehr. Es in ure ein täulsgender Schein, der mit eine Zeit gelt, die fortliefe, ohne mich, nach wienem Tede: alle dere Abshitte dar zeit, Bergangenbeit, Gegenmart und Justunft, sind auf gleiche Ber

mein Product, geboren mir an; nicht aber ich vorzugeweise bem einen, ober bem anbern von ibnen. - Bieberum eine anbere Rolgerung, bie fich aus bem Sage, bag bie Beit bem Befen an fich ber Dinge nicht gufommt, giebn liege, mare biefe, bag, in irgend einem Ginne, bas Bergangene nicht vergangen fei, fonbern Alles, mas jemale wirflich und mabrhaft gemejen, im Grunde auch noch fenn muffe; indem ja bie Beit nur einem Theatermafferfall gleicht, ber berabguftromen icheint, mabrent er, ale ein blo-Bee Rab, nicht von ber Stelle fommt; - wie ich, Diefem analog, icon langft, in meinem Sauptwerfe, ben Raum einem in Racetten gefchliffenen Glafe verglichen babe, welches une bas einfach Borbandene in gabllofer Bervielfaltigung erbliden lagt. Ja, wenn wir auf bie Befahr bin, an Schwarmerei gu ftreifen, une noch mehr in bie Cache vertiefen; fo fann es une vorfommen, ale ob wir, bei febr lebhafter Bergegenwartigung unferer eigenen, weit jurudliegenden Bergangenbeit, eine unmittelbare Uebergeugung bavon erbielten, bag bie Beit bas eigentliche Befen ber Dinge nicht antaftet, fonbern nur gwifchen biefes und und eingeschoben ift, ale ein blofes Debium ber Babrnehmung, nach beffen Begnahme Alles wieber bafenn murbe; wie auch anbrerfeite unfer fo treues und lebenbiges Erinnerungevermogen felbft, in welchem fenes Langitvergangene ein unverwelfliches Dafenn behalt, Beugnig bavon ablegt, bag ebenfalle in une etmas ift, bas nicht mit altert, folglich nicht im Bereich ber Beit liegt. -

Die Saupetenden der Kautischen Philolophie ift, die gaing iche Deiveiliat des Realen und Dealen darzufen, nach bem ichon lede hierin die Bahn gebrochen hatte. — Denhin fann man iagen: das Ideale ist die sich rid viaumlich darftellende, unschaufted Wefallt, mit allen am ihr wahrendwaren Eigenschaften; das Reale bingagen ist das Zing an, in und für sich elich, unabhangig von feinem Bengfelltwerben im Roof eines Anderen, oder feinem eigenen. Allein die Grange zwischen Bebern, oder seinem eigenen. Allein die Grange zwischen Beben zu ziche in die Brange zwischen Beben zu ziche in der Bental fowere der ben zu zichen fellen ben der Bental fehre. Range Matte, Range Matte, Barme u. 1. w. file, stellunder einem Lingen blei die cit, alle dem Dinat

an fich felbft nicht gufomme; weil namlich barin nicht bas Gepn und Beien, fonbern blof bas Birfen bes Dinges und gegeben fei, und gwar ein febr einseitig beftimmtes Birfen, namlich bas auf bie gang fpecififc beterminirte Empfanglichfeit unfrer funf Sinneswerfzeuge, vermoge welcher s. B. ber Schall nicht auf bas Muge, bas Licht nicht auf bas Dhr wirft. 3a, bas Birfen ber Rorper auf bie Ginneswerfzeuge befieht blog barin, bag es biefe in bie ihnen eigenthumliche Thatigfeit verfest; faft fo, wie wenn ich ben Kaben giebe, ber bie Alotenubr ine Spiel verfett. Ale bas Reale bingegen, welches bem Dinge an fich felbft gufame, ließ lode noch ftebn Musbehnung, Form, Undurchbringlichfeit, Bewegung ober Rube, und Babl, - welche er beshalb pris mare Eigenschaften nannte. Dit unenblich überlegener Befonnenbeit zeigte nun fpater Rant, bag auch biefe Gigenichaften nicht bem rein objeftiven Befen ber Dinge, ober bem Dinge an fich felbit, gufommen, alfo nicht ichlechtbin real fenn fonnen; weil fie burch Raum, Beit und Raufalitat bedingt feien, biefe aber, und gwar ihrer gangen Gefegmäßigfeit und Beichaffenbeit nach, und vor aller Erfahrung gegeben und genau befannt feien; baber fie praformirt in une liegen muffen, fo gut wie bie fpecififche Art ber Empfanglichfeit und Thatigfeit jebes unferer Sinne. 3d babe bemgemaß es gerabeju ausgesprochen, bag jene Kormen ber Antheil bes Bebirns an ber Anschauung finb, wie bie fpecifiiden Ginnesempfindungen ber ber refpectiven Ginnes: organe.") Coon Ranten jufolge alfo ift bas rein objeftive, pon unferm Borftellen und beffen Apparat unabbangige Refen ber Dinge, welches er bas Ding an fich nennt, alfo bas eigent= lich Reale, im Gegenfas bes 3bealen, ein von ber fich une anichaulich barftellenben Geftalt gang und gar Berichiebenes, bem fogar, ba es von Raum und Beit unabbangig feyn foll, eigentlich weber Muebehnung, noch Dauer beigulegen ift; obwohl es allen Dem was Musbehnung, und Dauer bat, bie Rraft bagu-

<sup>9)</sup> Mie unfer Auge es ift, weiches Grün, Roth und Blau bervorbringt; foe unfer Gehien, welches Beit, Kaum und Kaufalität, Weren obseinibrten Befantatum bie Materie ift) berredbingt. — Peine An-fhaung eines Körpers im Raum ift bas Brobuft meiner Sinnen, und Befein Anntellum mit x.

sepn ertheilt. Auch Spinoza hat die Sache im Allgemeinen begriffen; wie zu ersehen aus Eth. P. II, prop. 16 mit dem 2ten Coroll.; auch prop. 18, Schol.

Das Lode'iche Reale, im Gegenfan bes 3bealen, ift im Grunde bie Materie, amar entbloft von allen ben Gigenicaften, bie er, ale fefundaire, b. b. burch unfere Ginnedorgane bebingte, befeitigt; aber boch ein, an und fur fich, ale ein Musgebehntes u. f. w. Eriftirenbes, beffen bloger Reffer, ober Mbbild bie Borftellung in une fei. Siebei bringe ich nun in Erinnerung, baf ich (über bie vierfache Burgel, 2. Mufl. S. 77, unb, weniger ausführlich, in ber Belt ale B. und B. Bb. 1, G. 9 und Bb. 2, G. 48. - 3. Mufl. 52.) bargethan babe, bag bae Befen ber Materie burchaus nur in ihrem Birfen befteht, mithin bie Materie burd und burd Raufalitat ift, und bag, ba bei ibr, ale folder gebacht, von feber befonbern Qualitat, alfo von feber ipecifiiden Art bes Birfens, abgefeben wird, fie bas Birfen, ober bie reine, aller nabern Beftimmungen entbebrenbe Raufalitat, bie Raufalitat in abstracto ift; welches ich, ju grundlicherem Berftanbnig, a. a. D. nachausehn bitte. Run aber batte Rant icon gelebrt, wiewohl erft ich ben richtigen Beweis bafür gegeben habe, bag alle Raufalitat nur Form unfere Berftanbes, alfo nur fur ben Berftanb und im Berftanbe vorhanben fei. Sienach febn mir jest jenes vermeinte Reale Lode's, bie Materie, auf biefem Bege gang und gar in bas 3beale, und bamit in bas Gubjeft, jurudgebn, b. b. allein in ber Borftellung und fur bie Borftellung eriffiren. - Schon Rant bat allerbinge, burch feine Darftellung, bem Realen, ober bem Ding an fich, bie Materialitat genommen: allein ibm ift es auch nur ale ein vollig unbefanntes x ftebn geblieben. 3ch aber babe julest ale bas mahrhaft Reale, ober bas Ding an fich, welches allein ein wirfliches, von ber Borftellung und ihren Formen unabhangiges Dafepn bat, ben Billen in une nachgewiesen; mabrent man biefen, bis babin, unbebenflich bem 3bealen beigegablt batte. Dan fiebt bienach, bag Lode, Rant und ich in genauer Berbinbung ftebn, indem mir, im Beitraum faft ameier Sabrbunberte, bie allmälige Entwidelung eines jufammenbangenben, ja einheits lichen Gebanfenganges barftellen. 216 ein Berbinbungeglieb in Diefer Reite ift auch noch David Sume ju betrachten, wiewohl

eigentlich nur in Betreff bes Gefeges ber Raufalitat. In hinficht auf biefen und feinen Einfluß habe ich bie obige Dars ftellung nun noch burch Folgenbes zu erganzen.

Lode, wie auch ber in feine Aufftapfen tretenbe Conbillac und beffen Schuler, jeigen und fubren aus, bag ber in eis nem Sinnesorgan eingetretenen Empfindung eine Urfache berfelben außerhalb untere Leibes, und fobann ben Berichiebenbeiten folder Birfung (Ginnesempfindung) aud Berichiebenbeiten ber Urfachen entfprechen muffen, enblich auch, welche bies moglichermeife fenn fonnen; woraus bann bie oben berührte Unterideibung amifden primaren und fefundaren Gigenichaften bervorgebt. Das mit nun find fie fertig und jest ftebt fur fie eine objeftive Belt im Raume ba, von lauter Dingen an fich, welche awar farblos, geruchlos, geräuschlos, weber warm noch falt u. f. m., jeboch ausgebebnt, geftaltet, undurchbringlich, beweglich und gablbar find. Allein bas Ariom felbft, fraft beffen jener Uebergang vom 3n= nern jum Meugern und fonach jene gange Ableitung und Inftallirung von Dingen an fich geichebn ift, alfo bas Befes ber Raufalitat, baben fie, wie alle fruberen Philosophen, ale fich von felbit verftebent genommen und feiner Brufung feiner Gultiafeit unterworfen. Dierauf richtete nun bume feinen ffeptis iden Angriff, indem er bie Gultigfeit fenes Befetes in 3meifel ftellte; weil namlich bie Erfahrung, aus ber ig, eben fener Bbiloforbie gufolge, alle unfere Renntniffe ftammen follten, boch niemale ben faufalen Bufammenbang felbft, fonbern immer nur bie bloge Succeffion ber Buftanbe in ber Beit, alfo nie ein Erfolgen, fonbern ein bloges Rolgen liefern fonne, welches, eben ale foldes, fich ftete nur ale ein aufälliges, nie ale ein nothwendiges erweife. Dies icon bem gefunden Berftande miberftrebenbe, febod nicht leicht zu wiberlegenbe Argument veranlafte nun Ranten, bem mabren Uriprung bes Beariffe ber Raufalitat nachauforichen: wo er benn fant, bag biefer in ber wefentlichen und angeborenen Form unferes Berftanbes felbit. alfo im Subjeft liege, nicht aber im Dbjeft, inbem er nicht erft von aufen und beigebracht murbe. Siedurch nun aber mar jene gange obieftive Belt lode's und Conbillac's wieber in bas Gubieft bineingerogen; ba Rant ben Leitfaben ju ibr ale fubieftiven Urfprunge nachgewiesen hatte. Denn, fo fubjeftio bie Ginnedempfindung ift, fo fubjeftiv ift jest auch bie Regel, welcher jufolge fie ale Birfung einer Urfache aufzufaffen ift; welche Urfache es boch allein ift, bie ale objeftive Belt angeschaut wirb; inbem ja bas Subjeft ein braugen befindliches Dbieft blog in Rolge ber Gigentbumlichfeit feines Intellefte, ju jeber Beranberung eine Urfache porquequieten, annimmt, alfo eigentlich nur es que fich bergusprojicirt, in einen ju biefem 3mede bereiten Raum, welcher felbit ebenfalls ein Produft feiner eigenen und urfprunglichen Beichaffeubeit ift, fo gut wie bie frecififche Empfindung in ben Sinnesorganen, auf beren Unlag ber gange Borgang eintritt. Bene lode'iche objeftive Belt von Dingen an fich mar bemuach burch Raut in eine Belt von blogen Ericheis nungen in unferm Erfenutnigapparat verwandelt morben, und bies um fo vollftanbiger, ale, wie ber Raum, in bem fie fich barftellen, fo auch bie Beit, in ber fie porubergiebn, ale unleugbar fubieftiven Urfprunge von ibm nachgewiesen mar.

Bei allem Diefen aber ließ Rant noch immer, fo gut wie Lode, bas Ding an fich beftebn, b. b. etwas, bas unabbangig von unfern Borftellungen, ale welche une bloge Ericheinungen liefern, porbanden mare und eben biefen Ericheinungen gum Grunbe lage. Go febr nun Rant auch bierin, an und fur fic, Recht batte; fo mar boch aus ben von ibm aufgestellten Bringivien bie Berechtigung bagu nicht abguleiten. Sier lag baber bie Achillesferfe feiner Philosophie, und biefe bat, burch bie Rads weifung fener Intonfegueng, Die icon erlangte Unerfennung unbebingter Gultigfeit und Babrbeit wieber einbugen muffen: allein im lesten Grunde geichab ibr babei bennoch Unrecht. Denn gang gewiß ift feineswege bie Annahme eines Dinges an fich binter ben Ericeinungen, eines reglen Rerne unter fo vielen Gullen. unwahr; ba vielmehr bie Ableugnung beffelben abfurd mare; fonbern nur bie Art, wie Rant ein foldes Ding an fich einführte und mit feinen Principien ju vereinigen fuchte, mar feblerbaft. 3m Grunde ift es bemnach nur feine Darftellung (bies Bort im umfaffenbeften Ginne genommen) ber Sade, nicht biefe felbft, welche ben Beanern unterlag, und in biefem Ginne liefe fich bebaupten, bag bie gegen ibn geltenb gemachte Argumentation boch eigentlich nur ad hominem, nicht ad rem gewesen fei. Bebenfalls aber finbet bier bae Inbifche Sprichwort wieber Unwendung: fein lotus obne Stengel. Ranten leitete bie ficher gefühlte Babrbeit, bag binter feber Ericbeinung ein an fich felbit Sevenbes, von bem fie ibren Beftand erbalt, alfo binter ber Borftellung ein Borgeftelltes liege. Aber er unternahm, biefes aus ber gegebenen Borftellung felbft abguleiten, unter Singugiebung ihrer uns a priori bewußten Gefege, welche jeboch, gerabe weil fie a priori find, nicht auf ein von ber Ericeinung, ober Borfiellung, Unabbangiges und Bericbiebenes leiten fonnen; weshalb man au biefem einen gang anbern Beg einguichlagen bat. Die Intonfequengen, in welche Rant, burch ben feblerhaften Gang, ben er in biefer Sinficht genommen, fich verwidelt batte, murben ibm bargetban von G. E. Schulbe, ber, in feiner fcmerfälligen und weitlauftigen Danier Die Gade auseinanbergefest bat, querft anonym im "Menefidemus" (befonbere G. 374-381), unb fpater in feiner "Rritif ber theoretifchen Philosophie" (Bb. 2, G. 205 ff.); mogegen Reinholb Rant's Bertbeibigung, jeboch obne fonberlichen Erfolg, geführt bat, fo bag es bei bem haec potuisse dici, et non potuisse refelli fein Bemenben batte.

3ch will bier bas ber gangen Rontroverfe gum Grunbe liegenbe eigentlich Befentliche ber Sache felbft, unabhangig von ber Schulgeichen Auffaffung berfetben, ein Dal auf meine Beife recht beutlich bervorbeben. - Gine frenge Ableitung bes Dinges an fich bat Rant nie gegeben, vielmebr bat er baffelbe von feinen Borgangern, namentlich Lode, überfommen und ale etwas, an beffen Dafepn nicht au ameifeln fei, indem es fich eigentlich von felbft verftebe. beibehalten; ja, er burfte bies gewiffermaagen. Rach Rante Entbedungen namlich enthalt unfre empirifche Erfenntniß ein Element, welches nachweisbar fubjeftiven Urfprunge ift, und ein anberes, von bem biefes nicht gilt: biefes lettere bleibt alfo objeftiv, weil fein Grund ift, es fur fubjefsiv gu halten. Demge= maß leugnet Rante transfrendentaler 3bealismus bas objeftive Befen ber Dinge, ober bie von unferer Auffaffung unabhängige Realitat berfelben, gwar fomeit, ale bas Apriori in unferer Erfenntniß fich erftredt; jeboch nicht weiter; weil eben ber Grund jum Ableugnen nicht weiter reicht: mas barüber binausliegt läßt er bemnach beftebn, alfo alle folche Gigenschaften ber Dinge, welche fich nicht a priori fonftruiren laffen. Denn feineswege ift bas gange Befen ber gegebenen Ericbeinungen, b. b. ber Chepenbaner L.

Rorperwelt, von und a priori bestimmbar, fonbern blog bie allgemeine Form ihrer Ericeinung ift es, und biefe lagt fich jurudführen auf Raum, Beit und Raufalitat, nebft ber gefammten Befestichfeit biefer brei Kormen. Singegen bas burch alle jene a priori porbanbenen Formen unbeftimmt Belaffene, alfo bas binfichtlich auf fie Bufallige, ift eben bie Manifeftation bes Dinges an fich felbft. Run fann ber empirifche Gehalt ber Ericheis nungen, b. b. jebe nabere Bestimmung berfelben, iebe in ibnen auftretenbe phyfifche Qualitat, nicht anbere, ale a posteriori etfannt merben: biefe empirifden Gigenicaften fober vielmebr bie gemeinfame Quelle berfelben) verbleiben fonach bem Dinge an fich felbft, ale Meußerungen feines felbfteigenen Befene, burch bas Mebium aller jener apriorlicen Formen binburd. Diefes Aposteriori, meldes, bei jeber Ericeinung, in bas Apriori gleich fam eingebullt, auftritt, aber boch jebem Befen feinen fpeciellen und individuellen Charafter ertheilt, ift bemnach ber Stoff ber Ericbeinungewelt, im Begenfat ihrer Form. Da nun biefer Stoff feineswege aus ben von Rant fo forgfaltig nachgefuchten und, burd bas Merfmal ber Aprioritat, ficher nachgewiesenen, am Gubieft baftenben Kormen ber Ericeinung abauleiten ift, vielmehr nach Abqua alles aus biefen Rliegenben noch übrig bleibt, alfo fich ale ein zweites völlig biftinftes Element ber empiriiden Ericeinung und ale eine fenen Formen frembe Buthat porfinbet; babei aber auch anbrerfeite feinesmege von ber Billfur bes ertennenben Gubiefte ausgebt, vielmehr biefer oft entgegenftebt; fo nahm Rant feinen Anftanb, biefen Stoff ber Ericheis nung bem Dinge an fich felbft ju laffen, mithin ale gang von außen fomment angufebn; weil er boch irgent mober fommen, ober, wie Rant fich ausbrudt, irgent einen Grund baben muß. Da wir nun aber folde allein a posteriori erfennbare Gigenichaften burchaus nicht ifoliren und von ben a priori gewiffen getrennt und gereinigt auffaffen fonnen, fonbern fie immer in biefe gebullt auftreten; fo lebrt Rant, bag wir gwar bas Das fenn ber Dinge an fich, aber nichts barüber binaus erfennen, allo nur wiffen, baf fie finb, aber nicht mas fie finb; baber benn bas Befen ber Dinge an fich bei ibm ale eine unbefannte Große, ein x, ftebn bleibt. Denn bie Form ber Ericbeinung befleibet und verbirgt überall bas Befen bes Dinges an fic

eichen. Dodftens läßt fich noch Diefes fagen: ba jene aprioriichen Formen allen Dingen, als Erfehrungen, ohne Unterschiede ulrommen, indem sie von unterm Intellest ausgefen; die Dinge babei aber boch jehr bedeutende Unterschiede aufweisen; so ist Das, was diese Unterschieden, als die jereisige Berschiedenheit der Dinge, bestimmt, bad Ding an sich jelbs.

Die Sache fo angefebn, icheint alfo Rante Unnahme und Borausfenung ber Dinge an fich, ungeachtet ber Gubieftivitat aller unferer Erfennifformen, gang mobil befugt und gegrunbet. Dennoch weift fie fich ale unhaltbar aus, wenn man jenes, ibr alleiniges Argument, namlich ben empirifchen Gebalt in allen Ericheinungen, genau pruft und ibn bis ju feinem Urfprunge verfolgt. Allerbinge namlich ift in ber empirifchen Erfenntnig und beren Quelle, ber anichauliden Borftellung, ein von ibrer, une a priori bewußten Form unabhangiger Stoff vorhanden. Die nachfte Frage ift, ob biefer Stoff objeftiven, ober fubjeftiven Urfprunge fei; weil er nur im erftern Kalle bas Ding an fich verburgen fann. Gebn wir ibm baber bie ju feinem Urfprunge nach; fo finden wir biefen nirgende andere, ale in unfrer Ginnedempfinbung: benn eine auf ber Renbaut bes Muges, ober im Bebornerven, ober in ben Ringerfpigen eintretenbe Beranberung ift es, welche bie anschauliche Borftellung einleitet, b. b. ben gangen Apparat unfrer a priori bereit liegenben Erfenntnigformen querft in basienige Spiel verfest, beffen Refultat bie Babrnebmung eines außerlichen Dbiefte ift. Muf iene empfunbene Beranberung im Ginnesorgane namlich wird gunachft, mittelft einer nothwendigen und unausbleiblichen Berftanbesfunftion a priori, bas Befeg ber Raufalitat angewandt: biefes leitet, mit feiner apriorifden Giderbeit und Bewigbeit, auf eine Urface jener Beranberung, welche, ba fie nicht in ber Billfur bes Gubjefte ftebt, jest ale ein ibm Meugerliches fich barftellt, eine Gigenicaft, bie ihre Bebeutung erft erhalt mittelft ber form bes Raumes, welche lettere aber ebenfalle ber eigene Intelleft zu biefem Bebuf alebalb bingufugt, woburch nun alfo jene nothwendig porausaufenende Urface fich fofort anichaulich barftellt, ale ein Dhieft im Raume, welches bie von ibr in unfern Ginnesorganen bewirften Beranberungen als feine Eigenicaften an fich tragt. Diefen gangen bergang findet man aus-

führlich und grundlich bargelegt in ber 2. Aufl. meiner Abbandlung über ben Gas vom Grunbe 6. 21. Run aber ift ja boch bie Sinnedempfindung, welche zu biefem Borgange ben Ausgangspuntt und unftreitig ben gangen Stoff gur empirifchen Unichauung liefert, etwas gang und gar Gubieftives, und ba nun fammtliche Erfenntnig - Rormen, mittelft welcher aus jenem Stoffe bie objeftive anichauliche Borftellung entftebt und nach außen proficirt wirb, Rante gang richtiger Rachweifung gufolge, ebenfalle fubjefriven Urfprunge find; fo ift flar, bag fowohl Stoff ale Form ber anschaulichen Borftellung aus bem Gubieft entivringen. Dienach loft nun unfere gange empirifche Erfenntniß fich in zwei Beftanbebeile auf, welche beibe ihren Urfprung in une felbft baben, nämlich bie Ginnedempfindung und bie a priori gegebenen, alfo in ben Funftionen unfere Intellefte, ober Bebirns, gelegenen Formen, Beit, Raum und Raufalitat, benen übrigene Rant noch elf andere, von mir ale überfluffig und unftatthaft nachgewiesene Rategorien bes Berftanbes bingugefügt batte. Demgufolge liefert bie anichauliche Borftellung und unfre, auf ihr berubenbe, empirifche Erfenntniß in Babrbeit feine Data ju Goluffen auf Dinge an fich, und Rant war, nach feinen Principien, nicht befugt, folche angunehmen. Bie alle fruberen, fo batte auch bie Lode'iche Bbiloforbie bas Befes ber Raufalitat ale ein abfolutes genommen und war baburch berechtigt, von ber Ginnesempfinbung auf außere, unabhangig von une wirflich vorbandene Dinge gu ichliegen. Diefer Uebergang pon ber Birfung jur Urfache ift jeboch ber einzige Weg, um gerabezu vom Innern und fubjeftiv Begebenen jum Meugern und obieftip Borbanbenen ju gelangen. Rachbem aber Rant bas Bejeg ber Raufalitat ber Erfenntnißform bee Gubjefte vindicirt batte, fant ibm biefer Weg nicht mebr offen: auch bat er felbit oft genug bavor gewarnt, von ber Rategorie ber Raufalitat transfeenbenten, b. b. fiber bie Erfahrung und ihre Doglichfeit binausgebenben Gebrauch ju machen.

In der That ift das Ding an fich auf diesem Wege nimmermehr zu erreichen, und überhaupt nicht auf dem der rein objeftivorn Erstenntniss, als welche immer Vorstellung bleibt, als ichde aber im Subsett wurgett und nie enwas von der Borstellung wirftlich Bertsjiedense liefern fann. Sombern nur daburch ung wirftlich Bertsjiedense liefern fann. Sombern nur daburch

fann man jum Dinge an fich gelangen, bag man ein Dal ben Standpunft verlegt, namlich fatt wie bieber immer nur von Dem auszugebn, mas vorftellt, ein Dal ausgebt von Dem mas vorgestellt wirb. Dies ift Jebem aber nur bei einem einzigen Dinge möglich, ale welches ibm auchavon innen juganglich und baburch ihm auf zweifache Beife gegeben ift: es ift fein eigner Leib, ber, in ber objeftiven Belt, eben auch afe Borftellung im Raume baftebt, jugleich aber fich bem eigenen Gelbftbemuftfenn ale Bille fund giebt. Daburch aber liefert er ben Schluffel aus, junachft jum Berftanbniß aller feiner burch außere Urfachen (bier Motive) bervorgerufenen Aftionen und Bemegungen, ale melde, ohne biefe innere und unmittelbare Ginficht in ibr Befen, une eben fo unverftanblich und unerflartar bleiben murben, wie bie nach Raturgefegen und ale Meuferungen ber Raturfrafte eintretenben Beranberungen ber une in obieftiver Unichauung allein gegebenen übrigen Rorper ; und fobann ju bem bes bleibenben Subftrate aller biefer Afrionen, in welchem bie Rrafte gu benfelben murseln. - alfo bem Leibe felbft. Diefe unmittelbare Grfenntnif, welche Jeber vom Beien feiner eigenen, ibm außerbem ebenfalls nur in ber objeftiven Unichauung, gfeich allen anbern, gegebenen Ericbeinung bat, muß nachber auf bie übrigen, in letterer Reife allein gegebenen Ericeinungen anglogifc übertragen merben und wird alebann ber Coluffel jur Erfenninif bes innern Befens ber Dinge, b. b. ber Dinge an fich felbft. Bu biefer alfo fann man nur gelangen auf einem, von ber rein objeftiven Erfenntnig, welche bloge Borftellung bleibt, gang verichiebenen Bege, inbem man nämlich bas Celbfibemufitfenn bes immer nur ale animalifches Invivibuum auftretenben Gubiefte ber Erfenntnif ju Gulfe nimmt und es jum Musleger bes Bemußtfenns anbrer Dinge, b. i. bes anichauenben Intellette macht. Dies ift ber Weg, ben ich gegangen bin, und es ift ber allein rechte, bie enge Pforte jur Bahrheit.

Statt nun biefen Weg einzusssiagen, verwechselte man Kanis Tarfellung mit bem Welen ber Sade, glaubte mit sener auss biefes widerfegt, bieft wos im Grunde nur argumenta ad hominem waren sir argumenta ad rem, und erstätte bennach, in Bolge sener Schutzssiehen Angriffe, Kanis Histolophie für um hatter. — Daburch werde nurmsehr das Geth für bie Sobjisten

und Windheutel frei. Ale ber erfte biefer Art ftellte fich Richte ein, ber, ba bas Ding an fich eben in Diffrebit gefommen mar, fluge ein Spftem obne alles Ding an fich verfertigte, mithin bie Unnabme pon irgent envas, bas nicht burch und burch blog unfere Borftellung mare, permarf, alfo bas erfennenbe Gubieft Alles in Allem fenn, ober boch aus eigenen Mitteln Alles bervorbringen ließ. Bu biefem 3wed bob er fogleich bas Befentliche unb Berbienftlichfte ber Rantifden Lebre, bie Unterfcheibung bee Apriori vom Aposteriori, und baburch ber Ericeinung vom Ding an fich, auf, indem er alles fur Apriori erffarte, naturlich obne Beweife fur folde monftrofe Behauptung: ftatt berer gab er theile forbiftifde, ja, fogar abermisige Scheinbemonftrationen, beren Abfurbitat fich unter ber garve bee Tieffinne und ber angeblich aus biefem entiprungenen Unverftanblichfeit verbarg; theile berief er fich, frant und frech, auf intelleftuale Unichauung, b. b. eigentlich auf Inspiration. Für ein aller Urtheilefraft ermangelnbes, Rante umpurbiges Bublifum, reichte bas freilich que: biefes bielt Ueberbieten fur lebertreffen und erflarte fonach Richten für einen noch viel größern Bbilofopben ale Rant. 3a, noch bie auf ben beutigen Tag fehlt es nicht an philosophischen Schriftftellern, bie jenen trabitionell geworbenen falichen Rubm Richte's auch ber neuen Generation aufzubinden bemubt find und gang ernftbaft verfichern, mas Rant blog verfucht babe, bas mare burd ben Richte ju Stanbe gebracht; er fei eigentlich ber Rechte. Diefe herren legen burch ihr Dibas - Urtheil in gweiter Inftang ibre gangliche Unfabigfeit, Ranten irgent gu verftebn, ja, überhaupt ihren beplorabeln Unverftanb fo valpabel beutlich an ben Tag, bag boffentlich bas beranwachsenbe, enblich enttaufdte Beidlecht fic buten wirb, mit ibren gabfreichen Befchichten ber Philosophie und fonftigen Schreibereien Zeit und Ropf gu verberben. - Bei biefer Belegenheit will ich eine fleine Schrift ine Anbenten gurudrufen, aus ber man erfebn fann, welchen Ginbrud Richte's perfonliche Ericeinung und Treiben auf unbefangene Beitgenoffen machte: fie beifit "Rabinet Berliner Charaftere" und ift 1808, ohne Drudort, ericbienen: fie foll von Buchbelg fenn; worüber ich feboch feine Bewigbeit babe. Dan vergleiche bamit, mas ber Jurift Anfelm von Reuer: bad, in feinen 1852 von feinem Cobne berausgegebenen Brie:

fen, über Fichte fagt; besgleichen auch "Schiller's und Sichte's Briefwechsel", 1847; und man wird eine richtigere Borftellung von biefem Scheinubilosophen erbalten.")

<sup>\*)</sup> Anmert. bes Berausgebers. In "Anfelm Ritter von Feuerbach's, meiland fonialid bairifden mirfliden Staaterathe und Appellationegerichte. Brafibenten, Leben und Birfen, aus feinen ungebrudten Briefen und Tagebuchern, Bortragen und Denfidriften veröffentlicht von feinem Sohne gubwig Fenerbach. 3mei Banbe. Leipzig, D. Wiganb 1852" fommt folgenber Brief M. v. Feuerbach's (Bena, 30. Januar 1799) an einen Freund vor: "3ch bin ein gefchworner Reind von Richte ale einem unmoralifden Denfchen, und von feiner Bhilofophie ale ber abichenlichften Ausgeburt bee Aberwites, bie bie Bernunft verfruppelt und Ginfalle einer gabrenben Phantafie für Bhilofopheme verfauft. Jest gefällt fie bem Bublifum, bas nach allem Reuen bafcht. Ale Bhantafiephilofophie bat fie auch allerbinge etmas Befälliges und Angiebenbes, aber nicht fur Den, ben ber Rantifche Beift genabrt hat, und es weiß, bag mit leeren Begriffen fpielen noch nicht philofos phiren beifit. Diefer Unfinn wirb aber balb verweht fein . . . . . . Miles. mas ich bier fagte, foll nur bagu bienen, meine Bitte au unterfingen, Dich ja nicht, wenn Dir Deine Beit und Dein gefunber Berftand lieb ift, burch bas Befchrei ber Cauglinge und Unmunbigen irre machen gu laffen, und Dich in bie fogenannte Biffenichaftelebre an vertiefen. 3ch babe leiber einen auten Theil Beit bamit verichwenbet und ich bante nur bem Simmel, bag ich meinen Ropf wieber gefund bavon gebracht habe . . . . . Benn Du ja Duge haft, fo nehme bie Leibnis, Lode, Rant jur Banb. Sier weht ein unfterblicher, acht philosophischer Beift. Es ift gefahrlich mit Richte Sanbel ju befommen. Er ift ein unbanbiges Thier, bas feinen Biberfpruch vertragt und jeben Feind feines Unfinne fur einen Feind feiner Berfon halt. 3ch bin überzeugt, bag er fabig mare, einen Dohammeb gu fpielen, wenn noch Mohammeb's Beiten maren, und mit Schwert und Buchthaus feine Biffenichaftelebre einzuführen, wenn fein Ratheber ein Ronigethron mare."

Balb trat, feines Borgangere murbig, Schelling in Richte's Rufftapfen, bie er jeboch verließ, um feine eigene Erfindung, bie abfolute Ibentitat bee Gubieftiven und Dbieftiven, ober Iben-Ien und Realen, ju verfündigen, welche barauf binausläuft, bag Illes, mas feltene Beifter, wie Lode und Raut, mit unglaublidem Aufwand von Charffinn und Racbenfen gefonbert batten, nur wieber aufammenaugießen fei in ben Brei jener abfoluten Abentitat. Denn bie Lebre biefer beiben Denfer laft fich gang paffend bezeichnen ale bie von ber abfoluten Diverfitat bes 3bealen und Realen, ober Gubjeftiven und Dbiettiven. Best aber ging es weiter von Berirrungen ju Berirrungen. Bar ein Dal burch Sichten bie Unverftanblichfeit ber Rebe eingeführt und ber Schein bes Tieffinns an bie Stelle bes Denfens gefest; fo mar ber Saame geftreut, bem eine Rorrubtion nach ber anbern und endlich bie in unfern Tagen aufgegangene, gangliche Demoralisation ber Bbiloforbie, und burch fie ber gangen Litteratur, entfpriegen follte.

Muf Schelling folgte fest ihon eine philosphisch Minitertratur, der, in politischer, obendrein mit einem Aehgrif bedienter Alfost, von oben hermuter jum großen Philosphen ge flämpelte Degel, ein platter, geistlicher, efelhaftenvohreitiger, um weisender Schotlaan, ber, mit beispiellore Rrechheit, Abernig und Unfurn gufammenschmierte, welche von leiten feilen Anhaugern als unsternbiche Beisehrt ausbolaunt und von Dummfögier eischtig daftig batur genommen wurden, wedung ein fo vollständiger Ehr

rue ber Bewundrung entftand, wie man ibn nie guvor vernommen batte. ") Die einem folden Meniden gewaltiam vericaffte. ausgebreitete geiftige Birffamfeit bat ben intelleftuellen Berberb einer gangen gelehrten Generation jur Folge gehabt. Der Bemunberer jener Afterphilosophie martet ber Sohn ber Rachwelt, bem fest icon ber Spott ber Rachbarn, lieblich ju boren, pralubirt; - ober follte es meinen Dbren nicht mobiffingen. wenn bie Ration, beren gelebrte Rafte meine Leiftungen, breifig 3abre binburd, fur nichts und meniaer ale nichte, fur feines Blides murbig, geachtet bat, - von ben Rachbarn ben Rubm erhalt, bas gang Schlechte, bas Abjurbe, bas Unfinnige und babei materiellen Abfichten Dienenbe, ale bochfte und unerborte Beiebeit 30 3abre lang verebrt, ja vergottert zu baben? 3ch foll wohl auch, ale ein guter Patriot, mich im lobe ber Deutichen und bes Deutschthume ergebn, und mich freuen, biefer und feiner andern Ration angebort ju haben? Allein es ift, wie bas Evaniiche Sprichwort fagt: cada uno cuenta de la feria, como le va en ella. (Beber berichtet von ber Deffe, ie nachbem es ibm barauf ergangen.) Bebt ju ben Demofolafen und lagt euch loben. Tuchtige, plumpe, pon Miniftern aufgepuffte, brav Unfinn ichmierende Scharlatane, ohne Beift und ohne Berbienft, Das ift's, mas ben Deutschen gebort; nicht Manner wie ich. - Dies ift bas Beugnif, welches ich ihnen, beim 26ichiebe, ju geben babe. Bieland (Briefe an Merd G. 239) nennt es ein Unglud, ein Deutider geboren ju fenn; Burger, Mojart. Beethoven u. M. m. wurden ibm beigeftimmt baben: ich auch. Es berubt barauf, daß dogor einen der ton entrynwoonenon ton σοφον, ober il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit. 00)

Bu ben glangenbeften und verbienftlichften Geiten ber Rantiiden Bbilofopbie gebort unftreitig bie transfcenbentale Dialeftif, burd melde er bie fpefulative Theologie und Bindolos

<sup>\*)</sup> Dan febe bie Borrebe ju meinen "Grunbproblemen ber Etbif."

<sup>\*\*)</sup> Beut ju Tage bat bas Ctubium ber Rantifchen Bhilofophie noch ben befonbern Rugen gu lehren, wie tief feit ber Rritit ber reinen Bernunft bie philosophifche Litteratur in Deutschland gefunten ift: fo febr ftechen feine tiefen Untersuchungen ab gegen bas beutige robe Beichmas, bei welchem man von ber einen Seite hoffnungevolle Ranbibaten und auf ber anbern Barbier: gefellen ju vernehmen glaubt.

gie bermaafen aus bem Runbament geboben bat, bag man feitbem, auch mit bem beften Millen, nicht im Stanbe gemefen ift. fie wieber aufgurichten. Melde Mobitbat fur ben menichlichen Beift! Dber febn wir nicht, mabrent ber gangen Beriobe, feit bem Bieberaufleben ber Biffenichaften bis ju ibm, bie Bebanfen felbft ber größten Manner eine ichiefe Richtung annehmen, ja, oft fich völlig verrenten, in Rolge jener beiben, ben gangen Beift labmenben, aller Untersuchung erft entgogenen und banach ihr abgeftorbenen, ichlechterbinge unantaftbaren Borausfegungen? Berben une nicht bie erften und wefentlichften Grundanfichten unferer felbft und aller Dinge verichroben und verfalicht, wenn wir mit ber Borausfegung baran gebn, baß bas Alles von außen, nad Beariffen und burdbachten Abfichten, burd ein verfonlichet, mithin inbivibuelles Befen bervorgebracht und eingerichtet fei? imgleichen, bag bas Grundwefen bes Denfchen ein Denfenbes mare und er aus zwei ganglich beterogenen Theilen befiebe, bie jufammengetommen und jufammengelothet maren, obne ju wiffen, wie, und nun mit einander fertig ju werben batten, fo gut es gebn wollte, um balb wieber nolentes volentes fich auf immer au trennen? Bie fart Rante Rritif biefer Borftellungen und ibrer Grunbe auf alle Biffenicaften eingewirft babe, ift barque erfichtlich, baf feitbem, weniaftene in ber bobern beutiden Litteratur, jene Borausfegungen allenfalls nur noch in einem figurliden Sinne portommen, aber nicht mehr ernftlich gemacht merben: fonbern man überläßt fie ben Schriften fur bas Bolf und ben Bbilofopbieprofefforen, bie bamit ibr Brob verbienen. Ramentlich balten unfere naturmiffenicaftliden Berte fich von bergleichen rein, mabrent bingegen bie englischen, burch babin gielenbe Rebensarten und Diatriben, ober burch Apologien, fich in unfern Mugen berabfegen.") Roch bicht por Rant freilich

<sup>&</sup>quot;) Geftem Diges geifgrieben werken, hat es fic damit geninett. In Nogle ber Midreaufreilung des mailen um sichen gebr Will erberaufreilung des mailen um sichen gebr Will erberaufreilung des mailen und sichen gebr Will erber Weiterle und bem Minica aufger erteten, Bette, die mickle gefent übern, alle nicht siem Generele und von und man gang unschnübe am bei finm, als follt. Kant noch erte geberen werden, first Aller Beibeiter Schridklich vortragen, ihre, gebt im Besteit, geber der bereit Bertellung zu einander, bieputiten, ja, (credite posteri) hen Sich beter Bertellung zu einanber, bieputiten, ja, (credite posteri) hen Sich beiter Schridklich zu freihen. Ihre Bertellung zu einanber, bieputiten, ja, (credite posteri) hen Sich beiter Sechlich Gebirt machen ihre. Ihre Bertellung der Bertell

fant es in biefer Sinfigt gang anberet: fo febn wir 2. B. felbf ben eminenten Lichtenberg, beffen Jugenbellbung noch vorfantisch wer, in feinem Auflas über Phoffognomit, ernifigtit und mit Ubergeitgung jenen Gegensap von Geele und Leib feithalten und baburch fein Sache verberben.

Ber biefen boben Berth ber transfcenbentalen Dias lettit erwägt, wird es nicht überfluffig finden, bag ich bier etwas ivecieller auf biefelbe eingebe. Bunachft lege ich baber Rennern und Liebhabern ber Bernunftfritit folgenben Berfuch vor, in ber Rritif ber rationalen Pfochologie, wie fie allein in ber erften Ausgabe vollftanbig vorliegt, - mabrent fie in ben folgenben faftrirt auftritt, - bae Argument, welches bafelbft G. 361 ff. unter bem Titel "Barglogiemus ber Berfonglitat" fritifirt mirb. gang anbere ju faffen und bemnach ju fritifiren. Denn Rante allerbinge tieffinnige Darftellung beffelben ift nicht nur überaus fubril und ichmer verftanblich, fonbern ibr ift auch vorzumerfen, baß fie ben Gegenftanb bes Gelbftbewußtfeyne, ober in Rante Sprache, bes innern Ginnes, ploglich und ohne weitere Befugnif, ale ben Gegenftand eines fremben Bewußtfepne, fogar einer außern Unichauung nimmt, um ibn bann nach Gefegen und Unalogien ber Rorpermelt ju beurtheilen; ja, baß fie fic (S. 363) erlaubt, amei vericbiebene Beiten, bie eine im Bemußtfenn bes beurtbeilten, bie anbere in bem bes urtbeilenben Subjefte angunehmen, welche nicht gufammenftimmten. - 3ch murbe alfo bem befagten Argumente ber Perfonlichfeit eine gang andere Benbung geben und es bemnach in folgenben zwei Gaten barftellen:

1) Man fann, hinschiftich aller Bewegung überhaupt, welder Art sie auch seyn moge, a priori sessient, buf sie allererst wahrnehmar wird durch den Bergeleich mit irgend einem Rubenben; woraus solgt, daß auch der Lauf der Jeit, mit Allen in ihr, nicht medyrenommen werben sonne, wenn nicht etwas wäre, das an demselben keinen Theil hat, und mit dessen Buhe wir die Bewegung sienes vergleichen. Wir urtheisen sierin freie ich nach Analogie ber Bewegung im Maum: aber Maum und

weifung, bag man etwas gelernt haben muß, um mitreben jn burfen, nnb fie fluger thaten, fich nicht unangenehmen Anfpielungen anf Pflafterichmieren und Katechismus ausznseben.

Beit muffen immer bienen, einander wechselfeitig ju erlautern, baber wir eben auch bie Beit unter bem Bilbe einer geraben Linie une vorftellen muffen, um fie anichaulich auffaffent, a priori ju fouffruiren. Demanfolge alfo fonnen wir und nicht porftellen, baß, wenn Alles in unferm Bewußtfenn, jugleich und jufammen, im Rluffe ber Beit fortrudte, biefes Fortruden bennoch mabrnebmbar fenn follte; fondern biegu muffen wir ein Seftftebenbes vorausfegen, an welchem bie Beit mit ihrem Inhalt vorüberfloffe, Für bie Unichauung bes außern Ginnes leiftet bies bie Daterie, ale bie bleibenbe Enbitang, unter bem Bechiel ber Accidengien; wie bies auch Raut barftellt, im Beweife gur "erften Unalogie ber Erfahrung", G. 183 ber erften Ausgabe. Un eben biefer Stelle ift es jeboch, wo er ben icon fonft von mir gerugten, unerträglichen, ja feinen eigenen Lehren witerfprechenben Gebter begebt, ju fagen, baf nicht bie Beit felbit verfloffe, fonbern nur bie Ericheinungen in ibr. Dag Dies grundfalich fei, beweift bie une Allen inwohnenbe fefte Bewigheit, bag, wenn auch alle Dinge im Simmel und auf Erben ploglich ftille ftanben, boch bie Beit, bavon ungeffort, ibren lauf fortfegen murbe; fo baff, wenn fraterbin bie Ratur ein Dal wieber in Bang gerietbe, bie Frage nach ber gange ber bagemefenen Paufe, an fich felbft einer gang genauen Beantwortung fabig fein murbe. Bare Dem anbere; fo mußte mit ber Uhr auch bie Beit ftille ftebn, ober, wenn fene liefe, mitlaufen. Berabe bies Sachverbaltnif aber, nebft unferer Bewifibeit a priori barüber, beweift unwiberfprechlich, bag bie Beit in unferm Ropfe, nicht aber braugen, ihren Berlauf, und alfo ihr Befen, bat. - 3m Gebiete ber augern Unichauung, fagte ich, ift bas Bebarrenbe bie Materie: bei unferm Argument ber Berfonlichfeit bingegen ift bie Rebe blog von ber Babrnebmung bes innern Ginnes, in welche auch bie bes aufern erft wieber aufgenommen wirb. Daber alfo fagte ich, bag wenn unfer Bewußtfeyn mit feinem gefammten Inhalt gleichmäßig im Strome ber Beit fich fortbewegte, wir biefer Bewegung nicht inne werben fonnten. Alfo muß biegu im Bewußtfenn felbft etwas Unbewegliches fenn. Diefes aber fann nichte Unberes fenn, ale bas erfennenbe Gubieft felbit, ale welches bem laufe ber Beit und bem Bechiel ibres Inbalts unericuttert und unperandert guichaut. Bor feinem Blide lauft

das Leben wie ein Schaufpiel zu Ende. Wie wenig es felbst an diesem Laufe Theil hat, wird und sogar fühlbar, wenn wir, im Alter, die Scenen der Jugend und Kindheit und lebhaft vergegenwartigen.

2) Innerlid, im Gelbftbewußtfeyn, ober, mit Rant gu reben, burch ben innern Ginn, erfenne ich mich allein in ber Beit. Run aber fann es, objeftiv betrachtet, in ber blogen Beit allein fein Bebarrliches geben; weil folches eine Dauer. biefe aber ein Bugleichfenn, und biefes wieber ben Raum vorausfest, - (bie Begrundung biefes Gates findet man in meiner Abhandlung über ben Gas vom Grunde, 2. Muff. . 18, fobann "Belt ale B. u. B." Bb. 1, §. 4. G. 10, 11 u. G. 531. -3. Muff. 560.) Desungeachtet nun aber finde ich mich thatfachlich ale bas beharrenbe, b. b. bei allem Wechfel meiner Borftellungen immerbar bleibenbe Gubftrat berfelben, welches au biefen Borftellungen fich eben fo verbalt, wie bie Materie zu ihren mechielnben Accidengien, folglich, eben fo mobl wie biefe, ben Ramen ber Subftang verbient unb. ba es unraumlich, folglich unausgebebnt ift, ben ber einfachen Gubftang. Da nun aber, wie gefagt, in ber blogen Beit, fur fich allein, gar fein Bebarrenbes porfommen fann, Die in Rebe ftebenbe Gubftang feboch anbrerfeits nicht burch ben außern Ginn, folglich nicht im Raume mabre genommen wirb; fo muffen wir, um fie une bennoch, bem laufe ber Beit gegenüber, ale ein Bebarrliches ju benten, fie ale außerhalb ber Beit gelegen annehmen und bemnach fagen: alles Dbjeft liegt in ber Beit, bingegen bas eigentliche erfennenbe Subjeft nicht. Da es nun außerbalb ber Beit auch fein Mufboren, ober Enbe, giebt; fo batten wir, am erfennenben Gubjeft in une, eine beharrenbe, jeboch weber raumliche, noch geitliche, folglich ungerftorbare Gubftang.

Um nun biefes fo gefaßte Argument ber Perfoiichfeit als einen Paralogismus nachyumeilen, mußte man fagen, baß ber zweite Sah beffelben eine empirische Thaische zu Dulft ninmt, ber sich biefe andere entgegenstellen läßt, baß bas erfennends Gubieft bod na bas Ceben und fogar an bon Buchen gehunden ift, seine Beharrlichfeit mahrend Beiber also feineswegs beweist, baß sie auch außerdem besiehe fonne. Denn biese latische Beharrlichfeit bei Deur bes bemußen gabandes, fit nach weit

entfernt, fa, toto genere vericbieben von ber Bebarrlichfeit ber Materie (biefem Urfprung und alleiniger Regliffrung bes Begriffs Subftang), welche wir in ber Unichauung fennen und nicht blog ibre faftifche Dauer, fonbern ibre nothwendige Ungerftorbarfeit und bie Unmöglichfeit ibrer Bernichtung a priori einfebn. Aber nach Unglogie biefer mabrhaft ungerftorbaren Gubftang ift es boch, bag wir eine benfenbe Gubftang in une annehmen möchten, bie alebann einer enblofen Fortbauer gewiß mare. Abgefeben nun bavon, baf bies Lettere bie Analogie mit einer blogen Ericheinung (ber Materie) mare, fo beftebt ber Rebler, ben bie bigleftifche Bernunft in obigem Beweife begebt, barin, baß fie bie Beharrlichfeit bes Gubiefts, beim Bechfel aller feiner Borftellungen in ber Beit, nun fo behandelt, wie bie Bebarrlichfeit ber une in ber Unichauung gegebenen Daterie, unb bemnach Beibe unter ben Begriff ber Gubftang gufammenfaßt, um nun Alles, mas fie, wiemobl unter ben Bebingungen ber Anschauung, von ber Materie a priori aussagen fann, namentlich Fortbauer burch alle Beit, nun auch fener angeblichen, immateriellen Gubftang beigulegen, wenngleich bie Bebarrlichfeit biefer vielmehr nur barauf berubt, bag fie felbft ale in gar feiner Beit, gefdweige in aller, liegend angenommen wirb, moburd bie Bebingungen ber Anschauung, in Folge welcher bie Ungerftorbarfeit ber Materie a priori ausgesagt wirb, bier ausbrudlich aufgeboben fint, namentlich bie Raumlichfeit. Auf biefer aber gerabe berubt (nach eben ben oben angeführten Stellen meiner Schriften) bie Bebarrlichfeit berfelben.

Sinfichtich ber Beweife ber Unsterbichfeit ber Seile aus ihrer angenommenen Einfachfeit und baraus folgenden Indissifiction billich, vorch welche die allein mögliche Art des Untergangs, die Aufdsung der Theile, ausgeschlichen wird, ist überhaumt zu lagen, daß alle Gelege über Enstehn, Bergehn, Berachverung, vebpartisfeit u. f. w., wecke wir, sei es a priori oder a posteriori fennen, durchaus nur von der uns obsectiv gegebenen, und noch dazu durch untern Intelleft bedingten Körperweit gesten: sobald wir dager von biefer abgehn und von immarterie sien Besein reden, haben wir seine Bestagnig mehr, zim Gelege und Kegelin anzuvenden, um zu behaupten, wie das Enstehn und Verzehn sichter über, weit das Enstehn und Verzehn sichter über, wie der Enstehn und Verzehn sichter Weiter weber möglich sei oder nicht;

sondern da feht und jede Richtischurt. Siedung sind alle bergleichen Beweise der Unsterblichteit aus der Einsacheit ber benfenden Substang abgeschnitten. Denn die Amphibolic liegt barin, daß man von einer immateriellen Substang redet und dann die Gelege ber materiellen unterschiedt, um sie auf jene anguwenden.

Inamifden giebt ber Barglogiemus ber Berfonlichfeit, wie ich ibn gefaßt babe, in feinem erften Argument ben Beweis a priori, bag in unferm Bewußtfeyn irgend etwas Bebarrliches liegen muffe, und im zweiten Argument weift er baffelbe a posteriori nad. 3m Gangen genommen, icheint bier bae Babre, welches, wie in ber Regel jebem Jrrthum, fo auch bem ber rationalen Pfpchologie jum Grunde liegt, bier feine Burgel gu baben. Dies Babre ift, bag felbft in unferm empirifchen Bemußtfepn allerbinge ein emiger Puntt nachgewiesen werben fann, aber auch nur ein Bunft, und auch gerabe nur nachgewiesen, obne bag man Stoff ju fernerer Beweisführung barque erbielte. 3ch weise bier auf meine eigene Lebre gurud, nach welcher bas erfennenbe Gubjeft Das ift, was Alles erfennt, aber nicht erfannt wirb: bennoch erfaffen wir es als ben feften Punft, an welchem bie Beit mit allen Borftellungen porüberläuft, inbem ibr Lauf felbft allerbinge nur im Gegenfan zu einem Bleibenben erfannt werben fann. 3ch babe biefes ben Berührungspunft bes Dbjefte mit bem Gubjeft genannt. Das Gubjeft bee Erfennens ift bei mir, wie ber Leib, ale beffen Bebirn-Funttion es fich objeftiv barftellt, Ericheinung bes Billens, ber, ale bas alleinige Ding an fich, bier bas Gubftrat bes Rorrelate aller Ericeinungen, b. i. bes Gubjefte ber Erfenntnig, ift. -

Wenden wir uns nunmehr zur at ion alen Rosmologie; so sinden wir an ihren Antinomien prägnante Ausdrück der aus dem Sage vom Grunde enthysigenden Perplerität, die von seher zum Philosophiren getrieben hat. Diese nun, auf einem etwas andern Wege, beutsicher und ununmundener hervorzuhehen, als der die hott geschen, ist die Albehfu sogener Darfellung, welche nicht, wie die Kantische, bloß dialettisch, mit abstratten Begriffen opertir, sondern sich unmittelbar an das anschauende Bewuße

Die Beit fann feinen Anfang haben, und feine Urfache

fann bie erfte fenn. Beibes ift a priori gewiß, alfo unbeftreitbar: benn aller Unfang ift in ber Beit, fest fie alfe voraus; und febe Urfach muß eine frubere binter fich haben, beren Birfung fie ift. Bie batte alfo jemale ein erfter Unfana ber Belt und ber Dinge eintreten fonnen? (Danach ericbeint benn freilich ber erfte Bere bee Bentateuche ale eine petitio principii und amar im allereigentlichften Ginne bee Worte.) Aber nun anbrerfeite: wenn ein erfter Unfang nicht gewesen mare: fo fonnte bie jegige reale Wegenwart nicht erft jest fenn, fonbern mare icon langft gemejen: benn amifchen ibr und bem erften Unfange muffen wir irgend einen, jeboch bestimmten und begrangten Zeitraum annehmen, ber nun aber, wenn wir ben Unfang laugnen, b. b. ibn ine Unenbliche binaufruden, mit binaufrudt. Aber fogar auch wenn wir einen erften Anfang fegen; fo ift une bamit im Grunde boch nicht gebolfen: benn, baben wir auch baburch bie Raufalfette beliebig abgeschnitten; fo mirb alebalb bie bloge Beit fich une beschwerlich erweisen. Ramlich bie immer erneuerte Frage "warum fener erfte Anfang nicht icon fruber eingetreten ?" wird ibn fdrittmeife, in ber anfanges lofen Beit, immer weiter binauficbieben, woburch bann bie Rette ber zwifden ibm und une liegenben Urfachen bermaagen in bie Sobe gezogen wirb, bag fie nimmer lang genug werben fann, um bis jur jegigen Gegenwart berab ju reichen, wonach es alsbann ju biefer immer noch nicht gefommen fenn murbe. Dem widerftreitet nun aber, bag fie boch jest ein Dal wirflich ba ift und fogar unfer einziges Datum ju ber Rechnung ausmacht. Die Berechtigung nun aber gur obigen, fo unbequemen Frage entfteht baraus, bag ber erfte Unfang, eben ale folder, feine ibm vorbergangige Urfache vorausfest und gerabe barum eben fo gut batte Erillionen Jahre fruber eintreten fonnen. Beburfte er namlich feiner Urfache gum eintreten, fo batte er auch auf feine ju warten, mußte bemnach ichon unendlich fruber eingetreten fepn, weil nichts bamar, ibn gu bemmen. Denn, bem erften Unfange barf, wie nichte ale feine Urfach, fo auch nichts ale fein Sinberniß vorbergebn: er bat alfo ichlechterbinge auf nichts ju warten und tommt nie frub genug. Daber alfo ift, in melden Zeitpuntt man ibn auch fegen mag, nie einzusebn, warum er nicht icon follte viel fruber bagemefen fenn. Dies alfo ichiebt

ihn immer weiter hinauf; weil nun aber doch die Zeit felfc durchaus feinen Anfang haben fann; fo ift allemal bie jum gegenwärtigen Augenblid eine uneidliche Zeit, eine Ewigketi, abgelaufen: daber ist dann auch das hinaufschieden des Weltanfangs ein enboles, so das von ihm bis zu ums febe Auchfette zu furz ausfällt, in Folge wovon wir dann von demleiben nie bis zur Gegenwart perabgelangen. Dies fommt daper, daß ums ein gegebener unb felte Aufnitylungsbunft spoint dattache) fehlt, daper wir einen solchen beliebig irgendwa annehmen, derelbe aber flets vor unfern Handen zurächweicht, die Unenblichleit hinauf. So fällt es also aus, wenn wir einen ersten Ansang fesen und davon ausgehn: wir gelangen nie von ihm aur Gegenwart berad.

Gefn wir hingegen umgefehrt vom ber boch wirflich gegebenen Gegenwart aus bann gelangen wir, wie schon gemeibet, nie zum erfen Anfang hinauf; ba jede Urlache, zu ber wir hinauf schreiten, immer Wirfung einer frühern gewesen sen muß, welche bann sich wieber im selben gall befnabet, und bied durchauf ein Erbe erreichen fann. Zest wird uns also bie Welt anfangstos, wie die unendliche Zeit selbst; wobei unfre Eindilbungskraft ermüdet und unser Verstand feine Befriedigung erbatt.

Diese beiden engegengeiesen Ansichten sind bemnach einem Stode zu vergleichen, besten eines Ende, und zwar welches man wil, man bequem sassen fallen fann, wobei sedog das andere sich immer in's Unendüsch versängert. Das Welentliche der lächt sich in dem Tage reinmiren, das die Zeit, als sichteschip in unendich, immer wiel zu groß aussällt für eine in the als endlich angenommene Welt. Im Grunde aber bestätigt sich hierer das wieder die Wahrel der Kantinomie; weil sich nenn wir von dem allein Gewissen und wirflich gegebenen, der reassen Gegenmart, ausgehn, die Ansansolssigsteit ergiebt; bingegen der erste Ansang bloß eine beliebig Annahme ist, die sich geder auch als sochen mit mit den betägten allein Gewissen. Die fich aber auch als sochen mit met betagten allein Gewissen und Wirtschip der Gegenwart, vereinderen lässe. — Wir paben übrigens dies Verrachtungen als soch der angelen meiste die Sechon der Gegenwart, vereinderen lässe. — Wir paben übrigens dies Verrachtungen als soch genausch, werde der die Angelen der der den angelen, weiche die Unterentweiten ausgesch, die aus der Schauften.

nahme ber absoluten Realität ber Beit hervorgehn; folglich ale Beftätigungen ber Grundlehre Rante.

Die Frage, ob bie Welt bem Raume nach begrangt, ober unbegrangt fei, ift nicht ichlechtbin transfrenbent; vielmehr an fich felbft empirifch; ba bie Cache immer noch im Bereich moglicher Erfahrung liegt, welche wirflich ju machen nur burch unfere eigene phyfifche Beichaffenbeit und benommen bleibt. A priori giebt es bier fein bemonftrabel ficheres Argument, weber für bie eine noch bie andere Alternative; jo bag bie Cache wirflich einer Antinomie febr abnlich fiebt, fofern, bei ber einen, wie ber andern Annahme, bebeutenbe llebelftanbe fich bervorthun. Ramlich eine begrangte Belt im unenblichen Raume fcwinbet, fei fie auch noch fo groß, ju einer unenblich fleinen Große, und man fragt, wozu benn ber übrige Raum ba fei? Unbrerfeite wieder fann man nicht faffen, bag fein Firftern ber außerfte im Raume fenn follte. - Beilaufig gefagt, murben bie Planeten eines folden nur mabrent ber einen Salfte ibres 3abres Rachts einen geftirnten Simmel baben, mabrent ber anbern aber einen ungeftirnten, - ber auf bie Bewohner einen febr unbeimlichen Einbrud machen mußte. Demnach lagt jene Frage fich auch fo ausbruden: giebt es einen Firftern, beffen Planeten in biefem Prabifamente ftebn ober nicht? Sier zeigt fie fich ale offenbar empirifd.

 nicht etwos Wirfliches jugleich fenn und nicht fenn. Das Gegentheil bes Obigen hat freilich 3ene Cleatifus, mit feinen befannten Sophismen, und auch Kant, mit feinen Antitiomien, darfyn wollen. Daher also verweise ich auf meine Kritif ber Letteren.

Kants Berbienst um bie spekulative Theologie ift schonen im allgemeinen berührt worden. Im basselbe noch mehr bervorzuseben, will ich jest, in größter Kürze, bas Wesentliche ber Sache auf meine Weste racht fassich zu machen juden.

In ber Chriftlichen Religion ift bas Dafenn Gottes eine ausgemachte Sache und über alle Untersuchung erhaben. Go ift es Recht: benn babin gebort es und ift bafelbft burch Offenbarung begrundet. 3ch halte es baber fur einen Diggriff ber Ras tionaliften, wenn fie, in ihren Dogmatifen, bas Dafeyn Gottes anbere, ale aus ber Schrift, ju beweifen verfichen: fie wiffen, in ibrer Unichuft, nicht, wie gefabrlich biefe Rurzweil ift. Die Philosophie bingegen ift eine Biffenfchaft und bat ale folde feine Blaubeneartifel: bemgufolge barf in ihr nichte ale bafevent angenommen werben, ale was entweber empirifch gerabegu gegeben, ober aber burch unzweifelhafte Goluffe nachgewiesen ift. Dieje glaubte man nun freilich langft ju befigen, ale Rant bie Belt hieruber enttaufchte und fogar bie Unmöglichfeit folder Beweife fo ficher barthat, bag feitbem fein Philosoph in Deutschland wieber verfucht bat, bergleichen aufzuftellen. Siezu aber war er burchaus befugt; ja, er that etwas bochft Berbienftliches: benn ein theoretifdes Dogma, welches mitunter fich berausnimmt, Beben, ber es nicht gelten läßt, jum Schurfen ju ftampeln, verbiente boch wohl, bag man ibm ein Dal eruftlich auf ben Babn fühlte.

Mit jenen angeblichen Beweifen verhölt es fich nun folgenbermagen. Da ein Mal bie Wirflichfeit bes Dafeyns Gorites nicht, durch empirische lieberführung, gezeigt werben sam; je wörte ber nächfte Schritt eigentlich gewesen, die Wöglichfeit besieben auszumachen, wobei man ichen Schwierigseiten genug würde angetroffen haben. Statt Dessen aber unternahm man, logar die Rothvenbigseit besselben zu beweisen, also Gott als nothvenbiges Wesen darzustum. Nun ist Nothvenbigs fetz, wie ich off genug nachgewiesen babe, überall nichts Anberes, ale Abbangigfeit einer Folge von ihrem Brunde, alfo bas Gintreten ober Gegen ber Folge, weil ber Grund gegeben ift. Siegu batte man bemnach unter ben vier von mir nachgewielenen Geftalten bes Gages vom Grunde bie Babl. und fanb nur bie zwei erften brauchbar. Demgemaß entftanben zwei theologiiche Beweife, ber fosmologische und ber ontologische, ber eine nach bem Gas vom Grunde bee Werbene (Urfach), ber andere nach bem pom Grunde bes Erfennens. Der erfte will, nach bem Befege ber Raufalitat, jene Rothmenbigfeit als eine phpfifche bartbun, indem er bie Belt ale eine Birfung auffaßt, Die eine Urfache baben muffe. Diefem foomologifden Beweife wird fodann ale Beiftand und Unterflugung ber phofifotheologische beigegeben. Das fosmologische Araument wird am ftarfften in ber Bolfifchen Saffung beffelben, folglich fo ausgebrudt: "wenn irgend etwas eriftirt; fo eriftirt auch ein fclechtbin nothwendiges Befen", - ju verftebn, entweber bas Bege bene felbft, ober bie erfte ber Urfachen, burch welche baffelbe sum Dafepn gelangt ift. Lepteres wird bann angenommen. Diefer Beweis giebt junachft bie Bloge, ein Schlug von ber Folge auf ben Grund ju fenn, welcher Schlugweise icon bie Logif alle Unfpruche auf Gemigbeit abfpricht. Gobann ignorirt et, bağ mir, wie ich oft gezeigt habe, etwas ale nothwendig nur benten fonnen, infofern es Folge, nicht infofern es Grund eines gegebenen Unbern ift. Ferner beweift bas Befes ber Raufalitat, in biefer Beife angewandt, ju viel: benn wenn es une bat von ber Belt auf ihre Urfache leiten muffen, fo erlaubt es une aud nicht, bei biefer ftebn ju bleiben, fonbern fuhrt uns weiter ju beren Urfach, und fo immerfort, unbarmbergig weiter, in infinitum. Dies bringt fein Wefen fo mit fich. Uns ergebt es babei, wie bem Gothe'ichen Bauberlehrling, beffen Befcopf gwar auf Befehl anfangt, aber nicht wieber aufbort. Siegu fommt noch, bag bie Rraft und Gultigfeit bes Befeges ber Raufalitat fic allein auf bie Form ber Dinge, nicht auf ibre Materie erftredt. Es ift ber Leitfaben bes Bechfele ber Formen, weiter nichte: Die Daterie bleibt von allem Entftebn und Bergebn berfelben unberührt; welches wir por aller Erfahrung einfehn und baber gewiß miffen. Enblich unterliegt ber fosmologische Beweis bem transfrenbentalen Argument, bag bas Befes ber Raufalitat nadweisbar fubjeftiven Urfprunge, baber blog auf Ericeinungen für unfern Intelleft, nicht auf bas Befen ber Dinge an fich felbft anwendbar ift.") - Gubfibiarifch wird, wie gefagt, bem fosmologifchen Beweife ber phyfiforbeologifche beigegeben. welcher ber von jenem eingeführten Unnahme augleich Beleg. Beftatigung, Plaufibilitat, garbe und Geftalt ertheilen will. Allein er fann immer nur unter Borandfegung jenes erften Beweifes, beffen Erlauterung und Amplififation er ift, auftreten. Gein Berfabren befiebt bann barin, bag er fene vorausgefeste erfte Urfache ber Belt ju einem erfennenben und wollenben Befen fteigert, inbem er, burch Induftion aus ben vielen Folgen, Die fich burch einen folden Grund erflaren liegen, biefen feftauftellen Inbuftion fann aber bodiftene große Babriceinlichfeit. nie Bewifbeit geben: überbies ift, wie gefagt, ber gange Beweis ein burch ben erften bedingter. Wenn man aber naber und ernftlich auf biefe fo beliebte Bhyfifotheologie eingebt und nun gar fe im Lichte meiner Bbilofopbie pruft; fo ergiebt fie fich ale bie Musführung einer faliden Grundanficht ber Ratur, melde bie unmittelbare Ericeinung, ober Dbieftingtion, bes Millens au einer bloß mittelbaren berabfest, alfo fatt in ben Raturmelen bas urfprungliche, urfraftige, erfenntniffofe und eben bes-

<sup>\*)</sup> Die Dinge gan reallitifd und offelte genommen, fil fonnerflat, bei Bel fich er fehlt ! we erganichen Befein werbeien und vrongen fich fraft fierer inneren felbirigenen Lebensfraf; die unerganichen Keiner katte in fich , wen venne Benft und Chembe bief die Befeirebung fint, und der Matter ageln ihren Anga auf inner Kaffen vermöge Trägbeit und Grantlation. Du ihrem Befande all ihr braucht die Bult Riemanden aufein fich. Denn beriede in Wilfen.

Mun aber zu fagen, des einmaß, in ber Bett, biefe Bett, mit allen ihr inwohnenden Richten gar nicht geneien, sowern von einer ihr fremben ausger ihr liegenden Kreif aus bem Micht bereregedundt fel, — ist ein gan muffiger, durch indicht zu betegneben (finstil); und mehre, als alle ihre Rechte an bie Batteit gebunden fin, beren Antikeben, ober Bergelben, mir nicht ein Wal zu beiten vermösen.

Diffe Auffeling ver Belt reicht fin jum Spin agismus. Dag Renntien in ihrer derennorth fig biereil Beften retach haben, welche bie Raturfuffe und ihren Berfauf beftertigen, um felde antufen ju fennen. — if febr natürlich, dirichen um Benner liegen es feloch beim herrichen, eines jenen in feinem Bereich, bewerden um es fie finnen nicht ein, ju fagen, einer von frenn abei bie Wett mit bie Rauftraffte gemach genen bei web fern bereich gevon frenn abei bie Wett mit bie Rauftraffte gemach

balb unfehlbar fichere Birfen bes Billens zu erfennen, es auslegt ale ein bloß fefundares, erft am Lichte ber Erfenntnig und am leitfaben ber Motive vor fich gegangenes; und fonach bas von innen aus Getriebene auffaßt ale von außen gegimmert, gemobelt und gefdnift. Denn, wenn ber Bille, ale bas Ding an fich , welches burchaus nicht Borfellung ift, im Afte feiner Dbieftivation, aus feiner Urfprunglichfeit in bie Borftellung tritt, und man nun an bas in ihr fich Darftellenbe mit ber Borausfegung gebt, es fei ein in ber Welt ber Borftellung felbft, affo in Rolge ber Erfennenif, ju Stanbe Gebrachtes; bann freilich ftellt es fich bar ale ein nur mittelft überichmanglich vollfommener Erfenninif, bie alle Dbiefte und ihre Berfettungen auf ein Dal überblidt, Dogliches, b. i. ale ein Berf ber bochften Beisbeit. Sieruber verweife ich auf meine Abbandlung vom Billen in ber Ratur, befonbere G. C. 43 - 62 berfelben, unter ber Rubrif "vergleichenbe Anatomie", und auf mein Sauptwerf Bb. 2, Rap. 26 am Unfang.

Der zweite theologifche Beweis, ber ontologifche, nimmt, wie gefagt, nicht bas Gefes ber Raufalitat, fonbern ben Gas vom Grunde bee Erfennene jum Leitfaben; woburch benn bie Rothwendigfeit bes Dafenns Gottes bier eine logifche ift. Ramlich burch blog analytifches Urtheilen, aus bem Begriffe Gott, foll fich bier fein Dafeyn ergeben; fo bag man biefen Begriff nicht jum Gubieft eines Capes machen fonne, barin ibm bas Dafenn abgefprochen marbe; weil nämlich Dies bem Gubfeft bes Sance miberiprechen murbe. Dies ift logifc richtig. ift aber auch febr naturlich und ein leicht ju burchichauenber Tafdenfpielerftreich. Rachbem man namlich mittelft ber Sanbbabe bee Begriffe "Bollfommenbeit", ober auch "Reglitat", ben man ale terminus medius gebraucht, bae Prabifat bee Dafeyne in bas Gubjeft bineingelegt bat, fann es nicht feblen, bag man es nachber bafelbft wieber porfindet und nun es burch ein ana-Iptifches Urtheil ervonirt. Aber bie Berechtigung gur Aufftellung bes gangen Begriffe ift bamit feineswege nachgewiefen: vielmehr mar er entweber gang willfurlich erfonnen, ober aber burch ben fosmologifchen Bemeis eingeführt, bei welchem Alles auf phofiiche Rothwendigfeit gurudlauft. Cbr. Wolff icheint Dies mohl eingefeben ju haben; ba er in feiner Detaphpfif vom fosmologischen Argument allein Gebrauch macht und Dies ausbrücklich bemerkt. Den ontologischen Beweis findet man in der 2. Auflage meiner Abhandlung über die vierfache Wurzel des Sapes vom zureichenden Grunde §. 7 genan untersucht und gewürdigt; babin ich allo bier verweife.

Allerdings ftuben beibe theologische Beweife fich gegenfeitig, fonnen aber barum boch nicht ftebn. Der fosmologische bat ben Borana, bağ er Rechenichaft giebt, wie er jum Begriff eis nes Gottes gefommen ift, und nun burch feinen Abjunft, ben phyfifotheologifden Beweis, benfelben plaufibel macht. Der ontologifche bingegen fann gar nicht nachweifen, wie er gu feinem Begriff vom allerrealften Befen gefommen fei, giebt alfo entweber por, berfelbe fei angeboren, ober er borgt ibn vom fosmologischen Beweis und fucht ibn baun aufrecht zu balten burch erbaben flingenbe Gase vom Befen, bas nicht anbere ale feienb gebacht werben fonne, beffen Dafenn ichon in feinem Begriffe lage u. f. m. Ingwijden werben wir ber Erfindung bes ontologifden Beweifee ben Rubm bee Scharffinne und ber Gubtilitat nicht verfagen, wenn wir Rolgenbes ermagen. Um eine gegebene Exiftens au erflaren, weisen wir ihre Urfache nach, in Begiebung auf welche fie bann ale eine nothwendige fich barftellt; welches ale Erflärung gilt. Allein biefer Beg führt, wie genugfam gezeigt, auf einen regressus in infinitum, fann baber nie bei einem Benten, bas einen funbamentalen Erflarungegrund abgabe, anlangen. Andere nun warbe es fich verhalten, wenn wirflich bie Eriftens fraent eines Befens aus feiner Effens, alfo feinem blogen Begriff, ober feiner Definition, fich folgern liege. Dann namlich murbe es ale ein nothwenbiges, (welches, bier, wie überall, nur befagt "ein aus feinem Grunde Folgendes") erfannt werben, ohne babei an etwas Unberes, ale an feinen eigenen Begriff gebunden ju feyn, mitbin, obne bag feine Rothwendigfeit eine bloß vorübergebende und momentane, nämlich eine felbft wieber bebingte und banach auf enblofe Reiben führenbe mare, wie es bie faufale Rothwenbigfeit allemal ift. Bielmebr murbe alebann ber bloge Erfenntnifgrund fich in einen Realgrund, alfo eine Urfache, verwandelt baben und fo fich vortrefflich eignen, nunmehr ben letten und baburch feften Unfnupfungepunft für alle Raufalreiben abzugeben; man batte alfo bann.

mas man fucht. Dag aber bae Alles illuforifc ift baben wir oben gefebn, und es ift wirflich, ale babe icon Ariftoteles einer folden Copbiftifation vorbeugen wollen, ale er fagte; to de eine orz oroza orderi ad nullius rei essentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). Unbefummert bierum ftellte, nachbem Unfelmus von Cauterbury ju einem bergleichen Gebantengange bie Babn gebrochen batte, nachmale Cartefine ben Begriff Gottee ale einen folden, ber bas Geforberte leiftete, auf, Spinoza aber ben ber Belt, ale ber allein eriffirenben Gubftans, melde banach causa sui mart, i. e. quae per se est et per se concipitur, quamobrem nulla alia re eget ad existendum: biefer fo etablirten Belt ertbeilt er fobann, honoris causa, ben Titel Deus. - um alle Leute gufrieben gu ftellen. Es ift aber eben noch immer ber felbe tour de passe-passe, ber bas logifd Rothwendige fur ein real Rothwendiges une in bie Sanbe fvielen will, und ber, nebft anbern abnliden Tanfdungen, enblich Unlag gab, an Code's großer Unterfuchung bes Uribrunges ber Begriffe, mit melder nunmehr ber Grund gur fritifchen Philosophie gelegt mar. Gine fpeciellere Darftellung bes Berfahrens feuer beiben Dogmatifer entbalt meine Abbandlung über ben Gas vom Grund, in ber 2, Auflage, 66. 7 und 8.

Nachbem nun Kant, durch seine Krisit ber spekulativen Theologie, diester den Todesschöft gegerch patie, 'n musice er den Entuch hiervon ju mistern luden, asso ein Besänstigungsmittel, als Andohnon, darauf segen; analog dem Bersahren Hume's, ber, im septen seiner so seinen, wie unerstistischen Dien, in septen seiner seiner netweitlichen Die logues on natural religion, uns erössinet, das Alles wäre nut Spaag gewesen, ein bispeke exercitium logicum. Dem asso entsprechend gab Kant, als Surcogat der Beweist des Dasson Gottes, sein Vollalar der prastischen Bernunft und die daraus enisstehend Woratsbeclogie, welche, ohne allen Ausprach auf eiter Gustische Ausstellieft ist des Allssisten, oder die fovertische Geruntst, volle Gutispkeit in des Posiekung auf das Handeln, oder für die verästische Breitung haben sollte, wodurch denn ein Glauben Gott Alles der gründer wurde, — damit die Leute doch nur eine Gaben Wilkelbe Vernunft, gaben sollte, wodurch denn ein Glauben Gott Alles der gründer wurde, — damit die Leute doch nur eines

<sup>\*)</sup> Rant hat namlich bie erschreckliche Bahrheit ausgebeett, bag Philefophie etwas gang Anberes fenn muß, ale Jubenmpthologie.

in bie band friegten. Geine Darftellung, wenn wohl verftanben, befagt nichte Unberes, ale bag bie Unnahme eines nach bem Tobe vergeltenben, gerechten Gottes ein brauchbares und ausreichenbes regulatives Schema fei, jum Bebuf ber Muslegung ber gefühlten, ernften, ethifden Bebeutfamfeit unfere Sanbelne, wie auch ber Leitung biefee Sanbelne felbft; alfo gemiffermaagen eine Allegorie ber Babrbeit, fo bag, in biefer Sinficht, auf welche allein es boch julest anfommt, jene Unnabme bie Stelle ber Babrbeit vertreten fonne, wenn fie auch theoretifch, ober obieftiv, nicht zu rechtfertigen fei. - Gin angloges Schema, von gleicher Teubeng, aber viel größerm Babrbeites gehalt, ftarferer Plaufibilitat und bemnach unmittelbarerem Berth, ift bas Dogma bes Brabmanismus, von ber vergeltenben Detempfpchofe, monach mir in ber Beftalt eines feben pon une verletten Befene einft muffen wiebergeboren merben, um alebann bie felbe Berlegung ju erleiben. - 3m angegebenen Ginne alfo bat man Rante Moraltheologie ju nehmen, indem man babei berudfichtigt, bag er felbft nicht fo unumwunden, wie bier geichiebt, über bae eigentliche Sachverbaltnif fich ausbruden burfte, fonbern, inbem er bas Monftrum einer theoretifden Bebre pon bleft praftifder Bultiafeit aufftellte, bei ben Rlugeren auf bas granum salis gerechnet bat. Die theologifchen und philosophischen Schriftfteller biefer legteren, ber Rantifchen Bbilofopbie entfremberen Beit baben baber meiftens gefucht, ber Cache bas Unfebn gu geben, ale fei Rante Moraltheologie ein wirflicher bogmatifcher Theiemus, ein neuer Beweis bes Dafenne Bottes. Das ift fie aber burchaus nicht; fonbern fie gilt gang allein innerhalb ber Moral, blof jum Bebuf ber Moral und fein Strobbreit weiter.

Auch fießen nicht ein Mal bie Philolophierreffloren fich lange baran genügen; obrebf fie burch Kanis Kritif ber het flativen Theologie in bebeutende Berlegenheit gefest waren. Denn von Alters ber hatten sie ihren vereillen Beruf barin erfannt, bas Dasepu umd die Eigenschaften Gertes durigen und inz mum Daupfagenschand bieres Philolophierne zu machen; baber, wenn die Schrift sehr, baß Gort die Raben auf bem Felde ernähet, ich hinzusten muß: umd den jeder bei Raben auf bem Relbe ernähet, ich binzusten muß: umd die Philolophierrefieren auf fren Ratheben. 3a, sogar noch beruisgen Zages verschern lie gand berift,

bas Abfolutum, (befanntlich ber neumobifche Titel fur ben lieben Gott) und beffen Berbaltnig jur Belt fei bas eigentliche Thema ber Philosophie, und biefes naber ju beftimmen, anemmalen und burdanphautgffren fint fie nach wie por beidbaftigt. Denn allerbinge mochten bie Regierungen, welche fur ein bergleichen Philosophiren Gelb bergeben, aus ben philosophifchen Borfalen auch aute Chriften und fleißige Rirchenganger bervorgebn febn. Bie mußte alfo ben Berren von ber lufrativen Bbilofophie ju Muthe werben, ale, burch ben Beweie, bag alle Bemeife ber frefulgtiven Theologie unbaltbar und bag alle, ibr queermablies Thema betreffenten Erfenniniffe unferm Intelleft ichlechterbinge unjuganglich feien, Rant ihnen bas Roncept fo febr weit verrudt batte? Gie batten fich anfanglich burch ibr befanntes Sausmittel, bas Ignoriren, bann aber burch Beftreiten zu belfen gefucht; aber bas bielt auf bie gange nicht Stich. Da baben fie benn fich auf bie Bebauptung geworfen, bas Dafenn Gottes fei zwar feines Bemeifes fabig, beburfe aber auch beffelben nicht; benn es verftante fich von felbft, mare bie aus gemachtefte Cache von ber Welt, wir fonnten es gar nicht bemeifeln. wir batten ein "Gottesbewußtfeyn", unfre Bernunft mare bas Draan fur unmittelbare Erfenntniffe von überweltliden Dingen, bie Belebrung über biefe murbe unmittelbar von ihr vernommen, und barum eben beiße fie Bernunft! (36 bitte freundlichft, bier meine Abbandlung über ben Gas vom Grund in ber 2. Muff. 6. 34, beogleichen meine Grundprobleme ber Ethif G. 148 - 154, enblich auch meine Rritif ber Rantifchen Bbiloforbie, 2. Aufl. S. 584 - 585, 3. Mufl. C. 617 bis 618 nachaufebn.) Bon ber Genefis biefes Gottesbewuftfenns baben wir furglich eine, in biefer Sinficht merfmurbige bilbliche Darftellung erhalten, namlich einen Rupferftich, ber und eine Mutter jeigt, bie ibr breifabriges, mit gefalteten Sanben auf bem Bette fnieenbes Rind jum Beien abrichtet; gewiß ein baufiger Borgang, ber eben bie Benefis bes Gottesbewußtfenns ausmacht; benn es ift nicht ju bezweifeln, bag nachbem, im garteften Miter, bas im erften Bachetbum begriffene Bebirn fo jugerichtet worben, ibm bas Gottesbewuftfenn fo feft eingemachien ift, ale mare es mirflich angeboren. - Rach Unbern lieferte bie Bernunft jeboch bloge Uhndungen; hingegen wieber Unbere batten gar intelleftuale Unichauungen! Abermale Unbere erfanden bas abfolute Denfen, b.i. ein foldes, bei welchem ber Deuich fich nicht nach ben Dingen umquiebn braucht, fonbern, in gotte licher Allwiffenbeit, bestimmt, wie fie ein fur alle Dal feien. Dies ift unftreitig bie bequemfte unter allen jenen Erfindungen. Cammilich aber griffen fie jum Bort "Abfolutun", welches eben nichte Anberes ift, ale ber fosmologische Beweis in nuce, ober vielmehr in einer fo ftarfen Bufammengiebung, bag er, mifroforifch geworben, fich ben Mugen entriebt, fo mierfannt burchfolupft und nun für etwas fich von felbft Berftebenbes ausgegeben wird: benn in feiner mabren Bestalt barf er, feit bem Rantifchen examen rigorosum, fich nicht mehr bliden laffen; wie ich bies in ber 2. Huff. meiner Abbandlung über ben Gas vom Grunde G. 36 ff. und auch in meiner Rritif ber Rantifchen Philosophie C. 544 naber ausgeführt babe. Wer querft, por ungefabr 50 Jahren, ben Pfiff gebraucht babe, unter biefem alleinigen Bort Abfolutum ben explobirten und proffribirten fosmologifchen Beweis incognito einzuschmargen, weiß ich nicht mehr anzugeben: aber ber Bfiff mar ben Kabigfeiten bee Bublifume richtig angemeffen; benn bis auf ben beutigen Tag furfirt Abfolutum als baare Munge. Rurgum, es bat ben Pielofophieprofefforen, tros ber Rritif ber Bernunft und ihren Beweisen, noch nie an authentifden Radricten vom Dafenn Gottes und feinem Berhaltniß jur Belt gefehlt, in beren ausführlicher Mittbeilung, nach ihnen, bas Bbiloforbiren gang eigentlich beffeben foll. Allein, wie man fagt, "fupfernes Gelb fupferne Bagre", fo ift biefer bei ibnen fich von felbft verftebenbe Gott eben auch banach: er bat meber Sant, noch Rug. Darum balten fie mit ibm fo binterm Berge, ober vielmehr binter einem icallenben Wortgebaube, bag man faum einen Bipfel von ibm gemabr wirb. Wenn man fie nur amingen fonnte, fich beutlich barüber ju erflaren, mas bei bem Borte Gott fo eigentlich ju benfen fei; bann murben wir febn, ob er fich von felbft verftebt. Richt ein Dal eine natura naturans (in bie ibr Gott oft überzugebn brobt) verftebt fich von felbit; ba mir ben Leufinn, Demofrit, Epifur und Lufreg obne eine folche bie Belt aufbauen febn: biefe Danner aber maren, bei allen ihren 3rrthumern, immer noch mehr werth, als eine Legion Betterfabnen, beren Erwerbe Dhilosophie fich nach bem

Binbe brebt. Gine natura naturans mare aber noch lange fein Gott. 3m Begriffe berfelben ift vielmehr blof bie Ginficht enthalten, baf binter ben fo febr verganglichen und raftlos mechs felnben Ericeinungen ber natura naturata eine unvergangliche und unermubliche Rraft verborgen liegen muffe, vermoge beren jene fich ftete erneuerten, indem vom Untergange berfelben fie fetbft nicht mitgetroffen murbe. Bie bie natura naturata ber Begenftand ber Phyfif ift, fo bie natura naturans ber ber Metarbofif. Diefe wird gulest une barauf fubren, bag auch wir felbft gur Ratur geboren, und folglich fowohl von natura naturata ale von natura naturans nicht nur bae nachfte und beutlichfte, fonbern fogar bas einzige uns auch von innen gugangliche Specimen an une felbft befigen. Da fobann bie ernfte und genque Reflerion auf une felbit une ale ben Rern unfres Befens ben Billen erfennen lagt; fo baben mir baran eine unmittelbare Offenbarung ber natura naturans, bie wir banach auf alle übrigen, une nur einseitig befannten Befen gu übertragen befugt find. Go gelangen wir bann zu ber großen Babrbeit, bag bie natura naturans, ober bae Ding an fich, ber Bille in unferm Bergen; bie natura naturata aber, ober bie Ericeinung, Die Borftellung in unferm Ropfe ift. Bon biefem Refultate feboch auch abgefebn, ift fo viel offenbar, bag bie bloke Unterideibung einer natura naturans und naturata noch lange fein Theismus, ja noch nicht ein Dal Bantbeismus ift; ba au biefem (wenn er nicht blofe Rebensart fenn foll) bie Sinaufugung gemiffer moralifder Gigenichaften erforbert mare, Die ber Belt offenbar nicht gufommen, g. B. Gute, Beiebeit, Gludfaligfeit u. f. w. Ueberbies ift Pantheismus ein fich felbft aufbebenber Begriff; weil ber Begriff eines Gottes eine von ibm verschiedene Belt, ale wefentliches Rorrelat beffelben, vorausfest. Goll bingegen bie Belt felbit feine Rolle übernehmen; fo bleibt eben eine absolute Belt, ohne Bott; baber Panibeismus nur eine Euphemie fur Atheismus ift. Diefer lettere Ausbrud aber enthalt feinerfeite eine Ericbleichung, inbem er pormeg annimmt, ber Theismus verftebe fich von felbft, woburch er bas affirmanti incumbit probatio ichlau umgeht; mabrent vielmehr ber fogenannte Athetemus bas jus primi occupantis bat und erft vom Theismus aus bem Relbe geichlagen merben muß. 3ch

erlaube mir biegu bie Bemerfung, bag bie Menichen unbeschnitten, folglich nicht ale Juben auf Die Belt fommen. - Aber fogar auch bie Annahme irgend einer von ber Belt verschiebenen Urfache berfelben ift noch fein Theismus. Diefer verlangt nicht nur eine von ber Belt verschiebene, fonbern eine intelligente, b. b. erfennenbe und wollenbe, alfo perfonliche, mithin auch inbivibuelle Belturfache: eine folde ift es gang allein, bie bas Bort Gott bezeichnet. Gin unverfonlicher Gott ift gar fein Gott, fonbern blog ein mifbrauchtes Bort, ein Unbegriff, eine contradictio in adjecto, ein Schiboleth fur Philolophieprofelforen. welche, nachbem fie bie Gache haben aufgeben muffen, mit bem Borte burchjufdleichen bemüht find. Andrerfeite nun aber ift bie Berfonlichfeit, b. b. bie felbfibemußte Inbividualitat, welche erft erfennt und bann bem Erfannten gemäß will, ein Phanomen, welches uns gang allein aus ber, auf unferm fleinen Planeten vorhandenen, animalifchen Ratur befannt und mit biefer fo innig verfnupft ift, bag es von ibr getrennt und unabbangig ju benten, wir nicht nur nicht befugt, fonbern auch nicht ein Dal fabig finb. Gin Befen folder Urt nun aber als ben Urfprung ber Ratur felbit, fa, alles Dafepne überhaupt anjunehmen, ift ein foloffaler und überaus fühner Bebante, über ben mir erftaunen murben, wenn mir ibn jum erften Dale vernabmen und er nicht, burch bie frubzeitigfte Ginpragung und beftanbige Bieberholung, uns gelaufig, ja, jur zweiten Ratur, faft mochte ich fagen, jur firen 3bee geworben mare. Daber fei es beilaufig ermabnt, bag nichts mir bie Mechtheit bes Raspar Saufer fo febr beglaubigt bat, ale bie Angabe, bag bie ibm vorgetragene, fogenannte naturliche Theologie ibm nicht fonberlich bat einleuchten wollen, wie man es boch ermartet batte; wozu noch fommt, bag er (nach bem ,, Briefe bes Grafen Stanbope an ben Schullehrer Deper") eine fonberbare Ehrfurcht por ber Sonne bezeugte. - Run aber in ber Philosophie ju lebren, fener theologifche Grundgebante verftanbe fich von felbft und bie Bernunft mare eben nur bie Kabigfeit, benfelben unmittelbar au faffen und ale mahr ju erfennen, ift ein unvericomtee Borgeben. Richt nur barf in ber Bbilofopbie ein folder Gebante nicht ohne ben vollgultigften Beweis angenommen werben, fonbern fogar ber Religion ift er burchaus nicht mefentlich: Dies bezeigt bie auf Erben am zohlreichfen vertreten: Religion, ber uralte, jeşt 370 Millionen Anhänger zöhlende, höchft meralliche, ia askeiliche, sogar auch den zahlreichfen Alerus ernährende Buddhaismus, indem er einen solchen Gedansten durchaus nicht zuläße, wielmehr ihn ausdruckflich verherereiert, mid recht ex professo, nach instem Ausdruck afheilikich ist.

Dem Dbigen gufolge ist der Antipropennerphismus eine dem Eheimus durchaus weientlige Eigenichgeit, und zwar besteht berfelbe nicht etwan bleß in der menthischen Gestatt, felbst nicht allein in den menthischen Affelen und Leidenfasten; sondern in dem Geundphancenne lethen, nämfich in dem eines, zu seiner Leitung, mit einem Intelleft ausgerühren Willeus, welches Phanomen uns, wie gelagt, bleß aus der aufmalischen Patur, am vollsomenisten aus der menschischen, befannt ist und sich

<sup>\*) &</sup>quot;Der Barabobura, Dber Raban, (Dberpriefter) ber Bubbhaiften in Ava gablt in einem Auffat uber feine Religion, ben er einem fatholifchen Bifchofe gab, ju ben feche verbammlichen Regereien auch bie Lebre, bag ein Wefen bafei, welches bie Welt und alle Dinge in ber Welt gefchaffen babe, und bas allein murbig fei angebetet ju merben : Francis Buchanan, on the religion of the Burmas, in the Asiatic Researches Vol. 6, p. 268. Much verbient bier angeführt ju werben, mas in berfelben Sammlung, Bb. 15. 6. 148, ermannt wirb, bag namlich bie Bubbhaiften vor feinem Gotterbilbe ihr Saupt beugen, ale Grund angebend, bag bas Urmefen bie gange Ratur burchbringe, folglich auch in ihren Ropfen fei. Desgleichen, bag ber grunbe gelehrte Drientalift und Betereburger Afabemifer 3. 3. Schmibt, in feinen "Forfchungen im Gebiete ber alteren Bilbungegeschichte Mittelaffene". Betereburg 1824. G. 180 fagt: "Das Spftem bes Bubbhaismus fenut fein emiges. "unerichaffenes, einiges gottliches Befen, bas por allen Beiten mar und alles "Sichtbare und Unfichtbare erfchaffen bat. Diefe 3bee ift ibm gang fremb. "und man findet in ben bubbhaiftifchen Buchern nicht bie geringfte Chur "bavon. Gben fo wenig giebt es eine Schopfung" u. f. m. - Bo bleibt nun ba bas "Gottesbewußtfenn" ber von Rant und ber Babrheit bebranaten Bhilosophieprofefforen? Bie ift baffelbe auch nur bamit ju vereinigen, bag bie Sprache ber Chinefen, welche boch ungefahr ? bes gangen Denichenger ichlechte ausmachen, fur Gott und Schaffen gar feine Ausbrude bat? bas ber icon ber erfte Bere bee Bentateuche fich in biefelbe nicht überfeten laft, jur großen Berpleritat ber Diffionarien, welcher Gir George Staun, ton burch ein eigenes Buch hat gur Sulfe fommen wollen; es beißt: an inquiry into the proper mode of rendering the word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language, Lond. 1848. (Unterfuchung uber bie paffenbe Art, beim Ueberfeten ber beiligen Schrift ins Chinefiche, bas Bort Gott anegubruden.)

allein ale Individualitat, die, wenn fie eine vernünftige ift, Perfonlichfeit beißt, beufen lagt. Dies beftatigt auch ber Musbrud "fo mabr Gott lebt": er ift eben ein Lebenbes, b. b. mit Erfenntniß Bollenbes. Sogar gebort eben beebalb ju einem Botte auch ein himmel, barin er thront und regiert. Biel mehr bieferhalb, ale wegen ber Rebensart im Buche Jofua, murbe bas Ropernifanifche Beltfuftem von ber Rirche fogleich mit 3ngrimm empfangen, und wir finden, bem entipredent, 100 Sabre fpater ben Jordanus Brunns ale Berfechter fenes Gufteme und bes Bantbeismus jugleich. Die Berfuche, ben Theismus vom Unthropomorphismus ju reinigen, greifen, indem fie nur an ber Schaale ju arbeiten mabnen, geradezu fein innerftes Befen an: burch ibr Bemuben, feinen Gegenftand abftraft ju faffen, fublis miren fie ibn ju einer unbeutlichen Rebelgeftalt, beren Umriff, unter bem Streben bie menichliche Rigur ju vermeiben, allmälig gang verfließt; woburd benn ber findliche Grundgedanfe felbft enblich zu nichte verflüchtigt wirb. Den rationaliftifden Theologen aber, benen bergleichen Berfuche eigenthumlich fint, faun man überbies vorwerfen, bag fie gerabegu mit ber beiligen Urfunde in Biberfpruch treten, welche fagt: "Gott fouf ben Deniden ibm jum Bilbe: jum Bilbe Gottes ichuf er ibn." Mifo weg mit bem Philosophieprofefforen - Jargon! Es giebt feinen anbern Gott, ale Gott, und bae M. E. ift feine Offenbarung: befonbere im Buche Joina. Dem Gott, ber urfprunglich Jehovah war, haben Philosophen und Theologen eine bulle nach ber anbern ausgezogen, bie am Enbe nichte, ale bas Bort, übrig geblieben ift.

menbang ber Raufalfetten, an benen folche berbeigeführt werben, nur eine furge Spanne weit von feiner Erfenntnig erreicht werben fann; - biefe Roth, bies flete Gurchten und Soffen, bringt ibn babin, bag er bie Sypoftafe verfonlicher Befen macht, von benen Alles abbienge. Bon folden nun lagt fich vorausfegen, bag fie, gleich anbern Perfonen, für Bitte und Schmeichelei, Dienft und Gabe, empfanglich, alfo traftabler fepn merben, ale bie ftarre Rothwenbigfeit, bie unerbittlichen, gefühllofen Raturfrafte und bie bunflen Dachte bes Beltlaufe. Ginb nun Unfange, wie es nagurlich ift und bie Alten es febr gwedmägig burchgeführt batten, biefer Gotter, nach Berichiebenbeit ber Ingelegenbeiten, mebrere; fo merben fie fpater, burch bas Beburfnig, Ronfequeng, Ordnung und Ginbeit in Die Erfenntniß gu bringen, Ginem unterworfen, ober gar auf Ginen reducirt merben, - ber nun freilich, wie mir Gothe ein Dal bemerft bat, febr unbramatifch ift; weil mit Giner Berfon fich nichte aufangen lant. Das Befentliche jeboch ift ber Drang bes geanafteten Menichen, fich niebergumerfen und Gulfe angufleben, in feiner baufigen, flaglichen und großen Roth und auch binfichtlich feiner emigen Seeligfeit. Der Denich verlagt fich lieber auf frembe Gnabe, ale auf eignes Berbienft: Dies ift eine Sauptfluge bes Theismus. Damit alfo fein Berg (Bille) bie Erleichte rung bes Betens und ben Eroft bes Soffens babe, muß fein Intelleft ibm einen Gott ichaffen; nicht aber umgefehrt, weil fein Intellett auf einen Gott logifc richtig gefchloffen bat, betet er. Lagt ibn ohne Roth, Bunfche und Beburfniffe fenn, etwan ein blof intelleftuelles, willenlofes Befen; fo braucht er feinen Gott und macht auch feinen. Das Berg, b. i. ber Bille, bat in feiner ichweren Bebrangnig bas Beburfnig, allmächtigen, folglich übernaturlichen Beiftant angurufen : weil alfo gebetet merben foll, wird ein Gott bypoftafirt; nicht umgefehrt. Daber ift bas Theoretifche ber Theologie aller Bolfer febr verichieben, an Babl und Beichaffenbeit ber Gotter: aber bag fie belfen fonnen und es thun, wenn man ihnen bient und fie anbetet, - Dies baben fie alle gemein; weil es ber Bunft ift, barauf es anfommt. Bugleich aber ift Diefes bas Muttermal, woran man bie Abfunft aller Theologie erfennt, namlich, baf fie aus bem Millen, aus bem Bergen entiprungen fei, nicht aus bem Ropf, ober ber Erfenntniß; wie vorgegeben wirb. Diejem entforicht auch, bag ber mabre Grund, mesbalb Ronftantin ber Grofe und eben fo Cblobowig ber Franfenfonig ibre Religion gewechselt baben, biefer mar. ban fie von bem neuen Gott beffere Unterftugung im Rriege bofften. Ginige wenige Bolfer giebt es, welche, gleichsam bas Moll bem Dur vorgiebent, fatt ber Gotter, blog boje Beifter haben, von benen burch Opfer und Gebete erlangt wirb, bag fie nicht ichaben. 3m Refultat ift, ber Sauptfache nach. fein großer Untericieb. Dergleichen Bolfer icheinen auch bie Urbemobner ber Inbifden Salbinfeln und Ceplone, por Ginführung bes Brabmanismus und Budbbaismus, gemejen ju fenn, und beren Abfommlinge follen jum Theil noch eine folde fafobamonologifche Religion baben: wie auch manche wilbe Bolfer. Daber ftammt auch ber bem Cingalefifden Bubbhaismus beigemifchte Rappuis-3mgleichen geboren bierber bie von Lavarb befuchten Teufelsanbeter in Defopotamien. - Mit bem bargelegten mabren Uriprung alles Theismus genau vermanbt und ebenfo aus ber Ratur bes Menichen bervorgebent ift ber Drang feinen Gottern Opfer ju bringen, um ihre Gunft ju erfaufen, ober, wenn fie folde icon bemiefen baben, bie Fortbauer berfelben gu fichern, ober um Uebel ihnen abgufaufen. (3. Sanchoniathonis fragmenta, ed. Orelli, Lips, 1826, p. 42.) Dies ift ber Ginn jebes Opfers und eben baburch ber Urfprung und bie Stuge bes Dafepne aller Gotter; jo bag man mit Babrbeit fagen fann. Die Botter lebten vom Opfer. Denn eben weil ber Drang, ben Beiftand übernaturlicher Befen angurufen und gu erfaufen, miemobl ein Rind ber Roth und ber intelleftnellen Beidranftheit, bem Menichen naturlich und feine Befriedigung ein Bedurfniß ift, ichafft er fich Gotter. Daber bie Allgemeinheit bes Opfers, in allen Beitaltern und bei ben allervericbiebenften Bolfern, und bie 3bentitat ber Gache, beim größten Unterschiebe ber Berbaltniffe und Bilbungeftufe. Go g. B. ergabit Berobot (IV. 152), baff ein Schiff aus Camos, burch ben überaus vortbeilbaften Berfanf feiner gabung in Zarteffos einen unerbort großen Gewinn gehabt babe, worauf biefe Samier ben gebnten Theil beffelben, ber feche Talente betrug, auf eine große eberne und febr funftvoll gearbeitete Baje verwandt und folche ber bere in ihrem Tempel geschenft baben. Und ale Begenftud ju biefen Griechen

Chopenhauer I.

febn wir, in unfern Tagen, ben armfäligen, jur 3werggeftalt eingeschrumpften, nomabifirenben Renntbierlappen fein ernbrigtes Gelb an verichiebenen beimlichen Stellen ber Feljen und Schlüchte verfteden, Die er Reinem befannt macht, ale nur in ber Tobeoftunde feinem Erben, - bie auf eine, Die er auch biefem perschweigt, weil er bas bort Singelegte bem genio loei, bem Schungott feines Reviere, jum Opfer gebracht bat. (S. Albrecht Bancritius, Bagringar, Reife burd Schweben, Lappland, Rorwegen und Danemarf im Jahre 1850. Rouigeberg 1852. 3. 162.) - Go murgelt ber Gotterglaube im Egoismus. Blog im Chriftentbum ift bas eigentliche Opfer meggefallen, wiewobl es in Geftalt von Geelenmeffen, Rlofter-, Rirchen- und Ravellen-Banten noch ba ift. 3m lebrigen aber, und zumal bei ben Protestanten, muß ale Surrogat bee Dofere Lob, Breis und Danf bienen, Die baber zu ben außerften Guverlativen getrieben merben, foggr bei Aufaffen, welche bem Unbefangenen wenig bagu geeignet icheinen: übrigens ift bies Dem analog, bag anch ber Staat bas Berbienft nicht allemal mit Gaben, fondern and mit bloffen Chrenbezengungen belobnt und fo fich feine Fortwirfung erbalt. In biefer Sinficht verbient mobl in Erinnerung gebracht ju merben, mas ber große David Sume barüber fagt; Whether this god, therefore, be considered as their peculiar patron, or as the general sovereign of heaven, his votaries will endeavour, by every art, to insinuate themselves into his favour; and supposing him to be pleased, like themselves. with praise and flattery, there is no eulogy or exaggeration, which will be spared in their adresses to him. In proportion as men's fears or distresses become more urgent. they still invent new strains of adulation; and even he who outdoes his predecessors in swelling up the titles of his divinity, is sure to be outdone by his successors in newer and more pompous epithets of praise. Thus they proceed; till at last they arrive at infinity itself, beyond which there is no farther progress. (Essays and Treatises on several subjects, London 1777, Vol. II. p. 429.) Ferner: It appears certain, that, though the original notions of the vulgar represent the Divinity as a limited being, and consider him only as the particular cause of health or sickness; plenty or want: prosperity or adversity; yet when more magnificent ideas are urged upon them, they esteem it dang er ous to refuse their assent. Will you say, that your deity is finite and bounded in his perfections; may be overcome by a greater force; is subject to human passions, pains and infirmities; has a beginning and may have an end? This they dare not affirm; but thinking it safest to comply with the higher encomiums, they endeavour, by an affected ravishment and devotion to ingratiate themselves with him. As a confirmation of this, we may observe, that the assent of the vulgar is, in this case, merely verbal, and that they are incapable of conceiving those sublime qualities which they seemingly attribute to the Deity. Their real idea of him, notwithstanding their pompous language, is still as poor and frivolous as ever. (Daifelib . 432.)\*)

<sup>\*)</sup> Dige Merte Gune's lauten in beuficher Uebreigung: "Do beier Gett als in befenderer Seichiger, eter alle ber allgamtür Beberrigher von Simmels betrachter wird. sie haben feine Anderte das Gentreben, find mit fellem Rundgaff in eine Gundt eingenichteilt eine Gentreben, find mit fellem Bundt eine Gundt eine Gentreben, ab eine fellem, an Seh und Schundigleif in erfernz, haben fie leinteile Sebestrebung ober liebertreibung in ihren Aurente na ihn. In einestlichen Wange, ab is Benfelgen von Anged uns Reich mehr benalligit merben, erfinden sie immer neue Schundicheren, um bielle Derfenlig, der Berich Begrecht werden, erfinden sie immer neue Schundicheren, um bielle Derfenlig, der Berich Begrecht werden, erfinder im Milliabeit won Verfrertlichung nieren Gehäuffelle über ihr neue ihren Rechtigerer im neuern und prompfern Richt über der Berichtiger werden werden. Die fohren sie fest ihr der keine Packfelgeren werden, der ihre fie feb ihr unterhildfeil felbft ansfommen, aber welche hinaum lein weiterer Arctifigeit metr ihr.

Rant bat, um bas Unftopige feiner Rritif aller fpefulatis pen Theologie ju milbern, berfelben nicht nur bie Moraltbeologie, fonbern auch bie Berficherung beigefügt, bag, wenn gleich bas Dafenn Gottes unbewiesen bleiben mußte, es boch auch eben fo unmöglich fei, bas Gegentheil bavon gu beweifen; wobei fich Biele berubigt baben, indem fie nicht merfren, baf er, mit verftellter Ginfalt, bas affirmanti incumbit probatio ignorirte, wie auch, bag bie Babl ber Dinge, beren Richtbafenn fich nicht beweifen lagt, unenblich ift. Roch mehr bat er naturlich fich gebutet, bie Argumente nachzuweifen, beren man ju einem apagogifden Begenbeweije fich wirflich bedienen fonnte, wenn man etwan nicht mehr fich blog befenfiv verhalten, fonbern ein Dal aggreffiv verfahren wollte. Diefer Urt maren eiman folgenbe:

1) Buvorberft ift bie traurige Beichaffenbeit einer Belt, beren lebenbe Weien baburch beftebn, bag fie einander auffreffen, bie bieraus hervorgebenbe Roth und Ungft alles Lebenben, Die Menge und foloffale Große ber Hebel, Die Maunigfaltigfeit und Unvermeiblichfeit ber oft jum Entfeslichen anmachjenben Leiben, bie Baft bes Lebens felbit und fein Sineilen aum bittern Tobe, ebrlichermeife nicht bamit ju vereinigen, baf fie bae Berf vereinter Allgute, Allweisheit und Allmacht feyn follte. Siegegen ein Gefdrei ju erbeben, ift eben fo leicht, wie es ichmer ift, ber Sache mit triftigen Grunben gu begegnen.

2) 3mei Bunfte fint es, bie nicht nur feben benfenben Meniden beidaftigen, fonbern auch ben Unbangern feber Religion jumeift am Bergen liegen, baber Rraft und Beftanb ber Religion auf ihnen berubt: erftlich bie transfrenbente moralifche Bebeutfamfeit unfere Sanbelue, nub zweitene unfre Fortbauer nach bem Tobe. Benn eine Religion fur biefe beiben Punfte gut geforgt bat; fo ift alles lebrige Rebenfache. 3ch merbe baber bier ben Theismus in Begiebung auf ben erften, unter ber folgenben Rummer aber in Begiebung auf ben zweiten Bunft prufen.

Dit ber Moralitat unfere Sanbelne allo bat ber Theismus einen zwiefachen Busammenhang, nämlich einen a parte ante und einen a parte post, b. b. binfichtlich ber Grunde und

fie unfabig find, jene erhabenen Gigenichaften qu begreifen, welche fie fcheinbar ber Bottheit beilegen. 3hre wirfliche 3bee von ihr ift , ungeachtet ihrer bochtrabenben Borte, noch fo armielig und fleinlich wie immer."

binfichtlich ber Folgen unfere Thune. Den lettern Bunft querft au nehmen; fo giebt ber Theismus gwar ber Moral eine Ctune. jeboch eine von ber robeften Urt, fa, eine, burch welche bie mabre und reine Moralitat bes Sanbelne im Grunde aufgeboben wirb, indem baburch febe uneigennutige Sandlung fich fofort in eine eigennütige verwandelt, vermittelft eines febr langfichtigen, aber fichern Bechiele, ben man ale Bablung bafur erhalt. Der Gott namlich, welcher Aufange ber Coopfer war, tritt julest als Racher und Bergelter auf. Rudlicht auf einen folden tann allerbinge tugenbhafte Sanblungen bervorrufen: allein biefe werben, ba Rurcht por Strafe, ober Soffnung auf lobn ibr Motiv ift, nicht rein moralifch fein; vielmehr wird bas Innere einer folden Tugend auf flugen und mobl überlegenden Egoismue gurudlaufen. In lester Inftang fomint es babei allein auf bie Reftigfeit bes Glaubene an unerweisliche Dinge an; ift biefe vorhanden; fo wird man allerdinge nicht anfteben, eine furge Frift Leiden fur eine Emigfeit Freuden ju übernehmen, und ber eigentlich leitende Grundfan ber Moral wird feyn: "warten fonnen." Allein Beber, ber einen Bobn feiner Thaten fucht, fei es in biefer Belt, ober in einer funftigen, ift ein Egoift: entgebt ibm ber gehoffte lobn; fo ift es gleichviel, ob Dies burch ben Bufall geichebe, ber biefe Belt beberricht, ober burch bie Leerheit bes Babne, ber ibm bie funftige erbaute. Diefermegen untergrabt auch Rante Moraltbeologie eigentlich bie Moral.

A parte ante nun wieber ift ber Theismus ebenfalls mit ber broat im Wieberffreit; weil er freispit und zurechnunge fer Morat im Wieber hende in einem Wielen, welches, seiner existentia und essentia noch, das Wert eines andern ih, sößt sich weber Schulb noch Verbeisber benfen. Schon Bauvenarques lagt sehr richtig. Un etre, qui a tout reçu, ne peut agir que par ce qui lui a été donné; et tout la puissance divine, qui est infinie, ne saurait le rendre indépendant. (Discours sur la liberté. Sciét Oeuvres complètes, Paris 1823, Tom. II, p. 331.) Anne se boch, giété jetem andern, mur irgund benfbaren Welen, nicht andere, als sciner Beschaften ig ernäß wirfen und badurch dief und gehende den die gehen die gehende den die gehende den die gehende den die gehende den die gehende det der die gehende den die gehende der den die gehende den den die gehende den di

bat. Unvermeiblich ift ber Urbeber feines Dafenne und feiner Beichaffenbeit, bagu and noch ber Umftanbe, in bie es gefent morben, auch ber Urbeber feines Mirfene und feiner Thaten. ale melde burch bies Alles fo ficher bestimmt find, wie burch amei Binfel und eine Linic ber Triangel. Die Richtiafeit biefer Araumentation baben, mabrent bie Anbern fie verichmist und feigherzig ignorirten, E. Anguftinus, Sume und Rant febr wohl eingesebn und eingeftanben; worüber ich ausführlich berichtet babe in meiner Preiofdrift. über bie Arcibeit bee Willens, E. 67 ff. Gben um biefe furchtbare und exterminirente Schwierigfeit ju elnbiren, bat man bie Freibeit bes Billens. bas liberum arbitrium indifferentiae, erfunden, welches eine gang monftroje Riftion entbalt und baber von allen benfenben Ropfen flete beftritten und ichen langft verworfen, vielleicht aber nirgende fo fuftematifch und grundlich wiberlegt ift, wie in ber foeben angeführten Edrift. Dag immerbin ber Bobel fich noch ferner mit ber Billensfreibeit ichleppen, auch ber litterarifche, auch ber philosophirenbe Pobel: was fummert bas une? Die Behauptning, bag ein gegebence Wefen frei fei, b. b. unter ge= gebenen Umftanben fo und and andere banbeln fonne, befagt, bağ es cine existentia obne alle essentia babe, b. b. bağ es blof fei, obne irgent etwas in fepn; alfo bag es nichte fei, babel aber boch fei; mitbin, baß es gugleich fei und nicht fei. Alfo ift Dies ber Bipfel ber Abfurbitat, aber nichtebeftoweniger gut fur Cente, welche nicht bie Babrbeit, fonbern ibr Autter fuchen und baber nie etwas gelten laffen werben, was nicht in ibren Rram, in bie fable convenue, von ber fie leben, paßt: ftatt bee Biberlegene bient ibrer Donmacht bas Janoriren. Und auf bie Meinungen folder Bomquara, in terram prona et ventri obedientia follte man ein Gewicht legen ?! - Alles mas ift, bas ift auch etwas, bat ein Befen, eine Beichaffenbeit, einen Charafter: bicfem gemaß muß es wirfen, muß es banbeln (welches beißt nach Motiven wirfen), mann bie außern Anfaffe fommen, welche bie einzelnen Meußerungen beffelben bervorloden. 280 nnn baffelbe bae Dafenn, bie existentia, berbat, ba bat es auch bas Bas, bie Beichaffenbeit, bie essentia, ber; weil beibe gwar im Begriff vericbieben, feboch nicht in ber Wirflichfeit trennbar finb. Bas aber eine essentia, b. b. eine Ratur, einen Charafter, eine Beichaffenbeit bat, fann ftete

nur biefer gemag und nie anbere mirfen; blog ber Beitpunft und bie nabere Beftalt und Beichaffenbeit ber einzelnen Sanbfungen wird babei jebes Dal burch bie eintretenben Motive beftimmt. Dag ber Coopfer ben Menichen frei geichaffen babe, befagt eine Unmoglichfeit, namlich bag er ibm eine existentia obne essentia verlieben, alfo ibm bae Dafenn blog in abstracto gegeben babe, indem er ibm überließ, ale mas er bafenn wolle. Bieruber bitte ich ben 6. 20 meiner Abbanblung über bas Aundament ber Moral nadqulefen, - Moralifche Greibeit und Berantwortlichfeit, ober Burechnungefabigfeit, feben ichlechterbinge Afeitat voraus. Die Sandlungen werben ftete aus bem Charafter, b. i. aus ber eigenthumlichen und baber unveranderlichen Beichaffenbeit eines Befene, unter Ginwirfung und nach Maaggabe ber Motive mit Rothwendigfeit bervorgebn: alfo muß baffelbe, foll es verantwortlich fenn, urfprunglich und aus eigener Machtvollfommenbeit eriftiren; es muß, feiner existentia und essentia nach, felbft fein eigenes Berf und ber Urbeber feiner felbft fein, wenn es ber mabre Urheber feiner Tha : ten fenn foll. Dber, wie ich es in meinen beiben Preisfdriften quegebrudt babe, bie Freiheit fann nicht im operari, muß alfo im esse liegen: benn porbanben ift fie allerbinge.

Da biefes Alles nicht nur a priori bemonftrabel ift, fonbern fogar bie tagliche Erfahrung une beutlich lebrt, bag Beber feinen moralifchen Charafter icon fertig mit auf Die Welt bringt und ibm bie ane Enbe unwandefbar treu bleibt, und ba ferner biefe Babrheit im realen, praftifchen leben fillichweigenb, aber ficher, porausgefest wird, indem Beber fein Butrauen, ober Digtrauen, ju einem Anbern ben ein Mal an ben Tag gelegten Charaftergugen beffelben gemag auf immer feftftellt; fo fonnte man fich wundern, wie boch nur, feit beilaufig 1600 Jahren, bas Gegentheil theoretifch behauptet und bemnach gelehrt wirt, alle Menichen feien, in moralifcher Sinficht, urfprunglich gang gleich, und bie große Berichiebenbeit ihres Sanbelne entfpringe nicht aus urfprunglicher, angeborner Berichiebenbeit ber Unlage und bee Charaftere, eben fo wenig aber aus ben eintretenben Umftanben und Anlaffen; fonbern eigentlich aus gar nichte, meldes Garnichte fobann ben Ramen "freier Wille" erbalt. -Allein bieje absurbe Lehre wird nothwendig gemacht burch eine anbere, ebenfalls rein theoretifche Annahme, mit ber fie genau

aufammenhangt, namlich burch biefe, bag bie Beburt bes Denichen ber abfolute Unfang feines Dafepne fei, inbem berfelbe aus nichte gefcaffen (ein terminus ad hoc) werbe. Benn nun, unter biefer Borausfegung, bas leben noch eine moralifche Bebeutung und Tenbeng bebalten foll; fo muß biefe freilich erft im Laufe beffelben ihren Urfprung finden, und gwar aus nichte, wie biefer gange fo gebachte Menich aus nichte ift: benn febe Begiebung auf eine vorbergangige Bedingung, ein fruberes Dafenn, ober eine außerzeitliche That, auf bergleichen boch bie unermegliche, urfprungliche und angehorne Berichiebenbeit ber moralifden Charaftere beutlich gurudweift, bleibt bier, ein fur alle Dal, ausgeschloffen. Daber alfo bie abfurbe Riftion eines freien Billens. - Die Babrbeiten ftebn befanntlich alle im Bufammenbange; aber auch bie Brribumer machen einander notbig, wie eine Luge eine zweite erforbert, ober wie zwei Rarten, gegen einander geftemmt, fich mechfelfeitig ftugen, - fo lange nichte fie beibe umftont.

3) Richt viel beffer, ale mit ber Billenefreiheit, ftebt es, unter Unnahme bes Theismus, mit unfrer Fortbauer nach bem Tobe. Bas von einem Anbern geichaffen ift bat einen Anfang feines Dafenne gebabt. Dag nun baffelbe, nachbem es boch eine . unenbliche Beit gar nicht gemefen, von nun an in alle Emigfeit fortbauern folle, ift eine uber bie Daagen fubne Annahme. Bin ich allererft bei meiner Geburt aus Richts geworben und geichaffen; fo ift bie bochfie Babrideinlichfeit vorbanben, baf ich im Tobe wieber ju nichts werbe. Uneubliche Dauer a parte post und Richts a parte ante geht nicht jufammen. nur mas felbft urfprunglich, emig, ungeschaffen ift, fann ungerftorbar fepn. (C. Aristoteles de coelo I, 12. 282, a, 25 ff. unb Priesfley, on matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I, p. 234.) Allenfalle fonnen baber Die im Tobe vergagen, welche glauben, por 30 ober 60 Jahren ein reines Richts gewesen und aus biefem fobann ale bae Berf eines Anbern, bervorgegangen ju feyn; ba fie fest bie ichwere Aufgabe baben, angunebmen, bag ein fo ente ftanbenes Dafenn, feines fpaten, erft nach Ablauf einer unenbliden Beit eingetretenen Unfange ungeachtet, boch von enblofer Dauer feyn merbe. Singegen, wie follte Der ben Tob fürchten, ber fich ale bas urfprungliche und emige Befen, Die Quelle alles Dafepne felbit, erfennt, und weiß, bag außer ibm eigente

lich nichts eriftirt; ber mit bem Gpruche bes beiligen Upanifcabs hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est im Munte, ober boch im Bergen, fein inbividuelles Dafenn endigt. Alfo nur er fann, bei fonjequentem Denfen, rubig fterben. Denn, wie gefagt, Afeitat ift bie Bedingung, wie ber Burechnungefähigfeit, fo auch ber Unfterblichfeit. Diefem entfprechent ift in Indien bie Berachtung bes Tobes und Die vollfommenfte Gelaffenbeit, felbft Freudigfeit im Sterben recht eigentlich ju Saufe. Das Jubenthum bingegen, welches urfprunglich bie einzige und alleinige rein monotheiftifche, einen wirflichen Gott Coopfer Simmele und ber Erben lebrenbe Religion ift, bat, mit vollfommener Ronfequeng, feine Unfterblichfeitolebre, alfo auch feine Bergeltung nach bem Tobe, fonbern blog geitliche Etrafen und Belobnungen; woburch es fich ebenfalls von allen anbern Religionen, wenn auch nicht ju feinem Bortbeil, untericeibet. Die bem Jubenthum entfproffenen zwei Religionen fint, inbem fie, aus befferen, ihnen anbermeitig befannt geworbenen Glanbenelehren', Die Unfterblichfeit bingunahmen und boch ben Gott . Echopfer beibebielten, bierin eigentlich infonfequent geworben. ")

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Rubenreligion, wie fie in ber Genefis und allen hiftorifchen Buchern, bie jum Enbe ber Chronifa, bargefiellt und gelehrt wirb, ift bie robefte aller Religionen, weil fie bie einzige ift, Die burchaus feine Unfterblichfeitelebre, noch fraent eine Gpur bavon, bat. Beber Ronig und jeber Belb, ober Brobbet, mirb, wenn er flirbt, bei feinen Batern begraben, und bamit ift Alles aus: feine Spur von irgent einem Dafenn nach bem Tobe; ja, wie absichtlich, fcheint jeber Bebante biefer Art befeitigt au fenn. 3. B. bem Ronig Joffas halt ber Behovah eine lange Belobungerebe: fie ichließt mit ber Berheißung einer Belohnung. Diefe lautet: idor noorednut σε προς τους πατερας σου, και προςτεθηση προς τα μνηματα σου έν έιρηνη (2. Chron. 34, 28) und bag er alfo ben Rebufabnegar nicht erleben foll. Aber fein Gebanfe an ein anberes Dafenn nach bem Eche und bamit an einen pofitiven gobn, fatt bee bloft negativen, ju fterben, um feine fernere Leiben ju erleben. Sonbern, hat ber herr Jehovah fein Wert und Spieljeng genugfam abgenntt und abgequalt, fo ichmeißt er es meg, auf bem Dift: bad ift ber Bobn fur baffelbe. Gben weil bie Jubenreligion feine Unfterbs lichfeit, folglich auch feine Strafen nach bem Tobe fennt, fann ber Jehovab bem Gunber, bem es auf Erben mobigebt, nichte Unberes anbreben, ale bag er beffen Miffethaten an feinen Rintern und Rinbesfindern, bis ine vierte Beichlecht, ftrafen merbe, wie zu erfeben Exodus, C. 34, v. 7. und Numeri, C. 14, v. 18. - Dies beweift Die Abwefenheit aller Unfterblichfeitelebre. ifbenfalls noch bie Stelle im Tobias, C. 3, 6., wo biefer ben Jehovah um

Dag, wie eben gesagt, bas Jubenthum bie alleinige rein monotheistide, b. b. einen Gott-Schopfer ale Urfprung aller

Sunt allquid manes, letum non omnia finit

Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propert. Eleg. IV, 7, v. 1 und 2.

Ueberhaupt befteht bas eigentlich Wefentliche einer Religion ale folcher in ber Ueberzeugung, bie fie une giebt, baf unfer eigentliches Dafenn nicht auf unfer leben beichranft, fonbern unenblich ift. Goldes nun leiftet biefe erbarmliche Bubenreligion burchaus nicht, ja unternimmt es nicht. Darum ift fie bie robefte und ichlechtefte unter allen Refigionen und befteht blog in einem abfurben und emporenben Theiemne, ber barauf binaudlauft, bag ber zugeos, ber bie Belt gefchaffen bat, verehrt febn will; baber er por allen Dingen eiferfuchtig ift auf bie übrigen Gotter: wirb Denen geopfert, fo ergrimmt er, und feinen Juben geht'e ichlecht. Alle biefe anbern Refigionen und ibre Gotter werben in ber LXX Boelvyua geschimpft: aber bas unfterblichfeite: lofe robe Jubenthum verbient eigentlich biefen Ramen. Denn es ift eine Refigion ohne alle metaphyfifche Tenbeng. Bahrent alle anbern Refigionen bie metarbufifche Bebeutung bee Lebens bem Bolfe in Bilb und Bleichniß beigubringen fuchen, ift bie Jubenrefigion gang immanent und liefert nichts ale ein bloges Rriegegeschrei bei Befampfung anberer Bolfer. Je nun, Die Inben fint eben bas ausermablte Bolf ihres Gottes, und er ift ber auser: mablte Gott feines Bolfes. Und bas bat weiter niemanben au fummern. Singegen fann man bem Jubenthum ben Rubm nicht ftreitig machen, bag es bie einzige wirffich monotheiftische Religion auf Erben fei: feine anbere bat einen objeftiven Gott, Schopfer Simmete und ber Erbe aufzuweifen. Wenn ich aber bemerfe, bag bie gegenwartigen Guropaifchen Bolfer fich gewiffermaagen ale bie Erben jenes andermablten Bolfes Gottes anfebn. fo fann ich mein Bebauern nicht verheblen.

Uebrigens ift ber Einbruck, ben bas Studium ber LXX bei mir nachs gelaffen hat, eine herzliche Liebe und innige Berehrung bes peyas pasakses Nachonzosoog, wenn er auch etwas zu gefinde versahren ist mit einem

Dinge lebrente Religion fei, ift ein Berbienft, welches man, uns begreiflicher Beife, ju verbergen bemubt gemelen ift, inbem man ftete behauptet und gelehrt bat, alle Bolfer verebrten ben mabren Bott, wenn auch unter anbern Rainen. Sieran feblt jeboch nicht nur viel, fonbern Allee. Dag ber Bubbhaiemne, alio bie Religion, welche burch bie überwiegenbe Angabl ibrer Befenner bie vornehmfte auf Erben ift, burchaus und anebrudlich atbeiftifc fei, ift burch bie Uebereinftimmung aller unverfalichten Beugniffe und Urichriften außer 3weifel gefest. Much bie Beben lebren feinen Gott - Chopfer, fonbern eine Beltfeele, genannt bas Brabm (im neutro), wovon ber, bem Rabel bes Bifchnu entiproffene Brabma, mit ben vier Befichtern und ale Theil bes Trimurti, blog eine populare Berfonififation, in ber jo bochft burchfichtigen Inbifden Mythologie ift. Er ftellt offenbar bie Beugung, bas Entfteben ber Befen, wie Bifchnu ibre Afme, und Echiva ihren Untergang bar. Auch ift fein Bervorbringen ber Belt ein fundlicher Aft, chen wie bie Beltinfarnation bes Brabm. Cobann bem Drnugt ber Benbavefta ift, wie wir wiffen, Abriman ebenburtig, und beibe find aus ber ungemeffenen Beit, Bervane Aferene (wenn es bamit feine Richtigfeit bat), bervorgegangen. Ebenfalle in ber von Candoniathen niebergeidriebenen und von Bbilo Boblius une aufbebaltenen febr ichonen und bocht lefenemertben Rosmogonie ber Bbonicier, bie vielleicht bas Urbild ber Mofaifchen ift, finden wir feine Spur pon Theiomus ober Belticopfung burd ein perionliches Befen. Rainlich auch bier febn wir, wie in ber Dofaifden Genefie, bae urfprangliche Chaoe in Racht verfenft; aber fein Bott tritt auf, befehlent, es werbe Licht, und werbe Dies und werbe Das: o' nein! fonbern ήρασθη το πνευμα των ίδιων dezwe: ber in ber Daffe gabrenbe Beift verliebt fich in fein eigenes Befen, woburch eine Difchung jener Urbeftanbtbeile ber Belt entftebt, aus welcher, und awar, febr treffend und bebeutungevoll, in Folge eben ber Gebnincht, noboc, welche, wie ber

Bolle, medien fich einen Obet hielt, ber ism bie Linder fieder Rachbam ichkente ober verhöfe, ab veren Belleg so fich dam nurch Sanden eine Benden feste und dem dem benn ben Gett einen Zempel abein bante. Mas jede febe Bell, bas fich eine Citt fall, ber bie Rachbatlanber gu, abhren ber Bereichige Genmacht, erchgefic feinen Redulangar finden und feinen Muticque Gplydanse buy, und begiete eine Umfläche mit iften genacht werben!

Rommentator richtig bemerft, ber Eros ber Griechen ift, fic ber Urichlamm entwidelt, und aus biefem gulent Bflangen und enblich auch erfennenbe Befen, b. i. Thiere bervorgeben. Denn bis babin gieng, wie ausbrudlich bemerft wirb, Alles obne Erfenninife por fich: avio de oux exerumous inv éautou ution. Co ftebt es, fugt Canchoniathon bingu, in ber von Taaut, bem Meanpier, niebergeschriebenen Rosmogonie. Muf feine Rosmogonie folgt fobann bie nabere Boogonie. Gewiffe atmofpbarifche und terreftrifche Borgange werben beichrieben, Die wirflich an bie folgerichtigen Unnahmen unferer beutigen Geologie erinnern: aulest folgt auf beftige Regenguffe Donner und Blig, von beffen Rrachen aufgeichredt bie erfennenben Thiere in's Dafenn ermachen, .. und nunmebr bewegt fich, auf ber Erbe und im Deer, bas Dannliche und Beibliche." - Gufebius, bem wir biefe Bruchftude bes Philo Bublius verbanfen (G. Praeparat. evangel. L. II. c. 10), flagt bemnach mit vollem Recht biefe Roemogonie bes Atheismus an: Das ift fie unftreitig, wie alle und jebe Bebre von ber Entftebung ber Belt, mit alleiniger Musnabme ber Rubifden. - In ber Mpthologie ber Griechen und Romer finden wir gwar Gotter, ale Bater von Gottern und beilaufig von Menichen (obwohl biefe urfprunglich bie Topferarbeit bes Prometheus find), jedoch feinen Gott-Schopfer. Denn baß fraterbin ein Baar mit bem Jubenthum befannt geworbene Philosophen ben Bater Beus ju einem folden baben umbeuten wollen, fummert biefen nicht; fo menig, wie baf ibn, obne feine Erlaubnig bagu eingeholt ju haben, Dante, in feiner Bolle, mit bem Domeneddio, beffen unerborte Rachfucht und Granfamfeit bafelbit celebrirt und ausgemalt wird, ohne Umftanbe ibentificiren will; 3. B. C. 14, 70. C. 31, 92. Enblich (benn man bat nach Allem gegriffen) ift auch bie ungablige Dal wieberbolte Radricht, bag bie norbamerifanifden Bilben unter bem Ramen bes großen Beiftes Gott, ben Ecopfer Simmels und ber Erben, verehrten, mithin reine Theiften maren, gang unrich-Diefer Brribum ift neuerlich miterlegt morben, burch eine Abbanblung über bie norbamerifanifden Bilben, welche John Scouler in einer 1846 gehaltenen Sigung ber Londoner ethnoararbifden Gefellichaft vorgelefen bat und von welcher l'institut, journal des sociétés savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen Musaug giebt. Er fagt: "Wenn man une, in ben Berichten

über bie Superftitionen ber Indianer, vom großen Beifte ipricht, find wir geneigt, angunehmen, bag biefer Ausbrud eine Borftellung bezeichne, bie mit ber, welche wir baran fnupfen, übereinftimmt und bag ibr Glaube ein einfacher, naturlicher Theismus fei. Allein biefe Auslegung ift von ber richtigen febr weit entfernt. Die Religion biefer Indianer ift vielmebr ein reiner Retifchismus, ber in Zaubermitteln und Baubereien beftebt. In bem Berichte Tanner's, ber von Rinbbeit an unter ihnen gelebt bat, find bie Details getren und merfmurbig, bingegen weit verichieben von ben Erfindungen gemiffer Schriftfteller: man erfieht namlich barans, bag bie Religion biefer 3nbianer wirflich nur ein Fetischismus ift, bem abnlich, welcher ebemale bei ben Kinnen und noch jest bei ben fibirifchen Bolfern angetroffen wirb. Bei ben öftlich vom Gebirge mobnenben Inbianern befteht ber Feifch blog aus erftwelchem Gegenftanbe, bem man geheimnifvolle Eigenschaften beilegt" u. f. w.

Diesem Allen guschge hat die hier in Rede ftehende Meinung wielmese ihrem Gegentheile Plas zu machen, daß nämich nur ein einigiges, zwar ichr keinne, unbedeutendes, von allen gleichzeitigen Bölkern verzoheres und ganz allein unter allen ohne trigend einen Glauben an Fortbauer nach dem Tode lebendes, aber nun ein Mal dazu auserwählse Bolf reinen Mennetziehmus, oder die Erkenntnis bes wahren Gottes, gehalt hade; und dieses nicht durch beiten fich durch Diffenbarung; wie es aus dieser angemesen ist: denn welchen Berthatien, welchen Diffenbarung, wie nach beiefer angemessen ist: denn welchen Werthatte eine Offenbarung, die nur Das sehrte, was ma aus ohne sie wüßtet — Das fein anderes Bolf einen solchen Gebanken zwalle geschied hat, muß bemnach zur Werthschäung der Diffenbarung beitragen.

§. 14.

## Einige Bemerfungen über meine eigene Philosophie.

gillma veri. Man könnte mein Spikem bezichnen als immannenten Dogmatismas: benn ieine Lebrigie sind ynar doge matis, 36m seine der inde erfrüge sind ynar doge matis, 36m seine seine bei in ber Erfahrung gegebene Welt hinaus; sondern erklären bloß was dies lei, indem sie beielbe in ihre tegetu Behandsbeile zerigen. Mamlich der alte, von Kant umgestögene Ocyanatismus (nicht weniger die Windbeuteleien der drei medernen Universitäte. Zophisten) ist eranse iendent; indem er über die Welt spianaugebe, mit sie aus ert was Undererm zu erklären: er macht sie zur kolge eines Grupebe, auf weckheren zu aus fichties. Weine Philosophe eines Grupegen pub mit dem Sag on, die in der Welf und um err Boransiegung derselben Gründe und kolgen gefer indem der Even vom Ermed, in seinen vier Gestalten, bloß die allgemeinsk Form des Intellets sit, in beisem aber allein, als dem wahren loons mundi, die die first in beisen aber wahren loons mundi, die die first die keit kaske.

In andern philosophifden Spftemen ift bie Ronjequeng baburch an Bege gebracht, bag Can aus Can gefolgert wirb. Diezu aber muß nothwendigerweise ber eigentliche Gebalt bes Enfteme icon in ben alleroberften Gagen vorbanden fenn; moburd benn bas llebrige, ale barane abgeleitet, ichwerlich anbere, ale monoton, arm, feer und langweilig ausfallen fann, weil es eben nur entwidelt und wiederholt, mas in ben Grundfagen iden ausgesagt war. Dieje traurige Folge ber bemonftrativen Ableitung wird am fublbarften bei Cbr. 2Bolff: aber fogar Gpis nora. ber jene Methobe ftreng verfolgte, bat biejem Rachtbeil berfelben nicht gang entgebn fonuen; wiewohl er, burch feinen Beift, bafur ju fompenfiren gewußt bat. - Deine Gase binaegen beruben meiftene nicht auf Schluffetten, fonbern unmittelbar auf ber anichaulichen Belt felbft, und bie, in meinem Epfteme, fo febr wie in irgend einem, vorbandene ftrenge Ronfequeng ift in ber Regel nicht eine auf blog logiichem Bege gewonnene; vielmehr ift es biejenige natürliche llebereinftimmung ber Cage, welche unanobleiblich baburch eintritt, bag ibnen fammtlich biefelbe intuitive Erfenntniß, namlich bie anichauliche Muffaffung bes felben, nur juceffive von verichiebenen Geiten betrachteten Dbjefte, alfo ber realen Belt, in allen ibren Dbanomenen, unter Berndfichtigung bes Bewußtjepus, barin fie fic barftellt, jum Grunde liegt. Deshalb auch babe ich über bie Bulammenftimmung meiner Gage ftete außer Gorgen feyn ton-

nen; fogar noch bann, wann einzelne berfetben mir, wie biemeilen eine Beit lang ber Kall gemefen, unvereinbar ichienen: benn bie lebereinftimmung fand fich nachber richtig von felbft ein, in bem Maafie, wie bie Gane vollgablig gufammenfamen; weil fie bei mir eben nichte Unberes ift, ale bie lebereinftimmung ber Realitat mit fich felbft, Die ja niemals feblen fann. Dies ift Dem analog, bag wir bieweilen, wenn wir ein Gebaube jum erften Dal und nur von Giner Geite erbliden, ben Bufammenbang feiner Theile noch nicht verftebn, jeboch gewiff fint, bag er nicht fehlt und fich zeigen wirb, fobalb wir gang berumgefommen. Diefe Urt ber Bufammenftimmung aber ift, vermoge ibrer Uriprunglichfeit und weil fie unter beständiger Rontrole ber Erfabrung fiebt, eine vollfommen fichere: bingegen jene abgeleitete, bie ber Syllogismus allein ju Bege bringt, fann leicht ein Dal falich befunden werben; fobalt nämlich irgent ein Glieb ber langen Rette unacht, loder befeftigt, ober fonft feblerhaft beichaffen ift. Dem entiprechend bat meine Philosophie einen breiten Boben, auf welchem Alles unmittelbar und baber ficher fiebt; mabrent bie anbern Gufteme boch aufgeführten Thurmen gleis den: bricht bier eine Stupe, fo fturgt Alles ein. - Alles bier Befagte läßt fich in ben Gat jufammenfaffen, bag meine Philofopbie auf bem analytifchen, nicht auf bem fontbetifchen Wege entftanben und bargeftellt ift.

Mis ben eigenthumlichen Charafter meines Philosophirens barf ich anführen, bag ich überall ben Dingen auf ben Grund ju fommen fuche, indem ich nicht abfaffe, fie bie auf bas lente, real Begebene ju verfolgen. Dies gelchiebt vermoge eines naturlichen Sanges, ber es mir faft unmöglich macht, mich bei irgent noch allgemeiner und abstrafter, baber noch unbestimmter Erfenntniff, bei blogen Begriffen, gefcweige bei Worten gu berubigen; fonbern mich weiter treibt, bis ich bie feste Grundlage aller Begriffe und Gane, Die allemal anichaulich ift, nadt por mir habe, welche ich banu entweber ale Urphanomen ftebn laffen muß, mo moglich aber fie noch in ibre Elemente aufloje, jebenfalls bas Befen ber Gache bis aufe Meugerfte verfolgenb. Diefermegen wird man einft (natürlich nicht, fo lange ich lebe) erfennen, bag bie Behandlung bes felben Gegenftanbes von irgent einem fruberen Bbilofopben, gegen bie meinige gehalten, flach ericheint. Daber bat bie Denichbeit Danches, mas fie

nie vergeffen wird, von mir gefernt, und werden meine Schriften nicht untergebn. -

Bon einem Billen laft auch ber Theismus bie Belt ausgebn, von einem Billen bie Blaneten in ibren Babnen geleitet und eine Ratur auf ihrer Dberflache bervorgerufen merben; nur bağ er, finbifcher Beife, biefen Billen nach außen verlegt und ibn erft mittelbar, namlich unter Dagwifdentretung ber Erfenntnif und ber Materie, nach menichlicher Urt, auf Die Dinge einmirfen laft; mabrent bei mir ber Bille nicht fomobl auf bie Dinge, ale in ihnen wirft; ja, fie felbft gar nichte anbere, ale eben feine Sichtbarfeit finb. Dan fiebt jeboch an biefer Uebereinftimmung, bag wir Alle bas Urfprungliche nicht anbers, benn ale einen Billen zu beufen vermogen. Der Bantbeis mus nennt ben in ben Dingen mirfenben Billen einen Gott; movon ich bie Abfurbitat oft und ftart genug gerugt babe: ich nenne ibn ben Billen jum Leben; weil bies bas leste Erfennbare an ibm ausspricht. - Dies namliche Berbaltnif ber Mittelbarfeit gur Unmittelbarfeit tritt abermale in ber Moral ein. Die Theisten wollen eine Ausgleichung gwifden Dem, mas Giner thut, und Dem, was er leibet: ich auch. Gie aber nehmen folde erft mittelft ber Beit und eines Richtere und Bergeltere an; ich bingegen unmittelbar; indem ich im Thater und im Dulber bas felbe Befen nachweife. Die moralifchen Rejultate bes Chriftenthums, bie jur bochften Asfeje, finder man bei mir rationell und im Bufammenbange ber Dinge begrundet; mabrend fie es im Chriftentbum burch bloffe Rabeln find. Der Glaube an biefe fcwindet taglich mehr; baber wird man fich ju meiner Philosophie wenden muffen. Die Pantheiften fonnen feine ernftlich gemeinte Moral baben; - ba bei ihnen alles gottlich und portrefflich ift. --

3ch habe viel Tabet barüber erfahren, baß ich, philosophiron, mitfin theoretisch, das Leben als jammervoll und feineiwege munischenswerth darzgeftellt habe: boch aber wirde wer praftisch die entschiedente Geringlichähung besselchen an den Tag sezt geschet, so bewundert; und wer um Erhaltung besselchen sorglam bemüßt ist wird verachet.

Raum hatten meine Schriften auch nur die Aufmerksamfeit Einzelner erregt; so ließ fich icon, hinfichtlich meines Grundgebankens, die Prioritätoflage vernehmen, und wurde angeführt,

bağ Schelling ein Dal gefagt batte "Bollen ift-Urfepn" und was man fonft in ber Urt irgent aufzubringen vermochte. -Dierüber ift, in Betreff ber Sache felbft ju fagen, bag bie Burgel meiner Philosophic icon in ber Rantifchen liegt, befonbere in ber Lebre vom empirifden und intelligibeln Charafter, überhaupt aber barin, baß, fo oft Raut ein Dal mit bem Ding an fich etwas naber and Licht tritt, es allemal ale Bille burd feinen Schleier berporfiebr: morauf ich in meiner Rritif ber Rantifden Bbilolopbie ausbrudlich aufmertfam gemacht und bemgufolge gefagt babe, bag meine Philosophie nur bas gu-Enbe-benfen ber feinigen fei, Daber barf man fich nicht munbern, wenn in ben ebenfalls von Rant ausgebenben Bbiloforbemen Richte's und Schelling's fich Spuren bes felben Grundgebantene finden laffen; wiewohl fie bort obne Folge, Bufammenbang und Durchführung auftreten, und bemnach als ein bloger Borfput meiner Lebre angufeben find. 3m Allgemeinen aber ift niber biefen Bunft ju fagen, bag von jeber großen Babrbeit fich, ebe fie gefunden worben, ein Borgefühl fund giebt, eine Abnbung, ein undeutliches Bift, wie im Rebel, und ein vergebliches bafden, fie gu ergreifen; weil eben bie Fortidritte ber Beit fie vorbereitet baben. Demgemäß pralubiren bann pereingelte Musipriiche. Allein nur mer eine Mabrbeit aus ihren Granben erfamt und in ihren Folgen burchbacht, ibren gangen Inhalt entwidelt, ben Umfang ihres Bereiche überfebn und fie fonach, mit vollem Bewuftfenn ibres Berthes und ihrer Bichtigfeit, beutlich und gufammenhangend bargelegt bat, ber ift ibr Urbeber .. - Daß fie bingegen, in alter ober neuer Beit, irgend ein Dal mit balbem Bemußtfein und faft wie ein Reben im Golaf. ausgesprochen morben und bemnach fich bafelbft finben lagt, wenn man binterber bauach fucht, bebeutet, wenn fie auch totidem verbis baftebt, nicht viel mehr, als ware es totidem litteris; gleichwie ber Rinber einer Gache nur Der ift, welcher fie, ihren Berth erfennend, aufbob und bemabrte; nicht aber Der, welcher fie jufallig ein Dal in Die Sand nabnt und wieber fallen ließ; ober, wie Rolumbus ber Entbeder Amerita's ift, nicht aber ber erfte Schiffbruchige, ben bie Bellen ein Dal bort abmarfen. Dies eben ift ber Ginn bes Donatifden pereant qui ante nos nostra dixerunt. Bellte man bingegen bergleichen aufällige Ausspruche als Prioritaten gegen mich geltenb Schepenhauer 1. . 10

machen; fo batte man viel weiter ausbolen und 1. B. anführen tonnen, baf Clemens Alexandrinus (Strom. II. c. 17) faat: 700πειται τοινυν παντων το βουλεσθαι' αί γαρ λογικαι δυναμεις του βουλεσθαι διακονοι πεφυκασι (Velle ergo omnia antecedit: rationales emin facultates sunt voluntatis ministrae. S. Sanctorum Patrum Opera polemica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera Tom. II, p. 304); wit aud, daß Spinosa fagt: Cupiditas est ipsa unius cujusque natura, seu essentia (Eth. P. III, prop. 57) und vorber: Hic constus, cum ad mentem solam refertur, Voluntas appellatur; sed cum ad mentem et corpus sinual refertur, vocatur Appetitus, qui poinde nihil aliud est, quam ipsa hominis essentia (P. III. prop. 9, schol. und ichlichich P. III. Defin. 1, explic.) - Dit großem Rechte fagte Selvetius: Il n'est point de movens que l'envieux, sous l'apparence de la justice, n'emploie pour dégrader le mérite . . . C'est l'envie seule qui nous fait trouver dans les anciens toutes les découvertes modernes. Une phrase vuide de sens, on du moins inintelligible avant ces découvertes, suffit pour faire crier au plagiat. (De l'esprit IV, 7.) Und noch eine Stelle bes Befvetius fei es mir er laubt, über biefen Bunft in Erinnerung au bringen, beren Unführung ich jeboch bitte, mir nicht ale Gitelfeit und lebermuth auszulegen, fonbern allein bie Richtigfeit bes barin ausgebrudten Gebantens im Muge ju behalten, es babin ftebn laffenb. ob irgend etwas bavon auf mich Anwendung finden fonne, ober nitht. Quiconque se plait à considérer l'esprit humain voit, dans chaque siècle, cinq ou six hommes d'esprit tourner autour de la découverte que fait l'homme de génie. l'honneur en reste à ce dernier, c'est que cette découverte est, entre ses mains, plus féconde que dans les mains de tout autre: c'est qu' il rend ses idées avec plus de force et de netteté; et qu' enfin on voit toujours à la manière différente, dont les hommes tirent parti d'un principe ou d'une découverte, à qui ce principe ou cette découverte appartient (De l'esprit. IV, 1). -

In Folge bes alten, unversohnlichen Arieges, ben überall und immerbar Unfabigfeit und Dummbeit gegen Beift und Berftanb fubrt, — fie burch Legionen, er burch Einzelne vertreten, —

bat Beber, ber bas Berthvolle und Mechte bringt, einen ichmeren Rampf ju beftebn, gegen Unverftand, Stumpfheit, verborbenen Beichmad, Privatingereffen und Reib, alle in wurdiger Alliang, namlich in ber, von welcher Chamfort fagt: on examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration de valets pour écarter les maîtres. aber mar außerbem noch ein ungewöhnlicher Teind bingugegebent ein großer Theil Derer, welche in meinem Kache bas Urtheil bes Publifume gu leiten Bernf und Gelegenbeit batten, mar angestellt und befolbet, bas Allerichlechtefte, bie Segelet, ju verbreiten, ju loben, ja in ben Simmel ju erheben. Dies fann aber nicht gefingen, wenn man zugleich bas Gute, auch nur eis nigermaagen, will gelten laffen. hieraus ertlare fich ber fpatere Lefer bie ibm fonft rathfelhafte Thatfache, bag ich meinen eigentlichen Zeitgenoffen fo fremt geblieben bin, wie ber Dann Beboch bat ein Gebantenfpftem, welches, auch beim Ausbleiben aller Theilnabme Anberer, feinen Urbeber ein langes Leben binburd unablaffig und lebbaft au beidaftigen und ju anhaltenber, unbelohnter Arbeit angufpornen vermag, eben bieran ein Bengnif fur feinen Berth und feine Babrbeit. Done affe Aufmunterung von außen bat bie Liebe ju meiner Gache gang allein, meine vielen Tage binburch, mein Streben aufrecht gebalten und mich nicht ermuben laffen: mit Berachtung blidte ich babei auf ben lauten Rubm bes Schlechten. Denn beim Gintritt ine leben batte mein Benius mir bie Babl geftellt, entweber bie Babrbeit ju erfennen, aber mit ihr Riemanben ju gefallen; ober aber, mit ben Unbern bas Kaliche gu febren, unter Anhang und Beifall: mir war fie nicht ichwer geworben. Demgemäß nun aber wurde bas Schidfal meiner Philosophie bas Biberipiel beffen, welches bie Begelei batte, fo gang und gar, baß man beibe ale bie Rebrieiten bes felben Blattes anjebu fann, ber Beichaffenheit beiber Philosophien gemäß. Die Begelei, ohne Babrbeit, ohne Rlarbeit, ohne Beift, ja ohne Denichenverftanb, bagu noch im Gewand bes efelhafteften Ballimatbias, ben man je gebort, auftretend, murbe eine oftropirte und privilegirte Ratheberpbilojopbie, folglich ein Unfinn, ber feinen Dann nabrte. Meine, jur fefben Beit mit ibr auftretenbe Philosophie batte swar alle Eigenschaften, welche jener abgiengen: allein fie mar feinen bobern 3meden gemäß jugefcnitten, bei ben bamaligen Beitfauften fur bas Ratbeber gar nicht geeignet und alfo, wie man fpricht, nichte bamit ju machen. - Da folgte es, wie Eag auf Racht, bag bie Begelei bie gabne murbe, ber Alles gulief, meine Philosophie bingegen weber Beifall, noch Anbanger fanb, vielmehr, mit übereinstimmenber Abfichtlichfeit, ganglich ignorirt, vertufcht, mo moglich erftidt murbe; weil burch ihre Gegenwart fenes fo erfledliche Spiel geftort worben mare, wie Schattenfpiel an ber Band burd bereinfallenbes Tageelicht. Demgemaß nun allo murbe ich bie eiferne Daste, ober, wie ber ebele Dorguth fagt, ber Raspar Saufer ber Whilofophieprofefforen:") abgefperrt von Luft und Licht, bamit mich Reiner fabe und meine angeborenen Anfpruche nicht jur Beltung gelangen fonnten. Best aber ift ber von ben Philosophieprofefforen tobtgeidwiegene Mann wieber auferftanben, jur großen Befturgung ber Bbitofobbieprofefforen, bie gar nicht miffen, welches Beficht fie fest auffeten follen.

<sup>\*)</sup> Anmert. bee berausgebere. - &. Dorguth, Bebeimer Juftigrath ju Dagbeburg, hat fich in mehreren feiner fleinen philosophifden Schriften bas Berbienft erworben, frubgeitig auf Schopenhauer bingumeifen und feine Philofophie, gegen bie er übrigene in mehreren Buntten Oppofition machte, ju ge: burenber anerfennung gu bringen. In "Die falfche Burgel bee 3beatrealismus. Gin Corbidreiben an Garl Refenfrant" (Dagteburg, bei Seinrichebofen 1843) fprach Dorauth von Schopenbauer ale bem ,eifen realen foftematifchen Denfer in ber gangen Literaturgefdichte". Gigene ber Schopenhauerichen Bhilofophie gewibmet war bie Schrift Derguthe: "Schobenhauer in feiner Bahrheit. Dit einem Unbange uber bas abftrafte Recht und bie Dialeftif bee ethifden und bee Rechtsbegriffe" (Magbeburg, bei Beinrichehofen 4845). In ber Schrift "Die Belt als Ginheit, ein philosophisches Lebrgebicht mit Rudblid auf Aleranber v. Sumbolbt's Rosmos" (Dagbeburg, bei Beinrichebefen 1848) brachte Dorguth unter ber Ueberichrift: "Bille, bas Befen bes fosmis ichen Gine" bie Echobenhaueriche Grunblehre in Berfe. Dbige Bezeichnung Schopenhauere ale bee Raspar Sanfer ber Bhilojophieprofefforen finbet fic in Dorguthe Schrift: "Grundfritif ber Dialeftif und bes 3bentitatefofteme" (Magbeburg, bei Beinrichshofen- 1849), wo G. 9. au lefen ift; "Un biefem 3bentitatefpiteme laborirten inftinftmagig von ber Mutterbruft ab, alle Bhilofophen ber Belt bis ju Schopenhauer, welchen man fiets a la Caspar Saufer ben Augen ber Belt verbarg, theile Anberer Gire und Brobes balber, theile um ibm fo beffo unbemerfter einige Rebern, wie a. B. aus beffen .. bas Geben und bie Furben" auszupfen gu fonnen, wornber er fich wieberholt beffaat."

### Ueber

# die Universitats = Philosophie.

Η άπμια φιλοσοφία δια ταύτα προσπέπτωκεν, ότι ού κατ' άξιαν αὐτης άπτονται οὐ γάρ νὸ-Jous idu antechas, alla yracious. Plato, de rep. VII.



#### Heber

## die Universitats = Philosophie.

Dag bie Philosophie auf Universitäten gelehrt wirb, ift ihr allerbings auf mancherlei Beife erfprieflich. Gie erhalt bamit eine öffentliche Erifteng und ibre Stanbarte ift aufgepflangt por ben Mugen ber Menichen; woburch ftete von Reuem ibr Dafenn in Erinnerung gebracht und bemerflich wirb. Der Sauptgewinn bieraus wird aber feyn, tag mancher junge und fabige Ropf mit ihr befannt gemacht und ju ihrem Studio auferwedt wirb. Inamifchen muß man augeben, bag ber gu ihr Befähigte unb eben baber ibrer Beburftige fie auch mobl auf anbern Begen antreffen und fennen lernen murbe. Denn mas fich liebt und fur einander geboren ift finbet fich leicht aufammen: vermanbte Geelen grußen fich icon aus ber Ferne. Ginen Golden nämlich wird jebes Buch irgent eines achten Philosophen, bas ihm in bie Sanbe fallt, machtiger und mirffamer anregen, ale ber Bortrag eines Ratheberphilosophen, wie ibn ber Tag giebt, es vermag. Much follte auf ben Gymnaffen ber Plato fleißig gelefen werben, ale melder bas wirffamfte Erregungemittel bee philofophifchen Geiftes ift. Ueberhaupt aber bin ich allmalig ber Deinung geworben, bag ber ermabnte Rugen ber Ratheberphilofos phie von bem Rachtheil überwogen werbe, ben bie Philosophie ale Profeffion ber Philosophie ale freier Babrbeiteforidung, ober bie Philosophie im Auftrage ber Regierung ber Philosophie im Auftrage ber Ratur und ber Menichbeit bringt.

Buvorberft nämlich wird eine Regierung nicht Leute besoleben, um Dem, was sie durch tausend von ihr angestellt Priese, ober Religionslehert, von allen Kangeln verkünden löht, bireft, ober auch nur indirekt, pu widersprechen; da Dergleichen, in dem Maaße, als es wirte, jene erstere Beranstatung uns

wirffam machen mußte. Denn befanntlich beben Urtheile einander nicht allein burch ben fontrabiftorifden, fonbern auch burch ben blog fontraren Begenfas auf: 3. B. bem Urtheil "bie Rofe ift roth" widerfpricht nicht allein biefes "fie ift nicht roth"; fonbern auch icon tiefes "fie ift gelb", ale welches bierin eben fo viel, ja, mehr leiftet. Daber ber Grundlas improbant socus docentes. Durch biefen Umftand geratben aber bie Univerfitaterbiloforben in eine gang eigentbumliche Lage, beren öffentliches Gebeimnig bier ein Dal Borte finden mag. allen andern Biffenichaften namlich baben bie Brofefforen bers felben blog bie Beroflichtung, nach Rraften und Moalichfeit, au lebren mas mahr und richtig ift. Bang allein bei ben Profefforen ber Bbileferbie ift bie Cache cum grano salis ju verftebn. Sier nämlich bat es mit berfelben ein eigenes Bewandnig, meldes barauf berubt, bag bas Problem iber Biffenichaft bas felbe ift, worüber auch bie Religion, in ihrer Beife, Aufichluß ertheilt; beebalb ich biefe ale bie Metaphpfif bee Bolfee bezeichnet babe. Demnach unn follen mar auch bie Profefforen ber Philosophie allerbinge lebren was mabr und richtig ift: aber eben biefes maß im Grunde und im Befentlichen bas Gelbe fepn, mas bie lanbesreligion auch lebrt, ale welche ja ebenfalls wahr und richtig ift. hierans entfprang fener naive, icon in meiner Rritif ber Rantifden Bbilofopbie angegogene Musipruch eines gang reputirlichen Philosophieprofeffere, im 3abr 1840: "leuguet eine Philosophie bie Grundibeen bee Chriffenthume: fo "ift fie entweber falich, ober, wenn auch mabr, boch un-"brauchbar." Dan fiebt barans, bag in ber Univerfitaterbilofopbie bie Babrbeit nur eine fefunbare Stelle einnimmt unb. wenn es geforbert wirt, auffiebn muß, einer anbern Gigenschaft Plat ju maden. - Dies alfo unterideibet auf ben Univerfitaten bie Philosophie von allen aubern bafelbit fatbeberfaffigen Miffenicaften.

In Bolge hievon wire, so lange bie Kirche besteht, auf ben Univertidien flets mur eine solche Philosophie gelebrt werben aufren, welche, mit burdsjaniger Rollficht auf bie Canbestelligien abgelaßt, biefer im Weientlichen varallel fauft und baber flets, — allenfalls fraus figurert, felfam werdennt und barber flets, — errfändlich gemacht, "we och im Grunte mit in

ber Saurtfache nichts Unberes, ale eine Baraphrafe und Apologie ber ganbeereligion ift. Den unter biefen Beidranfungen Lebrenben bleibt fonach nichte Unberes übrig, ale nach neuen Benbungen und Formen ju fuchen, unter welchen fie ben in abftrafte Musbrude verfleibeten und baburch fabe gemachten 3nbalt ber lanbeereligion aufftellen, ber alebann Bbilofopbie beife. Bill febod Giner ober ber Unbre außerbem noch etwas thun: fo mirb er entweber in benachbarte Racher bipagiren, ober feine Buffucht gu allerlei uniculbigen Bogden nehmen, wie etwan ichwere analytifche Rechnungen über bas Meguilibrium ber Berftellungen im menichlichen Ropfe auszuführen, und abnliche Spafe. Ingwifden bleiben bie foldermaagen beidranften Unis verfitatophilolophen bei ber Gache gang mobigemuth; weil ibr eigentlicher Ernft barin liegt, mit Ebren ein rebliches Ausfommen fur fich, nebft Beib und Rint, ju erwerben, auch ein gewiffes Airfebn vor ben Leuren ju genießen; bingegen bas tiefbewegte Bemilth eines wirflichen Philosophen, beffen ganger und großer Ernft im Auffuchen eines Schluffele ju unferm, fo rath felbafren wie mifflichen Dafenn liegt, von ihnen gu ben mythologifden Beien gezählt wird; wenn nicht etwan gar ber bamit Bebaftete, follte er ihnen je porfommen, ibnen ale von Monemanie befeffen ericeint. Denn baf es mit ber Bbilofopbie fo recht-eigentlicher, bitterer Eruft fenn fonne, laft wohl, in ber Regel, fein Deufch fich weniger traumen, ale ein Docent berfelben; gleichwie ber unglaubigfte Chrift ber Papft ju fenn pflegt. Daber gebort es benn auch ju ben feltenften Rallen, bag ein wirflicher Bbiloloph jugleich ein Docent ber Philosophie gemefen mare,") Dag gerabe Raut biefen Muenabmefall barfiellt, babe

ich, nebft ben Grunben und Rolgen ber Sache, im zweiten Banbe meines Sauptwerfes, R. 17, G. 162, bereite erortert. Uebrigene liefert ju ber oben aufgebedten fonbitionellen Erifteng aller Universitätephilosophie einen Beleg bas befannte Schidfal Ric te's; wenn auch biefer im Grunde ein bloger Copbift, fein wirt. lider Bbilofonb, mar. Er batte es namlich gewagt, in feinem Philosophiren bie Lebren ber Canbeareligion außer Acht au laffen; wovon bie Folge feine Raffation war, und jubem noch, bag ber Bobel ibn infultirte. Much bat bie Strafe bei ihm angefchlagen, inbem, nach feiner fpatern Unftellung in Berlin, bas abfolute 36 fic gang gehorfamft in ben lieben Gott verwandelt bat und Die gange Lebre überhaupt einen überaus driftlichen Anftrich erbielt: wovon besondere bie "Anweifung jum feligen Leben" jeugt. Bemerfenemerth ift bei feinem Ralle noch ber Umftanb. bag man ihm jum Sauptvergebn ben Gas, Gott fei nichte Inberes, als eben bie moralifde Beltorbnung felbft, anrechnete; mabrend folder boch nur wenig verichieben ift vom Musfpruch bee Evangeliften Johannes: Gott ift bie Liebe.")

Es ift bemnach leicht abgulehn, bag, unter folden Umftanden, bie Ratheberphilosophie nicht wohl umbin fann, es gu machen

"Bie eine ber langbeinigen Citaben, Die immer fliegt und fliegenb fpringt -

Und gleich im Gras ihr altes Liebchen fingt."

Das Bedenfliche bei bere Sache ift auch bloß bie boch einzuräumente Möglicheit, baß die legte bem Menichen erreichdare Einficht in die Ratur der Dinge, in sein eigenes Welen und bas der Welt nicht gerade gusammentröse mit ben Leiben, welche iheils bem ehemaligen Bölfchen der Jaden eröffnet worden, iheils wer 1800 Jahren in Jerulalem aufgetreten sind. Dieles Bebenfen

auf Ein Dal nieberguichlagen, erfant ber Philosophieprofeffor Segel ben Musbrud "abjolute Religion", mit bem er benn auch feinen 3wed erreichte; ba er fein Bublifum gefannt bat: auch ift fie für bie Ratheberphilojophie wirflich und recht eigentlich abiolut, b. b. eine folche, bie abfolut und ichlechterbinge mabr fepn foll und muß, fonft -- - ! - Anbere wieber, von biefen Babrheiteforidern, ichmelgen Philofophie und Religion ju einem Rentauren jufammen, ben fie Religionephilosophie nennen; pflegen auch zu lebren, Religion und Bbilofopbie feien eigentlich bas Gelbe; - welcher Gat jeboch nur in bem Gifine mahr ju fenn fcheint, in welchem Frang I., in Begiehung auf Rarl V., febr verfohnlich gefagt haben foll: "was mein Bruber Rarl will, bas will ich auch," - namlich Mailand. Bieber anbere machen nicht fo viele Umftanbe, fonbern reben geraben von einer Chriftlichen Bbilofophie; - welches ungefahr fo beraustommt, wie wenn man von einer Chriftlichen Arithmetif reben wollte, Die funf gerabe fenn liefe. Dergleichen von Glaubenelebren entnommene Epitheta fint gubem ber Philosophie offenbar unanftanbig, ba fle fich fur ben Berfuch ber Bernunft giebt, aus eigenen Mitteln und unabbangig von aller Auftoritat bas Brobfem bee Dafeyne ju lofen. Ale eine Biffenfchaft bat fie es burdaus nicht bamif zu toun, mas geglaubt werben barf, ober foll, ober muß; fonbern blog bamit, mas fich miffen laft. Sollte Diefes nun auch ale etwas gang Anberes fich ergeben, als mas man ju glauben bat; fo murbe felbft baburch ber Glaube nicht beeintrachtigt feyn: benn bafur ift er Glaube, bag er entbalt mas man nicht wiffen tann. Ronnte man baffelbe auch wiffen; fo murbe ber Glaube ale gang unnug und felbit laderlich baftebn: etwan wie wenn über Gegenftanbe ber Dathematif noch eine Glaubenelehre aufgeftellt wurbe. 3ft man aber emman übergeugt, bag bie gange und volle Bahrheit in ber lanbeereligion enthalten und ausgesprochen fei; nun, fo balte man fich barau und begebe fich alles Philosophirene. Aber man wolle nicht icheinen was man nicht ift. Das Borgeben unbefangener Bahrheiteforfdung, mit bem Entichluß, Die Landesreligion jum Refultat, ja jum Daafftabe und jur Rontrole berfelben ju machen, ift unerträglich, und eine folche, an bie lanbesreligion, wie ber Rettenbund an bie Mauer, gebundene Philoforbie ift nur bae argerliche Berrbilb ber bochften und ebelften Beffrebung ber Menichbeit. Inzwischen ift gerabe ein Saupt. abiggartifel ber Univerfitatephilofopben eben iene, oben ale Rentaur bezeichnete Religionephilosophie, bie eigentlich auf eine Art Gnofie binauelauft, auch wohl auf ein Philosophiren unter gemiffen beliebten Borauslenungen, bie burchaus nicht erbartet werben. Auch Programmentitel, wie de verae philosophiae erga religionem pietate, eine paffente Inschrift auf fo einen philoforbifden Schaafftall, bezeichnen recht beutlich bie Tenbeng und bie Motive ber Ratbeberphilosophie. Bwar nehmen biefe jahmen Bbiloforben biemeilen einen Anlauf, ber gefabrlich ausfiebt: allein man fann Die Gache mit Rube abmarten, überzeugt. bag fie boch bei bem Gin für alle Dal geftedten Biele anlangen werben. Ja, bieweilen fublt man fich verfindt ju glauben, bag fie ibre ernitlich gemeinten philosophifden Forfdungen ichon por ibrem gwolften Sabre abgetban und bereite bamale ibre Unfict vom Befen ber Belt, und mas bem anbangt, auf immer feftgeftellt batten; weil fie, nach allen philosophifden Diefuffionen und balebrechenben Abwegen, unter verwegenen Rubrern, boch immer wieber bei Dem anlangen, mas une in jenem Alter plaufibel gemacht ju merben pflegt, und es foggr ale Rriterium) ber Babrbeit ju nehmen icheinen. Alle bie beteroboren philofophischen lebren, mit welchen fie bagwilchen, im laufe ibres Lebens, fich baben beichaftigen muffen, icheinen ibnen nur bagufenn, um wiberlegt ju werben und baburch fene erfteren befto fefter au etabliren. Dan muß fogar es bewundern, wie fie, mit fo vielen argen Regereien ihr Leben gubringent, boch ihre innere philosophifde Unidulb fo rein ju bemabren gewußt baben.

Wem, nach beiem Allen, nach ein Zweifel über Geift und Jored ber Universitätsehiloloshie birke, der betrachte das Schäds fal der Hegesischen Afterweisheit. Dat ei ihr etwan gesicher haß ihr Grundzedanfen der absurches Einfall, daß err eine auf beu Koof gestlett Welt, eine schieloshisch Jamoneunfindet) won und ihr Indalt ber hobssie, sinderen Bertfram, auch eine Absurche Grechscheit gestletten der schieden der Bertfram, auch gestletten der schieden der bestieben der bei bei bei Bertfal bei der Bertfal bei lieber bei bei her weberweisigte und unfinnigste ein Bertfal bei lieberber sleift, der weberweisigte und unfinnigste

<sup>\*)</sup> Siehe meine Rritif ber Rantifchen Philosophie 2 Mufl. & 572 (3. Aufl. 603.)

Ballimathias ift, ja, an bie Deliramente ber Tollbausler erine nert? D nein, nicht im Minbeften! Bielmehr bat fie babei, 20 3abre bindurch, ale bie glangenbefte Ratheberphilosophie, bie je Bebalt und Sonorar einbrachte, floriet und ift fett geworben, ift nämlich in gang Deutschland, burch Sunderte von Buchern, ale ber enblich erreichte Gipfel menichlicher Beisbeit und als bie Philosophie ber Philosophien, verfundet, ja in ben Simmel erhoben morben: Stubenten murben barauf erammirt und Drofefforen barauf angeftellt; wer nicht mitwollte, murbe von bem breift gemachten Revetenten ibres fo lentfamen, wie geiftlofen Urbebere fur einen "Rarren auf eigene Sand" erflart, und fogar bie Benigen, welche eine ichwache Oppofition gegen biefen Unfug magten, traten mit berfelben nur ichuchtern, unter Unevfennung bes "großen Geiftes und überichmanglichen Genies" - jenes abgeichmadten Philosophaftere auf. Den Beleg ju bem bier Gefanten giebt bie gefammte Litteratur bes faubern Treibene, melde, ale nunmebr geichloffene Afren, bingebt, burch ben Borbof bobnifc ladenber Radbarn, ju jenem Richterftuble, wo wir une wieberfebn, jum Tribunal ber Rachwelt, welches, unter anbern Implementen. and eine Chanbglode führt, Die fogar über gange Beitalter gelantet werben fann. - 2Bas nun aber ift es benn enblich gewefen, bas jener Gloria ein fo plogliches Enbe gemacht, ben Sturg ber bestig triunfante berbei gezogen und bie gange große Armee ibrer Golbner und Bimpel gerftreut bat, bis auf einige Ueberbleibfel, bie noch ale Rachzugler und Marobeure, unter ber Sahne ber "Salle'iden Jahrbucher" jufammengerottet, ein Beilden ibr Unmefen, jum öffentlichen Gfanbal, treiben burften, und ein Baar armfalige Binfel, bie mas man ibnen in ben Runglingsjahren aufgebunden noch beute glauben und bamit baufiren gebn? - Richte Unberes, ale bag Giner ben bosbaften Ginfall gehabt bat, nachjumeifen, bag bas eine Universitatopbilofopbie fep, bie blog icheinbar und nur ben Worten nach, nicht aber wirflich und im eigentlichen Ginne mit ber lanbesreligion übereinftimme. Un und fur fich mar biefer Bormurf gerecht; benn bies bat nachber ber Reu-Ratholicismus bewiefen. Deutich : ober Reu-Ratbolicismus ift namlid nichte Unberes. ale popularifirte Begelei. Bie biefe, lagt er bie Belt unerflart, fie flebt ba, ohne weitere Musfunft. Blog erbalt fie ben Mamen Gott, und die Menicheit ben Namen Chrifus. Beibe find "Gelftsqued", b. find ben bo, fich's wohlfem ju laffen, fo lange das furz Leben währt. Candeanus igitur! alled bie degeliche Abotheele die Staate wird die zum nemme niemus weiter geführt. Gine febr gründliche Darfiellung bei Reu-Katholicismus in die Meiferer: Rangen, Geschieber reflässen Bewesann entert get. 28. 3, 1556.

Aber bag ein folder Borwurf bie Achillesferie eines berrichenden philosophischen Softems fenn fonnte, zeigt uns

"welch eine Qualitat Den Ausichlag giebt, ben Rann erhoht,"

ober mad das eigentliche Kriterium ber Wahscheit und Geftungsfähigteit einer Bilolophie auf bentichen Universitäten fei und worauf es dabei ansommer, außerbem ja ein berartiger Magniff, auch abzeichn von der Berächtlichkeit jeder Werfegerung, höhte aung fury mit onder noge, dervoren abgeferigt werden möllen.

Ber au berfelben Ginnicht noch fernerer Belege bebarf, betrachte bae Racipiel ju ber großen Begel-Rarce, namlich bie gleich barauf folgende, fo überaus geitmäßige Ronverfion bes herrn v. Schelling vom Spinogismus jum Bigotismus und feine barauf folgende Berfesung von Munden nad Berlin, unter Trompetenfinen aller Beitungen, nach beren Unbeutungen man batte glauben fomen, er bringe babin ben perfonlichen Gott, nach welchem fo großes Begebr war, in ber Tafche mit; worauf benn ber Aubrang ber Stubenten fo groß wurde, bag fie fogar burch bie Kenfter in ben Borigal ftiegen; bann, am Enbe bee Rurius, bas Groß-Mannebiplom, welches eine Angabi Profefforen ber Up perfitat, bie feine Buborer gewefen, ibm unterthanigft überbrach ten, und überhaupt bie gange, bochft glangende und nicht went ger lufrative Rolle befielben in Berlin, Die er obne Errothen burchgespielt bat; und bas im boben Alter, wo bie Gorge um bas Anbenfen, bas man binterlagt, in ebleren Raturen jebe anbere überwiegt. Dan fonnte bei fo empas orbentlich wehmutbig merben; ja man fonnte beinabe mennen, bie Bbilofopbieprofefforen felbit mußten babei errotben; boch bas ift Schmarmerei. Bem nun aber nach Betrachtung einer folden Ronfummation nicht bie Mugen aufgebn über bie Ratbeberphilofopbie und ihre Belben, bem ift nicht au belfen. flare.

without ..

Ingwifden verlangt bie Billigfeit, bag man bie Univerfis tatenbiloforbie nicht blog, wie bier gefchebn, aus bem Standpuntte bes angeblichen, fonbern auch aus bem bes mabren und eigentlichen 3medes berfelben beurebeile. Diefer namlich fauft barauf binaus, bag bie fünftigen Referenbarien, Abvofaten, Mergte, Ranbibaten und Schulmanner auch im Innerften ihrer Ueberzeugungen biejenige Richtung erhalten, welche ben Ubfichten, bie ber Staat und feine Regierung mit ihnen baben, angemeffen ift. Dagegen babe ich nichts einzuwenden, beicheibe mich affo in biefer Sinficht. Denn über bie Rothwendigfeit, ober Entbebrlichfeit eines folden Staatemittele ju urtheilen, halte ich mich nicht fur tompetent; fonbern fielle es benen anbeim, welche bie fcmere Aufgabe baben, Denfchen ju regieren, b. b. unter vielen Millionen eines, ber großen Mebraabl nach, grangenlos egoiftifchen, ungerechten, unbilligen, unreblichen, neibifchen, boshaften und babei febr beichrantten und querfopfigen Beichlechtes, Befes, Ordnung, Rube und Reiede aufrecht ju erhalten und Die Benigen, benen irgend ein Befis ju Theil geworben, ju ichusen gegen bie Ungahl Derer, welche nichts, ale ihre Rorperfrafte baben. Die Aufaabe ift fo fdmer, baf ich mich mabrlich nicht vermeffe, über bie babei angumenbenben Dittel mit ihnen gu rechten. Denn "ich bante Gott an jebem Morgen, bag ich nicht brauch' fur's Rom'iche Reich ju forgen," - ift ftete mein Babfipruch gewesen. Diese Staategwede ber Univerfitatephiloforbie waren os aber, welche ber Begelei eine fo beifpielloje Miniftergunft verichafften. Denn ihr mar ber Staat ,ber abfolut vollenbete ethifche Organismus," und fie lieg ben gangen Amed bes menfolichen Dafepne im Staat aufgebn. Ronnte es eine beffere Burichtung für fünftige Referenbarien und bemnachit Staatsbeamte geben, ale biefe, in Folge welcher ibr ganges Beien und Genn, mit Leib und Seele, wöllig bem Staat perfiel, wie bas ber Biene bem Bienenftod, und fie auf nichts Unberes, weber in biefer, noch in einer anbern Welt binguarbeiten batten, ale bag fie tangliche Raber murben, mitumvirfen, um Die große Staatsmafdine, biefen ultimus finis bonorum, im Gange ju erhalten? Der Referendar und ber Denich mar banach Gins und bas Gelbe. Es mar eine rechte Amotheole ber Dbitifterei.

Aber ein Anberes bleibt bas Berbaltniß einer folden Univerfitatopbilofopbie jum Stagt, und ein Anderes ibr Berbaltniß jur Bbiloforbie felbft und an fich, welche, in biefer Beziehung, ale bie reine Philosophie, von jener, ale ber angewandten, untericbieben werben fonnte. Diefe namlich feunt feinen anbern 3wed ale Die Babrbeit, und ba mochte fich ergeben, bag feber andere, mittelft ihrer angeftrebte, biefem verberblich wirb. 36r bobes Biel ift die Befriedigung jenes ebelen Beburfniffes, von mir bas metanbpfifde genannt, welches ber Denichbeit, m allen Beiten, fich innig und lebbaft füblbar macht, am ftarfften aber, mann, wie eben jest, bas Anfebn ber Glaubenstehre mehr und mehr gefunten ift. Diefe namlich, als auf Die große Daffe bes Menichengeschlechte berechnet und berfelben angemeffen, fann bloß atlegerifche Babrbeit enthalten, welche fie jebod ale sensu proprio mabr gefrent ju machen bat. Daburd nun aber wirb, bei immer weiterer Berbreitung jeber Urt biftorijder, phofifalifder, und fogar philosophifder Remuniffe, Die Ungabl ber Menichen, benen fie nicht mehr genugen fann, immer großer, und biefe wird mehr und mehr auf Babrbeit sensu proprio bringen. Bas aber fann alebann, biefer Unforberung gegenüber, eine folde nervis alienis mobile Ratbeberpuppe leiften? Bie weit wirb man ba noch reichen, mit ber oftropirten Rodenphilofombie, ober mit boblen Wortgebauben, mit nichtefagenben, ober felbft bie gemeinften und faglichften Babrbeiten burch Borefdmall verundentlichenden Rlosfeln, ober gar mit begelijchem abfolnten Ronfens? - Und nun noch andrerfeite, wenn bann auch wirflich ber rebliche Johannes aus ber Bufte fame, ber, in Gelle gefleibet und von Beuichreden genabrt, von all bem Unwejen unberührt geblieben, unterweilen, mit reinem Bergen und gangem Ernft, ber Foridung nad Babrbeit obgelegen batte und beren Brudte fest anbote; welchen Empfang batte er au gemartigen von jenen ju Staatsgweden gebungenen Beichaftomannern ber Ratbeber, Die mit Weib und Rind von ber Philosophie ju feben baben, beren lofung baber ift primum vivere, deinde philosophari, Die bemgemäß ben Darft in Beng genommen und icon bafur geforgt haben, bag bier nichts gelte, als was fie gelten laffen, mithin Berbienfte nur exiftiren, fofern es ihnen und ihrer Mittelmäßigfeit beliebt, fie anguerfennen. Gie baben

namlich die Aufmertjamfeit bes ohnebin fleinen, fich mit Philoforbie befaffenden Publitume am Leitfeil; ba baffelbe auf Gachen, Die nicht, wie Die poetifchen Produftionen, Ergopung, fonbern Belebrung, und zwar pefuniar unfruchtbare Belebrung, verbeißen, jeine Beit, Dube und Unftrengung mabrlich nicht verwenden wird, ohne vorber volle Berficherung barüber ju baben, bag folde auch reichlich belohnt werben. Dieje nun erwartet es, feinem augeerbten Glauben, bag wer von einer Gache lebt, es auch fei, ber fie verftebt, jufolge, von ben Dannern bes fache, welche benn auch, auf Ratbebern und in Rompendien, Journalen, und Litteraturgeitungen fich mit Buverficht ale bie eigentlichen Meifter ber Sache geriren: von biefen bemnach lagt es fich bas Beachtenswerthe und fein Gegentheil porfcmeden und aussuchen. - D, wie wird es bir ba ergebn, mein gemer Johannes aus ber Bufte, wenn, wie ju erwarten ftebt, mas Du bringft nicht ber ftillichweigenden Ronvention ber herren von ber lufrativen Philosophie gemäß abgefaßt ift! Gie werben bich anfebn ale Einen, ber ben Beift bes Spieles nicht gefagt bat und baburch es ibnen allen ju verderben brobt; mitbin ale ibren gemeinigmen Teind und Biberfacher. Ware was bu bringft nun auch Das größte Deifterftud bes menichlichen Geiftes; por ihren Mugen fonnie es boch nimmermehr Gnabe finden. Denn es mare is nicht ad normam conventionis abgefaßt, folglich nicht ber Art, bağ fie es jum Gegenftand ihres Rathebervorirage machen tonnten, um nun auch bavon ju leben. Ginem Philosophieprofeffor fallt es gar nicht ein, ein auftretenbes neues Spftem barauf ju prufen, ob es mabr fei, jonbern er pruft es fogleich nur barauf, ob es mit ben lebren ber lanbeereligion, ben 216fichten ber Regierung und ben berricbenben Unfichten ber Beit in Ginflang ju bringen fei. Danach enticheibet er über beffen Schidial. Benn es aber bennoch burchbrange, wenn es, ale belebrend und Mufichluffe enthaltend, Die Aufmertfamfeit bes Publifume erregte und von biefem bes Studiums werth befunben murbe; jo muffte es ja in bemjelben Daage bie fathebers fabige Philojophie um eben jene Mufmerjamteit, ja, um ihren Rrebit und, mas noch ichlimmer ift, um ihren Abfag bringen. Di meliora! Daber barf bergleichen nicht auffommen, und muffen biegegen Alle fur Ginen Mann ftebn. Die Methobe und Tafrif

biegu giebt ein gludlicher Inftinft, wie er jebem Welen gu feiner Gelbfterbaltung verlieben ift, balb an bie Sant. Ramlich bas Beftreiten und Biberlegen einer, ber norma conventionis auwiberlaufenben Philosophie ift oft, jumal wo man wohl gar Berbienfte und gewiffe, nicht burch bae Profefforbivlom ertbeilbare Gigenichaften mittert, eine bebenfliche Cache, an bie man, in festerem Kalle, fich gar nicht magen barf, inbem baburd bie Berfe, beren Unterbrudung inbicirt ift, Rotorietat erhalten unb bie Reugierigen bingulaufen murben, globann aber bochft unangenebme Bergleichungen angestellt merben fonnten und ber Musgang miglich feyn burfte. Singegen einhellig, ale Bruber gleichen Ginnes, wie gleichen Bermogens, eine folche ungelegene Leiftung ale non avenue betrachten; mit ber unbefangenften Diene bas Bebeutenbefte ale gang unbebeutent, bas tief Durdtachte und fur bie Jahrhunderie Borbandene ale nicht ber Rebe werth aufnehmen, um jo es ju erftiden; bamifc bie Lippen aufammenbeißen und bagu ichweigen, fcmeigen mit fenem ichon pom alten Genefa benungirten silentjum, quod livor indixerit (op. 79); und untermeilen nur befte lauter über bit abortiven Geiftestinder und Miggeburten ber Genoffenschaft fraben, in bem berubigenben Bemugtfenn, bag ja Das, movon Reiner weiß, fo gut wie nicht vorhanden ift, und bag bie Cachen in ber Belt fur Das gelten, mas fie icheinen und beifen, nicht fur Das, mas fie finb; - Dice ift bie ficherfte und gefahrlofeft Detbobe gegen Berbienfte, welche ich bemnach allen Rlachforfen, bie ihren Unterhalt burch Dinge fuchen, ju benem bobere Begabtheit gebort, beftens empfohlen baben wollte, ohne jeboch mich auch fur bie fpatern Rolgen berfelben ju verburgen. antel fim

Bebech fellen bier feineswegs, ols über ein inanditum wefas, die Beiter angerufen werben: ift boch bies Alles nur eine Geene bee Schaulpiele, welches wir zu allen Zeiten, in allen Rünften und Wiffenichaften, vor Augen paben, nömlich ben alten Rumpf Derre, bie für bie Gache leben, mit Denen, bie von ihr leben, ober Derer, bie es lind, mit Denen, bie es vorfeellen. Den Einen ift sie ber Zweed, zu welchem ihr Leben bas liese Mittel ift; ben Anderen bas Mittel, ja die ichtigt Bebingung zum Leben, zum Webflepn, zum Gemeß, zum Kamiltenglach, ale in welchen allein bir wohere Ernft sietz; well pier die Grange ihrer Wirtungelvhöre von der Naum gezogen ift. Wer dies ermplisiert lehn und naber feunen lernen will, findire Litteurgeschichte und leie die Biographien großer Weitler in jeder Art und Anuft. Da wird er jehn, daß es zu allen Zeiten so gewelen ift, und begreifen, daß es auch so bleiben wird. In der Bergangenheit erkennt es Jeder; sall Keiner in der Gegenwart. Die glaugenden Baltier der Litteurgeschiehen der Begenwart. Die glaugenden Baltier der Litteurgeschiehen, dass der gemein ber Wegel, das Berbeinft hat warten mulien, die die Narven ausgennart hatten, das Gelag in Erde in Millen jud beite gegangen wart daren, des Gelag ist Erde in Beihern die gegangen wart dan erhod es sich, wie ein Geipenst aus riefer Nacht, um seinen, ihm vorentsfallenen Ehrenplag det enblich noch als Schaten einzunehmen.

Bir ingwijchen baben co bier allein mit ber Philosophie und ibren Bertretern ju thun. Da finden wir nun junachft bag von feber febr menige Bbilojopben Profesjoren ber Philofopbie gemefen find, und verhaltnigmagig uoch wenigere Drofefforen ber Bbilojophie Bbilojophen; baber man lagen fonnte. baß, wie bie ibioeleftrifchen Rorper feine Leiter ber Gleftricitat find, fo bie Bbilojopben feine Profesioren ber Bbilojopbie. In ber That fiebt bem Gelbitbenfer Dieje Bestellung beinabe mehr im Bege, ale jebe andere. Denn bas philosophifche Ratheber ift gemiffermagen ein öffentlicher Beichtftubl, wo man coram populo fein Glaubenebefenutuig ablegt. Cobann ift ber mirtlichen Erlangung grundlicher, ober gar tiefer Ginfichten, alio bem mabren Beifewerben, faft nichte fo binberlich, wie ber beftanbige 3mang, weife ju icheinen, bas Ausframen vorgeblicher Erfenniniffe, por ben lernbegierigen Edulern, und bas Untworten-bereit-haben auf alle erfinuliche Fragen. Das Schlimmfte aber ift, bag einen Dann in folder Lage, bei jebem Gebanfen, ber etwan noch in ibm auffleigt, icon bie Gorge beichleicht, wie folder au ben Abfichten bober Borgefester raffen murbe: Dies paralpfire fein Denten jo febr, bag icon bie Gebanten felbft nicht mehr aufzusteigen magen. Der Babrbeit ift bie Atmofphare ber Freiheit unentbebrlich. Ueber bie exceptio, quae firmat regulam, bag Rant ein Professor gemejen, babe ich icon oben bas Rothige ermabut, und fuge nur bingu, bag auch Rante

Philosophie eine großartigere, emichiebenere, reinere und iconer geworben fent wurde, wenn er nicht jene Professur beiter, batte; obwolf er, fetr weife, ben Philosophen möglich von Professor gelondert hielt, indem er feine eigene Lehre nicht auf bem Ratheber voerrum. (Siebe Rosentrang, Geichichee ber Ramiichen Philosophie S. 1483)

Cebe ich nun aber auf bie, in bem balben 3ahrhundert, welches feit Rante Birffamfeit verftrichen ift, auftretenben, angeblichen Bbilojopben gurud; fo erblide ich leiber feinen, bem ich nachrühmen fonnte, fein mabrer und ganger Ernft fei bie Erforichung ber Babrbeit gewefen: vielmehr finbe ich fie alle, wenn auch nicht immer mit beutlichem Bewuftfepn, auf ben bloffen Schein ber Gade, auf Effeftmachen, Imponiren, ia, Doftificiren bebacht und eifrig bemubt, ben Beifall ber Bor gefetten und nachftbem ber Stubenten gu erlangen; wobei ber lette 3med immer bleibt, ben Ertrag ber Gache, mit Beib und Rind, bebaglich ju verschmaufen. Go ift es aber auch eigentlich ber menichlichen Ratur gemäß, welche, wie jebe thierifche Ratur, ale unmittelbare 3mede nur Effen, Trinfen und Bflege ber Brut fennt, bagu aber, ale ibre befonbere Apanage, nur noch bie Gudt au glangen und gu icheinen erbalten bat. Singegen ift gu mirt. lichen und achten Leiftungen in ber Bbilofopbie, wie in ber Boefie und ben iconen Runften, Die erfte Bebingung ein gam abnormer Sang, ber, gegen bie Regel ber menidliden Ratur, an bie Stelle bes fubjeftiven Strebene nach bem Bobl ber eigenen Perfon, ein vollig objeftives, auf eine ber Perfon frembe Leiftung gerichtetes Streben fest und eben bieferhalb febr treffenb ercentrifch genannt, mitunter mobl auch ale Donquichottifch verfpottet wirb. Aber icon Ariftoteles bat es gefagt: ου γρη δε, κατα τους παραινουντας, ανθρωπινα φρονειν ανθρωπον οντα, ουδε θνητα τον θνητον, αλλ', εφ' όσον ενδεχεται, αθανατίζειν, και παντα ποιείν προς το ζην κατα το πρατιστον των εν αύτω. (neque vero nos oportet humana sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines; neque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus fieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere, ut ei nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter vivamus, (Eth. Nic. X, 7). Gine folde Beifted.

richtung ift allerdinge eine bochft feltene Anomalie, beren Früchte jeboch, eben beswegen, im laufe ber Beit, ber gangen Denichbeit gu Bute fommen; ba fie gludlicherweife von ber Gattung find, Die fich aufbemabren laft. Raber: man fann bie Denfer eintheilen in folde, bie fur fich felbft, und folde, bie fur Unbere benfen: biefe find bie Regel, jene bie Muenahme. Erftere find bemnach Gelbfibenfer im gwiefachen, und Egoiften im ebelften Ginne bee Borte: fie allein find es, von benen bie Belt Belehrung empfängt. Denn nur bas Licht, welches Giner fich felber angegunbet bat, leuchtet nachmale auch Anbern; fo bag von Dem, mas Genefa in moralifder Sinficht bebaubtet, alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intellettualer bas Umgefehrte gilt: tibi cogites oportet, si omnibus cogitasse volueris. Dies aber ift gerabe bie feltene, burch feinen Borfas und guten Billen ju erzwingende Anomalie, ohne welche jeboch, in ber Philosophie, fein wirflicher Fortidritt möglich ift. Denn fur Unbere, ober überhaupt für mittelbare 3mede, gerath nimmermebr ein Ropf in bie bochfte, bagu eben erforberte, Unipannung, ale welche gerabe bas Bergeffen feiner felbft und aller 3wede verlangt; fonbern ba bleibt es beim Schein und Borgeben ber Cache. Da werben gwar allenfalls einige vorgefundene Begriffe auf manderlei Beife fombinirt und fo gleichfam ein Rartenbauferbau bamit vorgenommen: aber nichts Reues und Mechtes fommt baburch in bie Belt. Run nehme man noch bingu, bag Leute, benen bas eigene Bobl ber mabre 3med, bas Denten nur Mittel bagu ift, ftete bie temporaren Beburfniffe und Reigungen ber Beitgenoffen, bie Abfichten ber Befehlenben u. bgl. m. im Muge behalten muffen. Dabei lagt fich nicht nach ber Babrbeit gielen, bie, felbft bei reblich auf fie gerichtetem Blide, unenblich ichwer ju ereffen ift.

Uberhaupt aber, wie sollte ber, welcher für fich, nebit Beis und Kind, ein rediches Ausfommen lucht, jugleich sich ber Bahrheit, bie ju allen Zeiten ein gefährlicher Begleiter, ein überall unwillfommener Gant geweine in, — bie vermußfich und bespalto nacht bargefell wird, weil sie nichte mittengen, nichts auszutheilen hat, sondern nur ihrer selbst wegen gelucht leyn will. Zwei so verfiebenen Herren, wie ber Bult und ber Ausfangebuchstaden,

gemein baben, lagt fich jugleich nicht bienen: bae Unternehmen führt jur Bendelei, jur Angenbienerei, jur Achieftragerei. fann es geldebn, bag aus einem Briefter ber Babrbeit ein Berfechter bee Truges wird, ber eifrig lebrt mas er felbft nicht glaubt, babei ber vertrauenevollen Jugend bie Beit und ben Ropf verbirbt, auch wohl gar, mit Berleugnung alles litterarifden Bewiffens, jum Pratonen einflufreicher Pfufder, 3. 2. from: melnder Strobfopfe, fich bergiebt; ober auch, bag er, weil vom Staat und ju Stagtegreden befelbet, nun ben Staat ju apotheofiren, ibn jum Gipfelpunft alles menichlichen Strebens und aller Dinge ju machen fich angelegen fenn faft, und baburch nicht nur ben philosophiichen Sorfal in eine Schule ber platteften Philifterei umidafft, fonbern am Enbe, wie 3. B. Segel, ju ber emporenden lebre gelangt, bak bie Beftimmung bee Menichen im Staat aufgebe, - etwan wie bie ber Biene im Bienenftod; wodurch bas bobe Biel unfres Dafenne ben Mugen gang entrüdt mirb.

Daf bie Bbilojophie fich nicht jum Brobgewerbe eigne, bat icon Plato in feinen Schilberungen ber Gopbiften, bie er bem Sofrates gegenüberftellt, bargetban, am allerergoslichften aber im Gingang bes Brotagoras bas Treiben und ben Gucceft biefer Leute mit unübertrefflicher Romif geidilbert. Das Gelbverbienen mit ber Philosophie war und blich, bei ben Alten, bas Derfmal, welches ben Copbiften vom Bbilofopben untericbieb. Das Berbalinif ber Copbiften an ben Bbilofopben mar bemnach gans analog bem gwijchen ben Mabchen, bie fich aus liebe bingegeben baben und ben bezahlten Freubenmabden. Go fagt 3. 2. Enfraces (Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, 4. 13): '2 'Avτισων, παο' ημιν νομιζεται την ώραν και την σοσιαν όμοιως μεν χαλον, δμοιως δε αίσγουν διατιθέσθαι έιναι την τε γαρ ώραν, έαν μεν τις άργυριου πωλη τω βουλομενω, πορνον αθτον άποχαλουσιν, έαν δε τις, όν άν γνω μαλον τε κάγαθον έραστην όντα, τουτον φιλον έαυτω ποιηται, ανφρονα νομιζομεν και την σοιζιαν ώσαντως τους μεν άργυριου τω βουλομένω πωλουντας σοιμιστας ώσπερ πυονους αποκαλουσιν, όσεις όε όν αν γνω edgva ovea didagrav o, u de ign ageiter gitor moisseau, τουτον νομιζουεν, ά τω καλω κάγαθω πολιτη προσφαει, ταυτ moier. - Daß aus biefem Grunde Sofrates ben Ariftipp umer

bie Sophiften verwies und auch Ariftoteles ibn babin gablt, bate ich bereite in meinem Sauptwerf, 3b. 2. R. 17. G. 162, (3. Huff. S. 179) nachgewiesen. Daß auch bie Stoifer es fo anfaben, berichtet Stobaus (Ecl. eth. L. II. c. 7.) - Top use anto touto levorior σοφιστευειν, το έπι μισθω μεταδιδοναι ιων της σιλοσοσιας δογιατων των δ. ύποτοπησαντων έν τω σοφιστευειν περιεχεσθαι τι φαυλον, οίονει λογους καπηλευειν, δυ φαμενων δειν άπο παιδειας παρα των έπιτυχοντων χρηματίζεσθαι, καταδεεστερον γαρ είναι τον τροπον τουτον του γρηματισμού του της φιλοσοφιας αξιωματος. (S. Stob. ecl. phys. et eth., ed. Heeren. part. sec. tom. pr. p. 226.) Huch ber Jurift Ulpian zeigt eine bobe Deinung von ben Philosophen; benn er nimmt fie von Denen aus, Die für liberale (b. b. einem Freigeborenen anftebenbe) Dienftleiftungen eine Entschädigung beanfpruchen burfen. Er fagt (Lex. I. 6. 4, Dig. de extraord, cognit., L. 13); An et philosophi professorum numero sint? Et non putem, non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam operam spernere. Die Meinung mar in biefem Bunft fo unericutterlich, bag wir fie felbft noch unter ben fpatern Raffern in voller Geltung finben; inbem fogar noch beim Philoftratus (Lib. I, c. 13) Apollonius von Tyana feinem Gegner Euphrates bas inv oogsav namplever (sapientiam cauponari) jum Sauptvorwurf macht, auch in feiner 51ften Epifiel eben biefem ichreibt; entruwor oor rivec, wie ειληφοτι γρηματα παρα του βασιλεως όπερ ουχ ατοπον, ει μη φαινοιο φιλοσοφιας ειληφεναι μισθον, και τοσαυτακις, και επι τοσουτον, και παρα του πεπιστευκοτος ειναι σε φιλοσοgov. (Reprehendunt te quidam, quod pecuniam ab imperatore acceperis: quod absonum non esset, nisi videreris philosophiae mercedem accepisse, et toties, et tam magnam, et ab illo, qui te philosophum esse putabat.) 3n llebereinftimmung biemit fagt er, in ber 42ften Epiftel, von fich felbft, bağ er notbigenfalle ein Almofen, aber nie, felbft nicht im Sall ber Bedürftigfeit, einen Cobn fur feine Bbilofophie annehmen wurde: Εαν τις Απολλωνιω γοηματα διδω, και ο διδους αξιος νομίζηται, ληψεται δεομένος, αιλοσοφίας δε πισθον ος ληψεται, καν δεηται. (Si quis Apollonio pecunias dederit et qui dat dignus judicatus fuerit ab eo; si opus ha-

buerit, accipiet. Philosophiae vero mercedem, ne si indigeat quidem, accipiet.) Diefe urafte Unficht bat ibren auten Grund und bernbt barauf, baf bie Bbiloforbie gar viele Berührungepunfte mit bem menichlichen Leben, bem öffentlichen, wie bem ber Gingelnen, bat; weehalb, wenn Erwerb bamit getrieben wirb, alebalb bie Abficht bas liebergewicht über bie Ginficht erhalt und and angeblichen Philosophen bloge Parafiten ber Philosophie werben: folche aber merben bem Birfen ber achten Philosophen bemment und feindlich entgegentreten, ja, fich gegen fie verichworen, um nur mas ibre Gache forbert jur Beltung gu bringen. Denn fobalb es Erwerb gilt, fann es leicht babin fommen, bag, mo ber Bortheil es beifcht, allerlei niebrige Mittel, Ginverftaubuiffe, Roalitionen u. f. m. angewandt merben, um, ju materiellen 3meden, bem Raliden und Schlechten Gingang und Geltung ju verschaffen; mobei es nothmenbig mirb, bas entgegenftebenbe Babre, Nechte und Werthvolle ju unterbruden. Golden Runften aber ift fein Menich weniger gewachsen, ale ein wirflicher Philosoph, ber etwan mit feiner Gade unter bas Treiben biefer Gemerboleute geratben mare. - Den iconen Runften, felbft ber Boeffe, icabet ee menia. baf fie auch jum Erwerbe bienen; beun iebes ibrer Berfe bat eine gefonberte Eriften fur fich, und bae Schlechte faun bae Gute fo wenig verbrangen, wie verdunfeln. Aber bie Philofophie ift ein Gauges, alle eine Ginbeit, und ift auf Babrbeit. nicht auf Schonbeit gerichtet: es giebt vielerlei Schonbeit, aber nur eine Wahrheit; wie viele Dufen, aber nur eine Dinerpa. Ebeu beebalb barf ber Dichter getroft verfcmaben, bae Echlechte ju geiffeln: aber ber Bbilofopb fann in ben Kall fommen, bies thun ju muffen. Denn bae jur Geltung gelangte Colechte ftellt bier fich bem Buten gerabegu feindlich entgegen, und bae muchernbe Hufraut verbrangt bie brauchbare Pflange. Die Bbilofopbie ift, ibrer Ratur nach, erfluffr: fie begrundet ja bie Denfungeart bes Beitaltere: baber bulbet bas berrichenbe Goftem. wie bie Gobne ber Gultane, fein anberes neben fic. Dane fommt, bağ bier bas Urtheil bochft ichwierig, ja, icon bie Erlangung ber Data ju bemfelben mubevoll ift. Birb bier, burch Runftgriffe, bas Raliche in Coure gebracht und überall, ale bae Babre und Mechte, von belobnten Stentorftimmen ausgeschrien:

so mirt der Geift der Zeit vergiftet, das Berderben ergreift alle Zweige der Literatur, aller böbere Geifteaufischung, flock, und dem wierfisch Guten und Tochen in ieder Art ist ein Bollwerf entgegengelegt, das lange verhält. Dies sind die Früchte der yakooogree purdoopspoes. Man iede, zur Erfänterung, den Unfug, der feit Kant mit ber Phischopbie gertrieben und was dabei aus ihr geworden ift. Aber erft die mahre Geschichte der Degelschen Schartatanerie und der Weges ihrer Berderitung wird einst die rechte Alluskratien zu dem Gesagen liefern.

Diefem Allem gufolge wird Der, bem es nicht um Staatephilosophie und Spaagphilosophie, fonbern um Erfennenig und baber um ernftlich gemeinte, folglich rudfichtelofe Babrbeiteforichung ju thun ift, fie überall eber ju fuchen baben, ale auf ben Univerfitaten, ale mo ibre Schwefter, bie Bbilolopbie ad normam conventionis, bae Regiment führt und ben Ruchengertel fcreibt. 3a, ich neige mich mehr und mehr zu ber Deinung, baf es für bie Philosophie beilfamer mare, wenn fie aufborte, ein Gewerbe gu fenn, und nicht mehr im burgerlichen leben, burd Brofefforen reprafentirt, auftrate. Gie ift eine Bflange, bie wie die Alpenrofe und bie Fluenblume, nur in freier Bergluft gebeibt, bingegen bei funftlicher Pflege ausartet. Bene Reprafentanten ber Bbilofopbie im burgerlichen Leben reprafentiren fie meiftene boch nur fo, wie ber Schaufpieler ben Ronig. 28aren etwan bie Corbiften, welche Gofrates fo unermublich befebbete und bie Plato jum Thema feines Spottes macht, etwas Unberes, ale Brofefforen ber Bbilofopbie und Rhetorif ? 3a, ift es nicht eigentlich jene uralte Rebbe, welche, feitbem nie gang erloiden, noch beute von mir fortgeführt mirb! Die boditen Beftrebungen tes meufchlichen Beiftes vertragen fich nun ein Dal nicht mit bem Ermerb: ibre ebele Ratur fann fich bamit nicht amalagmiren. - Allenfalls mochte es mit ber Univerfiratephilosophie noch bingebn, wenn bie angestellten lebrer berfelben ihrem Beruf baburd ju genugen bachten, bag fie, nach Beife ber auberen Profefforen, bas vorhandene, einftweilen ale mabr geltenbe Biffen ihres Saches an bie beramvachsenbe Generation weiter gaben, alfo bae Guftem bes julept bagewejenen wirflichen Philosophen ihren Buborern treu und genau auseinanberfesten und ibnen bie Gaden flein fauten: - Das gienge, fage ich, allenfalls, wenn fie bagu mir foviel Urtheil, ober wenigftene Taft, mitbrachten, nicht blofe Copbiften, wie g. B. einen Richte, einen Schelling, geichweige einen Segel, auch fur Bbilofopben gu balten. Allein nicht nur fehlt es in ber Regel ihnen an befagten Gigenicaften, fonbern fie find in bem ungludlichen Babne befangen, es gebore ju ihrem Amte, baf auch fie felbft bie Philofopben frielten und bie Belt mit ben Truchten ibres Tieffinne beidenften. Mus biefem Mabne geben nun fene fo flaglichen. wie gablreichen Brobuftionen bervor, in welchen Alltagefopfe, ja mitunter folde, bie nicht ein Dal Alltagefopfe find, Die Brobleme bebanbeln, auf beren lofung feit Sabrtaufenben bie auferften Anftrengungen ber feltenften, mit ben außerorbentlichften Rabigfeiten ausgerufteten, ibre eigene Berfon über Die Liebe gur Babrbeit vergeffenden und von ber Leibenicaft bes Strebens nad licht mitunter bie in ben Rerfer, ja, auf'e Schafott getriebenen Ropfe gerichtet gemejen find; Ropfe, beren Geltenbeit fo groff ift, baf bie Beichichte ber Bbilofopbie, welche, feit brittbalbtaufend Sabren neben ber Beidichte ber Staaten, ale ibr Grundbag, bergebt, faum in fo viele nambafte Philosophen aufjumeifen bat, ale bie Staatengeschichte nambafte Monarchen: benn es find feine anbern, ale bie gang vereinzelten Ropfe, in welchen bie Ratur ju einem beutlicheren Bewußtfeyn ihrer felbft gefommen mar, als in andern. Gben biefe aber ftebn ber Gewöhnlichfeit und ber Denge fo fern, bag ben meiften erft nach ibrem Tobe, ober bochftene im fparen Alter, eine gerechte Unerfennung geworben ift. bat boch s. B. fogar ber eigentliche, bobe Rubm bes Ariftoteles, ber fpater fich weiter, ale irgenb einer, verbreitete, allem Unidein nad, erft 200 3abre nach feis nem Tobe begonnen. Epifuros, beffen Rame, noch beut ju Tage, fogar bem großen Saufen befannt ift, bat in Atben, bie ju feinem Tobe, vollig ungefannt gelebt. (Sen. ep. 79.) Bruno und Grinoga famen erft im zweiten Sabrbundert nach ibrem Tobe jur Geltung und Ebre. Gelbft ber fo flar und popular fcreibenbe David Sume war, obwohl er feine Werfe langft geliefert batte, 50 3abre alt, ale man anfieng ibn gu beachten. Rant murbe erft nach feinem 60. 3abre berühmt. Dit ben Ratheberphilosophen unferer Tage freilich gebn bie Gachen ichneller; ba fie feine Beit ju verlieren baben: namlich ber eine Drofeffer verfündet bie lebre feines auf ber benachbarten Univerfitat florirenben Rollegen, ale ben enblich erreichten Gipfel menichtis der Beiebeit: und fefort ift biefer ein großer Bbilofopb, ber unverzüglich feinen Plat in ber Beichichte ber Bbiloforbie einnimmt, namlich in berjenigen, welche ein britter Rollege jur nachften Deffe in Arbeit bat, ber nun gang unbefangen ben unfterblichen Ramen ber Martorer ber Babrbeit, aus allen Jahrbunberten, bie werthen namen feiner eben fest florirenben moblbestallten Rollegen gureibt, ale eben fo viele Bbilofopben, bie auch in Reibe und Glieb treten fonnen, ba fie febr viel Bavier gefüllt und allgemeine tollegigliiche Beachtung gefunden baben. Da beift es bann g. B. "Ariftoteles und herbart," ober "Spinoga und Begel," "Blaco und Echleiermacher," und bie erftaunte Belt muß febn, bag bie Bbilofopben, welche bie farge Ratur ebemale im lauf ber Jahrhunderte nur vereinzelt bervorzubringen vermochte, mabrent biefer legten Decennien, unter ben befanntlich fo boch begabten Deutschen, überall wie bie Bilge aufgeichoffen finb. Raturlich wird bicfer Glorie bes Beitaltere auf alle Weife nachgeholfen; baber, fei es in gelehrten Zeitschriften, ober auch in feinen eigenen Werfen, ber eine Philosophieprofeffor nicht ermangelu mirb, bie verfebrten Ginfalle bee aubern mit wichriger Diene und amtlichem Ernit in genaue Erwagung ju giebn; fo bağ es gam queffebt, ale banbelte es fic bier um mirffiche Fortidrite ber menichlichen Erfenninif. Dafür wiberfabrt feinem Abertus nadftene biefelbe Gbre, und wir wiffen ja, bag nibil officiosius, quam cum mutum muli scabunt. Ge viele ges mobilide Rovie, Die fich von Amte und Berufe megen verpflichtet glauben, Das vorzuftellen, was bie Ratur mit ihnen am allerwenigften beabfichtigt batte, und bie gaften ju malgen, welche bie Schultern geiftiger Riefen erforbern, bieten aber im Ernft ein aar flagliches Schaufpiel bar. Denn ben Beifern fingen au boren, ben Labinen tangen gu febu, ift peinlich; aber ben beidrantten Ropf philosophirent ju vernehmen ift unerträglich. Um nun ben Dangel an wirflichen Gebanten zu verbergen, machen Ranche fich einen imponirenden Apparat von langen, gufammengefenten Borten, intrifaten Rlosfeln, unabfebbaren Berioben, nenen und unerhörten Ausbruden, welches Alles gulammen bann einen möglichft ichwierigen und gelehrt flingenben Jargon ab-

giebt. Reboch fagen fie, mit bem Muen, - nichte: man empfangt feine Bebanten, fühlt feine Ginficht nicht vermehrt, fonbern muß auffeufgen: "bas Rlappern ber Duble bore ich mobl. aber bas Debl febe ich nicht;" ober auch, man fiebt nur ju beutlich, welche burftige, gemeine, platte und robe Unfichten binter bem bochtrabenben Bombaft fteden. D! bag man folden Spaafphilosophen einen Begriff beibringen fonnte von bem mabren und furchtbaren Ernft, mit welchem bas Broblem bes Dafemne ben Denfer ergreift und fein Innerftes ericuttert! Da murben fie feine Spaafrbiloforben mehr fenn fonnen, nicht mebr. mit Belaffenbeit, mußige Rlaufen ausbeden, vom abfoluten Bebanfen, ober vom Biberipruch, ber in allen Grunbbegriffen fteden foll, noch mit beneibenswertbem Benugen fic an boblen Ruffen legen, wie "bie Belt ift bas Dafenn bes Unenblichen im Enblichen," und "ber Beift ift ber Reffer bes Unenblichen im Enblichen" u. f. w. Es ware folimm für fie: benn fie mollen nun ein Dal Bbiloforben fenn und gang originelle Denfer. Run aber ift, baf ein gewöhnlicher Ropf ungewöhnliche Gebanten baben follte, gerabe fo mabriceinlich, wie bağ eine Giche Aprifofen truge. Die gewobnlichen Gebanfen bingegen bat Beber icon felbft und braucht fie nicht zu fefen: folglich fann, ba es in ber Philosophie bloß auf Gebanten, nicht auf Erfahrungen und Thatfachen aufommt, burch gemobnfiche Ropfe bier nie etwas geleiftet werben. Ginige, bes Uebelftanbes fich bewußt, baben fich einen Borrath frember, meift unvollfommen, ftete flach aufgefaßter Bebanten aufgespeichert, bie freis lich in ihren Ropfen immer noch in Befahr finb, fich in bloge Borafen und Borte ju verflüchtigen. Dit biefen ichieben fie bann bin und ber, und fuchen allenfalle, fie, wie Dominofteine, an einander zu paffen: fie vergleichen nämlich mas Diefer gefagt bat, und was Bener, und mas wieber ein Unbrer, und noch Giner, und fuchen baraus flug ju merben. Bergeblich murbe man bei folden leuten irgend eine fefte, auf anicaulider Baffs rubenbe und baber burdweg jufammenbangenbe Grunbanficht von ben Dingen und ber Belt fuchen; eben beebalb baben fie über nichts eine gang entichiebene Meinung, ober bestimmtes, feftes Urtheil; fonbern fie jappen mit ihren erfernten Bebanten, Unfichten und Erceptionen wie im Rebel umber. Gie baben

eigentlich auch nur auf Wiffen und Gelehrlamteit jum Weiterlehren hingearbeitet. Das möchte fepn: aber bann follen fie nicht bie Philosophen fpielen: hingegen ben hafer von ber Spreu ju untertscheben verftebn.

Die wirflichen Denfer baben auf Einficht, und amar ibrer felbft megen, bingearbeitet; weil fie bie Welt, in ber fie fich befanben, boch irgend wie fich verftanblich ju machen inbrunftiglich begebrten; nicht aber um ju lebren und ju ichwagen. Daber erwachft in ihnen langfam und allmalig, in Folge anhaltenber Debitation, eine fefte, jufammenbangenbe Grundanficht, Die in ibrer Bafis allemal bie anichanliche Auffaffung ber Belt bat, und von ber Bege ausgebn zu allen fpeciellen Babrbeiten. welche felbft wieber Licht jurudwerfen auf jene Grundanficht. Daraus folgt benn auch, baß fie über jebes Problem bes lebens und ber Belt menigftene eine entichiebene, wohl verftanbene und mit bem Ganzen gufammenbangenbe Deinung baben, und baber niemanden mit leeren Bhrafen abzufinden brauchen, wie bingegen jene Erfteren thun, bie man ftete mit bem Bergleichen und Abmagen frember Deinungen, fatt mit ben Dingen felbit, beichaftigt findet, wonach man glauben fonnte, es fei bie Rebe von entfernten ganbern, über welche man bie Berichte ber menigen, bort bingelangten Reifenben fritifch ju vergleichen batte. nicht aber von ber, auch vor ihnen ausgebreitet und flar baliegenben, wirflichen Belt. Beboch bei ihnen beißt es:

> Pour nous, Messieurs, nous avons l'habitude De rédiger au long, de point en point, Ce qu'on pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

Das Shimmfte bei bem gangen Treiben, das fonft immerin, für ben furiefen Liebsber, ieinen Rorizgang haben mögte,
ift jedoch Dieles: es liegt in ihrem Interest, daß das Alage
und Geistole für etwas geste. Das fann es aber nicht, wenn
bem etwan auftretenden Alecten, Großen, Zeigsbachen fofert
fein Recht widerfahrt. Um daßer biefes zu erstielen und bas
Schlechte ungefeindert in Gours zu bringen, balten sie, nach Art
aller Schwachen, sich zu immen, bilben Alfquen und Bartheien,
bemächtigen sich der kitteraturgetingen, in welchen sie, wie auch
in eigenen Bachen, mit eifer Ehrfurch und wichtiger Meien

pon ibren refpectiven. Deiftermerfen reben und auf folde Art bas furafichtige Bublifum bei ber Rafe berumführen. Berbaltniß ju ben wirflichen Philosophen ift ungefahr bas ber ebemaligen Reifterfanger ju ben Dichtern. Bur Erlauterung bee Geiggten febe man bie meffentlich ericeinenben Gereibereien ber Ratheberphilosophen, nebft ben bagu aufipielenben Litteraturgeitungen; mer fic barauf verftebt betrachte bie Berichmistheit. mit ber bieje legteren, vorfommenben Salle, bemubt find, bas Bebeutende ale unbedeutent ju vertuiden und bie Rniffe, bie fie gebrauchen, es ber Mufmerffamfeit bes Bublifume in entriebn, eingebenf bes Gpruches bes Bublius Gprue: Jacet omnis virtus, fama nisi late patet. (3. P. Syri et aliorum sententiae. Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.) Run aber gebe man auf biefem Bege und mit biefen Betrachtungen immer weiter gurud, bie gum Unfange biejes Jahrhunderte, febe, mas früber Die Schellingianer, bann aber noch viel arger Die Begeligner in ben Eag bineingefundigt baben: man überminde fich, man burchblattere ben efelbatien Buft! beim ibn au leien ift feinem Menichen gugumuthen. Dann überlege und berechne man bie unichagbare Beit, nebft bem Parier und Gelbe, welches bas Bublifum, ein balbes Sabrbunbert binburd, an biejen Pfuichereien bat verlieren muffen. Freilich ift auch bie Gebulb bes Publifume unbegreiflich, welches bas, Jahr aus, Jahr ein, fortgefeste Getratiche geiftlofer Bbiloforbafter lieft, ungeachtet ber mariernben langweiligfeit, Die wie ein Dider Rebel barauf brutet, eben weil man lieft und lieft, obne je eines Bebanfens habhaft ju merben, indem ber Schreiber, bem felbft nichte Deuts liches und Bestimmtes voridwebte, Worte auf Worte, Phrajen auf Bbrafen bauft und bod nichte fagt, weil er nichte au fagen bat, nichts weiß, nichte benft, bennoch reben will und baber feine Borte mablt, nicht fe nachdem fie feine Bedanfen und Ginnichten treffenber ausbruden, fonbern je nachbem fie feinen Daus gel baran geididter verbergen. Dergleichen jeboch mirb gebrudt, gefauft und gelefen: und fo gehr es nun icon ein balbes 3abrbunbert binburch, ohne bag bie lefer babei inne murben, bag fie, wie man im Spanifden jagt, papan viento, b. b. bloge Buft ichluden. Inamifden muß ich, um gerecht au fenn, ermabnen, bag, um bieje Rlappermuble im Bange ju erhalten, oft

noch ein gang eigener Runftgriff angewandt wirb, beffen Erfinbung auf bie Berren Richte und Scheffing gurudauführen ift. 3ch meine ben verschmigten Rniff, buntel, b. b. unverftanblich, ju febreiben; mobel bie eigentliche Rineffe ift, feinen Gallis matbias fo einzurichten, bag ber lefer glauben muß, es liege an ibm, wenn er benfelben nicht verftebt; mabrent ber Schreiber febr wohl weiß, bag eo an ibm felbft liegt, inbem er eben nichts eigentlich Berftebbares, b. b. flar Gebachtes, mitgutheilen bat. Done biefen Runftgriff batten bie Berren Sichte und Schelling ibren Bleudo = Rubm nicht auf bie Beine bringen fonnen. Aber befanntlich bat benfelben Runftgriff Reiner fo breift und in fo bobem Grabe ausgenbt, wie Begel. Batte Diefer gleich Unfange ben abfurben Grundgebanten feiner Afterphilosophie, - nämlich biefen, ben mabren und naturlichen Bergang ber Sache gerabe auf ben Ropf ju ftellen und bemnach bie Milgemein - Begriffe, welche wir aus ber empirifden Unichauung abftrabiren, Die mitbin burch Wegbenten von Beftimmungen ents ftebn, folglich je allgemeiner befto leerer find, jum Erften, jum Urfprunglichen, jum mabrhaft Realen (jum Ding an fich, in Rantifcher Gprache) ju machen, in Rolge Deffen Die empirifchreale Belt allererft ibr Dajenn babe, - batte er, fage ich, biefes monftroje varepor προτερον, ja biefen gang eigentlich aberwinigen Ginfall, nebft bem Beifan, bag folde Begriffe, obne unfer Butbun, fich felber bachten und bewegten, gleich Unfange in flaren, verftanblichen Worten beutlich bargelegt; fo murbe Beber ihm ine Beficht gelacht, ober bie Uchieln gezucht und bie Boffe feiner Beachtung werth gebalten baben. Dann aber batte felbft Reilbeit und Riebertrachtigfeit vergebene in Die Bofaune ftogen fonnen, um ber Belt bas Abiurbefte, welches fie je gefebn, ale bie bochfte Beisbeit aufzulugen und bie beutiche Belebrienwelt, mit ibrer Urtbeilefraft, auf immer ju fompromittiren. Singegen umer ber Gulle bes unverftanblichen Gallimathias, ba gieng es, ba machte ber Abermig Glud:

> Omnia enim stolidi magis admirantur smantque, Inversis quae sub verbis latitantia cernunt. Lucr. I. 642.

- Durch folde Beilviele ermuthigt fuchte feitbem faft jeber rmfaligfte Stribler etwas barin, mit pretiofer Dunfelbeit gu

Es ift wohl überfluffig, bier ju ermabnen, bod fann es nicht ju oft gejagt werben, bag, im Gegentbeil, qute Schrififteller ftete eifrig bemubt fint, ibren Leier au notbigen, genau eben Das ju benfen, mas fie felbft gebacht baben: benn mer ermas Rechtes mitgutheilen bat, wird febr barauf bebacht jenn, bag es nicht verloren gebe. Desbalb berubt ber ante Gtil bauptfachlich barauf, bag man wirflich eimas ju jagen babe: blog Dieje Rleinigfeit ift es, bie ben meiften Edrififtellern unfrer Tage abgebt und baburch Echuld ift an ihrem jo ichlechten Bortrage. Befondere aber ift ber generifche Charafter ber philosophischen Schriften biefes Jahrhunderte bas Schreiben, ohne eigentlich etwas ju fagen ju baben: er ift ihnen allen gemeinfam und fann Daber auf gleiche Beife am Galat, wie am Begel, am Berbart, wie am Schleiermacher ftubirt werben. Da wirb, nach bomoiopathifder Methode, bas ichmade Minimum eines Gebantens mit 50 Geiten 2Bortidwall bilnirt und nun, mit grangenlofem Butrauen gur mabrhaft beutiden Gebuld bes Lefere, gang gelaffen, Geite nach Geite, jo fortgetraticht. Bergebens bofft ber ju biefer Lefrure verurtbeilte Ropf auf eigentliche, folibe und jubftantielle Gebanfen: er ichmachtet, ja, er ichmachtet nach irgenb einem Gebanten, wie ber Reifende in ber arabifden Bufte nach Baffer, - und muß verichmachten. Run nebme man bagegen irgend einen wirflichen Philojophen gur band, gleichviel aus welcher Beit, aus welchem Lanbe, fei es Plato ober Ariftoteles,

Rartefine, ober Sume, Dalebrande, ober Lode, Spinosa, ober Rant: immer begegnet man einem iconen und bebanfenreichen Beifte, ber Erfenntnig bat und Erfenntnig wirft, befonbere aber ftete reblich bemubt ift, fich mitgutheilen; baber er bem empfanglichen Lefer, bei jeber Beile, Die Dube bee Lefens unmittelbar 2Bas nun bie Schreiberei unferer Philosophafter fo überaus gebanfenarm und baburd marternb langweilig macht ift amar, im letten Grunde, die Armuth ibres Geiftes, gunachft aber Diefes, bag ibr Bortrag fic burchgangig in bochft abftrafren, allgemeinen und überaus weiten Begriffen bewegt, baber auch meiftene nur in unbestimmten, ichwantenben, verblafenen Andbruden einberichreitet. Bu biefem gerobatifden Gange find fie aber genothigt; weil fie fic buten muffen, bie Erbe gu berubren, ale mo fie, auf bas Reale, Beftimmte, Gingelne und Rlare ftogent, lanter gefährliche Rlippen antreffen murben, an benen ibre Bort-Dreimafter icheitern fonnten. Denn ftatt Ginne und Berftand feft und unverwandt ju richten auf Die anichaulich vorliegende Belt, ale auf bas eigentlich und mabrhaft Begebene, bas Unverfälichte und an fich felbft bem Brrthum nicht Musgefeste, burd welches binburd wir baber in bas Befen ber Dinge einzudringen baben. - fennen fie nichts, ale nur bie bochften Abftraftionen, wie Cepn, Befen, Berben, Abfolutes, Unendliches, u. f. f., geben icon von biefen aus und bauen baraus Spfteme, beren Gebalt julest auf bloge Borte binausläuft, Die alfo eigentlich nur Geifenblafen find, eine Beile bamit ju fpielen, jeboch ben Boben ber Realitat nicht berühren fonnen, ohne gu planen.

Benn, bei allen Dem, ber Radybeil, melden bie Unberuiren und Unbefähigten den Wissenschen beingen, bleg beier wöre, daß sie darin nichte seiften; wie es in den schoen Künsten biebei sein Bewenden hat; so könnte man sich darüber tröften und hinweglegen. Allein biere beingen sie positiven Schaden, junadift dadurch, daß sie, um das Schlechte in Uniehn zu erbalten, Alle im antirtichen Bunde gegen das Gute stehn und aus allen Krässen bemöße sind, es nicht aussteumen zu saften. Denn darüber täusche man sich nicht, daß, zu allen Zeiten, auf bem gangen Erdennunde und in allen Berhältnissen, eine von der Natur selbst ausgezietett Berlowseung aller mittetimäßigen,

ichlechten und bummen Ropfe gegen Geift und Berftant erifirt. Gegen biefe fint fie fammtlich getrene und gabfreiche Bunbesgenoffen. Dber ift man etwan fo treubergig, ju glauben, bag fie vielmehr nur auf bie lleberlegenbeit marten, um folche anguerfennen, ju verebren und ju verfundigen, um banach fich felbft fo recht zu nichte berabgefest zu febn? - Geborfamer Diener! Sondern: tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitari. "Stumper, und nichts ale Stumper, foll es geben auf ber Belt; bamit mir auch etwas feien!" Dies ift ibre eigentliche Lofung, und bie Befähigten nicht auffommen gu laffen ein ibnen fo naturlicher Inftiuft, wie ber ber Rage ift, Daufe gu fangen. Man erinnere fich auch bier ber am Schluffe ber vorbergegangenen Abbanblung beigebrachten iconen Stelle Cham fort's. Gei boch ein Dal bas öffentliche Gebeimnig ausgefprochen; fei bas Montfalb an's Tageslicht gezogen; fo feltfam auch es fich in bemfelben ausnimmt: allezeit und überall. in allen Lagen und Berbaltuiffen, baft Beidranftbeit und Dummbeit nichts auf ber Welt fo inniglich und ingrimmiglich, wie ben Berftant, ben Beift, bas Talent. Daß fie bierin fich ftete treu bleibt, zeigt fie in allen Gpharen, Angelegenheiten und Begiebungen bee Lebens, indem fie überall jene ju unterbruden, fa auszurotten und zu vertilgen bemubt ift, um nur allein bagufenn. Reine Gute, feine Dilbe fann fie mit ber Ueberlegenbeit ber Beiftesfraft ausfohnen. Go ift es, ftebt nicht ju anbern, wird auch immer jo bleiben. Und welche furchtbare Dajoritat bat fie babei auf ibrer Geite! Dies ift ein Sauptbinbernif ber Kortidritte ber Denichbeit in jeber Urt. Bie nun aber fann es, unter folden Umftanben, bergebn auf bem Bebiete, wo nicht ein Dal, wie in andern Wiffenschaften, ber gute Ropf, nebft Rleiß und Ausbauer, andreicht, fonbern gang eigenthumliche, fogar nur auf Roften bes perfonlichen Gludes porbanbene Unlagen erforbert merben ! Deun mabrlich, bie uneigennunique Aufrichfeit bes Strebens, ber unwiberftebliche Drang nach Entrathfelung bee Dafeyne, ber Ernft bee Tieffinne, ber in bas Innerfte ber Wefen einzubringen fich anftrengt, und bie achte Begeifterung fur bie Babrbeit, - bies find bie erften und unerläßlichen Bebingungen ju bem Bageftude, von Reuem bingutreten por bie uralte Gobinr, mit einem abermaligen Berfuch.

ihr ewiges Rathiel zu lofen, auf die Gefahr, hinabzufturgen, zu so vielen Borangegangenen, in ben finftern Abgrund ber Bergesienbeit.

Ein fernerer Rachtbeil, ben, in allen Biffenichaften, bas Ereiben ber Unbernfenen bringt, ift, bag es ben Tempel bes Brrthume aufbant, an beffen nachheriger Rieberreißung gute Ropfe und rebliche Gemuther biemeilen ihre Lebenszeit binburch fich abzuarbeiten baben. Und nun gar in ber Bbilofopbie, im allgemeinften, wichtigften und ichwierigften Biffen! Bill man bien fpecielle Belege, fo bringe man fich bas ichenfliche Beiwiel ber Begelei vor Mugen, jener frechen Afterweicheit, welche, an bie Stelle bes eigenen, besonnenen und reblichen Denfens und Forichens, ale philosophifche Methobe bie bialeftifche Gelbftbewegung ber Begriffe feste, alfo ein objeftives Bebanten= automaton, welches frei in ber luft, ober im Empyreum, feine Bambolen auf eigene Sand mache, beren Spuren, Fabrien, ober 3chnolithen bie Begel'ichen und Begelianifchen Gfripturen maren, welche boch vielmehr uur etwas unter febr flachen und bidicaligen Stirnen Ausgebedtes und, weit entfernt ein abfolut Dbjeftives ju fenn, etwas bochft Gubjeftives, noch bagu von febr mittelmäßigen Gubieften Erbachtes finb. Danach aber betrachte man bie Bobe und Dauer biefes Babelbaues und ermage ben unberechenbaren Schaben, ben eine folche, burch außere, frembartige Mittel ber ftubirenben Jugend aufgezwungene, absolute Unfinnerbiloforbie bem an ibr berangemachienen Beichlechte und baburch bem gangen Zeitalter bat bringen muffen. Gind nicht unjählige Röpfe ber gegenwärtigen Gelehrtengeneration baburch von Brund aus verichroben und verborben? Steden fie nicht voll forrupter Anfichten und laffen, mo man Bedanten erwartet, boble Phrafen, nichtofagenbes Bifchiwafchi, efelhaften Begelfargon vernehmen ? 3ft ihnen nicht bie gange Lebensanficht verrudt und bie plattefte, philifterbaftefte, ja, niebrigfte Befinnung an bie Stelle ber eblen und boben Bebanfen, melde noch ibre nachften Borfabren befeelten, getreten? Dit Ginem Borte, fteht nicht bie am Brutofen ber Begelei berangereifte Jugend ba, ale am Beifte faftrirte Danuer, unfabig ju benten und voll ber lacherlichften Prafumtion? mabrlid, am Beifte fo beichaffen, wie am leibe gemiffe Ebronerben, welche man weiland burd Ausschweifungen, ober

Pharmafa, jur Regierung, ober boch jur Fortführung ibres Stammes, unfabig ju machen fuchte; geiftig entnerot, bes regelrechten Gebrauche ihrer Bernnuft beraubt, ein Gegenftant bes Mitleibe, ein bleibenbes Thema ber Baterthranen. - Run aber bore man noch von ber andern Geite, welche anftogigen Urtheile über bie Philosophie felbit und überbaupt, melde ungegrundete Bormurfe gegen fie laut merben. Bei naberer Untersuchung finbet fic bann, bag biefe Edymaber unter Philosophie eben nichte anderes, ale bas geiftloie und abfichtevolle Bemaiche jenes elenben Edarlatans und bas Echo beffelben in ben boblen Ropfen feiner abgeschmadten Berebrer verftebn: Das meynen fie mirflich, fei Philofopbie! Gie fennen eben feine andere. Freilich ift beinabe bie gange jungere Zeitgenoffenichaft von ber Begelei, gleich wie von ber Frangofenfrantheit, infigirt worben; und wie biefes Utbel alle Gafte vergiftet, fo bat jene alle ibre Beifteofrafte verborben; baber bie jungeren Gelebrten beut ju Tage meiftene feines gefunden Gebanfens, auch feines natürlichen Ausbruchs mehr fabig find. In ihren Ropfen ift nicht blog fein einziger richtiger, fonbern auch nicht ein Dal ein einziger bentlicher und beftimmter Begriff von irgent etwas vorbanden: ber mufte, leere Bortfram bat ibre Denffraft aufgeloft und verichwemmt. Dam fommt noch, bag bas lebel ber Begelei nicht minber ichmer queautreiben ift, ale Die foeben bamit verglichene Rranfbeit, wenn es ein Mal recht eingebrungen ift in succum et sanguinem. Singegen es in bie Belt ju fegen und ju verbreiten mar giemlich leicht; ba ja bie Ginfichten balb genug aus bem gelbe gefchlagen find, wenn man Abfichten gegen fie aufmarichiren läßt, b. b. jur Berbreitung von Meinungen und Reftstellung von Urtheilen fich materieller Mittel und Bege bebient. Die argtofe Jugend geht auf bie Universitat voll findlichen Bertrauene und blidt mit Ehrfurcht auf Die angeblichen Inbaber alles Biffens, und nun gar auf ben prajumtiven Ergrunder unfere Dafenns, auf ben Dann, beifen Rubm fie von taufent Bungen entbufigfifch verfundigen bort und auf beffen Lebrvortrag fie bejahrte Staatemanner laufden fieht. Gie gebt alfo bin, bereit ju lernen, ju glauben und ju verebren. QBenn ihr nun ba, unter bem Ramen ber Philosophie, ein vollig auf ben Ropf geftellter Bebanfenwuft, eine Lebre von ber 3bentitat bee Gepne und bee

Richts, eine Bufammenftellung von Borten, babei bem gefunben Ropfe alles Denfen ausgeht, ein Bifdimafchi, bas an's Tollbaus erinnert, bargereicht wirb, bagu noch ausftaffirt mit Bugen fraffer Ignorang und foloffalen Unverftandes, wie ich folche bem Begel aus feinem Stubentenfompenbio unwiberfprechlich und unwiberfprocen nachgewiesen babe, in ber Borrebe ju meiner Ethif, um namlich bafelbft ber Daufden Afabemie, biefer gludlich incfulirten Lobrednerin ber Pfulder und Goummarroue philosophiicher Scharfatane, ibren summus philosophus fo recht unter bie Rafe gu reiben; - nun, ba wird bie arg- und urtheilelofe 3ugent auch foldes Beug verebren, wird eben benfen, in foldem Abrafababra muffe ja mobl bie Bhilofophie beftebn, und wird bavongebn mit einem gelabmten Ropf, in welchem fortan blofe Borte fur Bebaufen gelten, mitbin auf immer unfabig, mirfliche Gebanten bervorzubringen, alfo faftrirt am Beifte. Daraus ermachft beim fo eine Beneration impotenter, verfchrobener, aber überaus anipruchevoller Ropfe, ftrogenb von Abfichten, blutarm an Ginfichten, wie wir fie jest vor une baben. Das ift bie Beiftesgeschichte Taufenber, beren Jugend und iconfte Rraft burch iene Aftermeisbeit verpeffet morben ift; mabrent auch fie batten ber Boblibat ibeilhaft werben follen, welche bie Ratur, ale ibr ein Ropf wie Rant gelang, vielen Generationen bereitete. -Mit ber mirflichen, von freien Leuten, bloß ibrer felbft wegen getriebenen und feine andere Stuge ale bie ihrer Argumente babenben Bhilofophie, batte bergleichen Digbrauch nie getrieben werben fonnen; fonbern nur mit ber Universitäterbilofopbie, ale melde icon von Saufe ans ein Staatsmittel ift, weshalb mir benn auch febn, bag, ju allen Beiten, ber Staat fich in bie philofophifchen Streitigfeiten ber Universitaten gemifcht und Partei ergriffen bat, mochte es fich um Realiften und Rominaliften, ober Ariftotelifer und Ramiften, ober Rarteffaner und Ariftotelifer, um Chriftian Bolff, ober Rant, ober Richte, ober Begel, ober mas fonft banbeln.

Bu ben Nachtheilen, welche bie Universitätsehilolophie ber wirflichen und eruftlich gemeinten gebracht bat, gebort gant beiene ber das leebeu berührer Berbränginverben ber Kantischen Philosophie burch bie Windbeureleien ber ber i aushosaunten Sophiften. Rämlich ertf Richte und bann Schelling, die Beibe boch nicht ohne

Talent maren, enblich aber gar ber plumpe und efelbafte Goarlatan Begel, biefer verniciole Menich, ber einer gangen Generation bie Ropfe völlig besorganifirt und verborben bat, murben ausgeidrien ale bie Manner, welche Rante Philosophie weiter geführt batten, barüber binansgelangt maren, und fo, eigentlich auf feinen Raden tretent, eine ungleich bobere Gtufe ber Erfenntnif und Ginficht erreicht batten, von welcher aus fie nun faft mitleibig auf Rante mubfalige Borarbeit gu ibrer Berrlichfeit berabfaben: fie alfo maren erft bie eigentlich großen Philofopben. Bas Bunber, bag bie jungen leute, - obne eigenes Urtbeil und obne jenes, oft fo beilfame Diftrauen gegen bie Lebrer, welches nur ber erceptionelle, b. b. mit Urtbeilefraft unb folglich auch mit bem Gefühl berfelben, ausgestattete Ropf icon auf Die Univerfitat mitbringt, - eben glaubten, mas fie vernabmen, und folglich vermeinten, fich mit ben ichwerfälligen Borarbeiten ju ber neuen boben Beidbeit, alfo mit bem alten, fleifen Rant, nicht lange aufbalten ju burfen; fonbern mit rafcben Schritten bem neuen Beisbeitstempel queilten, in welchem bemgemaß, unter bem Lobgefang ftultifigirter Abenten, fest fene brei Binbbeutel fucceffiv auf bem Altar gefeffen baben. Run ift aber leiber von biefen brei Bogen ber Universitätophilosophie nichte ju lernen: ibre Coriften fint Zeitverberb, ja, Ropfverberb, am meiften freilich bie Begelichen. Die Kolge biefes Banges ber Dinge ift gemejen, bag allmalig bie eigentlichen Renner ber Rantifden Bbiloforbie ausgeftorben fint, alfo, jur Chante bes Beitaltere, biefe wichtigfte aller je aufgestellten philosophifden Lebren ibr Dafenn nicht ale ein lebenbiges, in ben Rorfen fich erbaltenbes, bat fortfegen fonnen; foubern nur noch im tobten Buchftaben, in ben Berfen ibres Urbebere, vorbanben ift, um auf ein weiferes, ober vielmehr nicht bethortes und muftiffurtes Befdlecht ju warten. Demgemaß wird man faum noch bei einigen wenigen, alteren Gefehrten ein grundliches Berftanbnig ber Rantifden Philosophie finden. Singegen baben bie philosophi= iden Schrifteller unferer Tage bie ifanbalofefte Untenninif berfelben an ben Tag gelegt, welche am anftogigften in ihren Darftellungen biefer lebre ericeint, aber auch fonft, fobalb fie auf Die Rantifche Bbilofopbie ju fprechen fommen und etwas bavon au miffen affeftiren, beutlich bervortritt: ba wird man benn

entruftet, ju febn, bag Leute, bie von ber Philosophie leben, bie wichtigfte lebre, welche feit 2000 Jahren aufgefiellt worben und mit ihnen faft gleichzeitig ift, nicht eigentlich und wirflich fennen. 3a, es gebt fo weit, baf fie bie Titel Rantifder Schriften falich citiren, auch gelegentlich Ranten bas gerabe Wegentheil von bem fagen laffen, mas er gefagt bat, feine termini technici bis jur Sinnlofigfeit verftummeln und obne alle Abnbung bes von ibm bamit Bezeichneten gebrauchen. Denn freilich, mittelft eines flüchtigen Durchblatterne ber Rantifchen Berte, wie es folden Bielidreibern und philosophifden Geidafteleuten, welche gubem vermeinen, bas Alles langft "binter fich" ju baben, allein guftebt, bie Lebre jenes tiefen Beifes fennen gu lernen, gebt nicht an, ja, ift ein laderliches Bermeffen; fagte bod Reinholb, Rante erfter Upoftel, bag er erft nach fünfmaligem, angeftrengtem Durchftubiren ber Rritif ber reinen Bernunft in ben eigentlichen Ginn berfelben eingebrungen mare. Mus ben Darftellungen, Die folde Leute liefern, vermeint bann wieber ein bequemes und nafegeführtes Publifum in furgefter Beit und ohne alle Dube Rante Philosophie fich aneignen ju tonnen! Dies aber ift burchaus unmoglich. Die wird man obne eigenes, eifriges und oft wieberboltes Studium ber Rantifden Sauptwerfe auch nur einen Begriff von biefer michtiaften aller je bagemefenen philosophifchen Ericheis nungen erbalten. Denn Rant ift vielleicht ber originellfte Ropf, ben jemale bie Ratur bervorgebracht bat. Dit ibm und in feiner Beife gu benfen, ift etwas, bas mit gar nichts Anberm irgend verglichen werben fann: benn er befag einen Grab von flarer, gang eigentbumlicher Befonnenbeit, wie folde niemals irgend einem anbern Sterblichen ju Theil geworben ift. Dan gelangt jum Mitgenuß berfelben, wenn man, burch fleißiges und ernftliches Studium eingeweiht, es babin bringt, bag man, beim Lefen ber eigentlich tieffinnigen Rapitel ber Rritif ber reinen Bernunft, ber Cache fich gang bingebent, nunmehr wirflich mit Rante Ropfe benft, woburch man boch über fich felbft binausgehoben wirb. Go 3. B., wenn man ein Dal wieber bie "Grundfage bee reinen Berftanbee" burchnimmt, jumal bie "Ana= logien ber Erfahrung" betrachtet und nun in ben tiefen Gebanfen ber fynthetifden Einheit ber Apperception einbringt. Dan fublt fic alebann bem gangen traumartigen Dafepn. in

welches wir verfenft fint, auf munberfame Beife, entrudt und entfrembet, indem man bie Urelemente beffelben iebes fur fich in bie Sant erbalt und nun fiebt, wie Beit, Raum, Raufalitat, burd bie fputbetifche Ginbeit ber Apperception aller Ericbeinungen verfnupft, biefen erfahrungemäßigen Rompfer bee Bangen und feinen Berlauf moglich machen, worin unfere, burch ben Intelleft fo febr bedingte Belt beftebt, Die eben beebalb blofe Ericeinung ift. Die fontbetifche Ginbeit ber Apperception ift namlich berfenige Bufammenbang ber Belt ale eines Gangen, welcher auf ben Befegen unfere Intellefte beruht und baber unverbrüchlich ift. In ber Darftellung iberfelben weift Rant bie Urgrundgefete ber Welt nach, ba, mo fie mit beuen unfere Intellefte in Gine guiammenlaufen, und balt fie une, auf Ginen Raben gereibt, por. Diefe Betrachtungeweife, welche Ranten ausichlieflich eigen ift, laft fich beidreiben ale ber entfrembetefte Blid, ber female auf bie Welt geworfen worben, und ale ber bochfte Grab von Dbjeftivitat. 3br ju folgen gemabrt einen geiftigen Genuf, bem vielleicht fein anderer gleich fommt. Denn er ift boberer Art, ale ber, ben Boeten gemabren, melde freilich Bebem juganglich fint, mabrent bem bier geschilberten Genufie Dube und Auftrengung vorbergegangen fenn muffen. Bas aber wiffen von bemielben unfere bentigen Professionephilosophen! Babrbaftig nichte. Rurglich las ich eine pfpchologische Digtribe von einem berfelben, in ber viel von Rante "fontbetifcher Mpvercevition" (sic) bie Rebe ift: benu Ranto Runftauebrude gebrauchen fie gar ju gern, wenn auch nur, wie bier, balb aufgeidnappt und baburd funlos geworben. Diefer nun mepnte, barunter mare wohl bie angeftrengte Aufmertfamfeit ju verftebn! Diefe namlich, nebft abnlichen Gadelden, machen fo bie Ravorittbemata ibrer Rinbericulenphilosophie aus. In ber That haben bie Berren gar feine Beit, noch Luft, noch Trieb ben Raut ju ftubiren: - er ift ibnen fo gleichgultig, wie ich es bin. Für ihren verfeinerten Geichmad geboren gang aubere Leute. Ramlich was ber icharffinnige Berbart und ber große Goleiermacher, ober gar "begel felbft" gelagt bat, - bas ift Stoff für ibre Mebitation und ihnen angemeffen. Bubem febn fie berglich gern ben "Allesgermalmer Rant" in Bergeffenbeit gerathen, und beeilen fich, ibn gur tobten, biftorifchen Ericbeinung gu machen, gur

Leiche, jur Mumie, der sie dann ohne Furcht ins Augesicht iehn fönnen. Denn er dat im altergrößene Ernst wer sie bei der mus in der Philosophie ein Ende gemacht; — welches sie gern vertutsen, verhößen und ignoritern; weil sie ohne denselben nicht leben, — ich menne nicht essen weil sie ohne denselben nicht leben, — ich menne nicht essen weil sie.

Rad einem folden Rudidritt vom größten Fortidritt. ben female bie Philosophie gemacht, barf es une nicht munbern, bag bas angebliche Philosophiren biefer Beit einem völlig unfritifchen Berfahren, einer unglaublichen, fich unter bochtrabenben Bbrafen verftedenben Robbeit und einem naturaliftifden Tappen. viel arger, ale es je vor Rant gewefen, anbeim gefallen ift. Da wird benn 3. B. mit ber Unverschamtheit, welche robe Unmiffenbeit verleibt, überall und obne Umftanbe von ber moraliichen Freibeit, ale einer ausgemachten, ja, unmittelbar gemiffen Gade, besaleichen von Gottee Dafenn und Befen, ale fich von felbft verftebenben Dingen, wie auch von ber "Geele" ale einer allbefannten Perfon gerebet; ja fogar ber Ausbrud "angeborene 3been," ber feit lode's Beit fich batte verfriechen muffen, magt fich wieber bervor. Sierber gebort auch bie plumpe Unverschämtheit, mit ber bie Begelianer, in allen ihren Schriften, ohne Umftanbe und Ginführung, ein Langes und Breites über ben fogenannten .. Geift" reben, fich barauf verlaffenb, bag man burch ibren Gallimatbige viel ju febr verblufft fei, ale baf, wie es Recht mare. Giner bem Berrn Brofeffor ju Leibe ginge mit ber Grage: "Geift! wer ift benn ber Buriche! und mober fennt ibr ibn? ift er nicht etwan blog eine beliebige und bequeme Sopoftafe, bie ibr nicht ein Dal befinirt, geschweige beducirt, ober beweift? Glaubt ihr ein Publifum von alten Beibern vor euch ju baben!" - Das mare bie geeignete Gprache gegen einen folden Bbiloforbafter.

Als einen betuftigenben Charaftersug des Philosophierus beiter Gewertsteute, habe ich schou oben, bei Gelegenheit der "honthetischen Awperception," gezeigt, daß, obwohl sie Kante Philosophie, als ihnen sehr unbequeun, zudem viel zu ernsplact, nicht gebrauchen, auch solche nicht mehr ercht verstehen sonnen, sie bennech gern, um ihrem Gelswäge einen wissenschaftlichen Ausfrich zu zehen, um üben den aus derselben um sich werten, um und gehren den eine berieben um sich werten, um gefahr wie die Kinder mit der Papaa's dur, Erod umd Degen ungefähr wie die Kinder mit der Papaa's dur, Erod umd Degen

fpielen. Go machen es g. B. bie Begelianer mit bem Borte "Rategorien", womit fie eben allerlei weite allgemeine Begriffe bezeichnen; unbefummert um Ariftoteles und Rant, in aludlicher Unidulb. Gerner ift in ber Rantifden Bbilofopbie ftart bie Rebe vom immanenten und transfcenbenten Bebraud. nebft Gultigfeit, unfrer Erfenntniffe: auf bergleichen gefahrliche Unterideibungen fich einzulaffen, mare freilich fur unfere Spagie philosophen nicht gerathen. Aber bie Ausbrude batten fie bod gar ju gern; weil fie fo gelehrt flingen. Da bringen fie biefe benn fo an, bag, weil ja boch ibre Philosophie jum Sauptgegenftanbe immer nur ben lieben Gott bat, welcher baber auch ale ein guter alter Befannter, ber feiner Ginführung bebarf, barin auftritt, fie nun bieputiren, ob er in ber Belt brinne ftede, ober aber braugen bleibe, b. b. alfo in einem Raume, wo feine Belt ift, fich aufbalte: im erften Ralle nun tituliren fie ibn immanent, und im andern tranefcenbent, thun babei naturlich bochft ernftbaft und gelebrt, reben Segeligraon bagu, und es ift ein allerliebfter Spaaß, - ber nur une alteren Leute an ben Rupferftich in Ralf's fatirifdem Almanach erinnert, welcher Ranten barftellt, im Luftballon gen Simmel fabrent und feine famintliden Barberobenftude, nebft but und Berude, berabmerfend auf Die Erbe, mofelbit Affen fie auflefen und fich bamit idmüden.

 auf beffen Erzeugniffe ben entichiebenften Ginflug. Daber beftimme bie berrichenbe Philosophie einer Beit ihren Beift. Berricht nun alfo bie Bbilofopbie bes abfoluten Unfinne, gelten aus ber Luft gegriffene und unter Tollbauslergeichmas vorgebrachte Mbfurbitaten fur große Bebanten, - nun ba entfleht, nach folcher Ausfaat, bas faubere Befdlecht, ohne Beift, obuc Babrbeiteliebe, obne Redlichfeit, obne Gefchmad, obne Mufichwung ju irgenb envas Eblem, ju irgent etwas über bie materiellen Intereffen, ju benen auch bie politischen geboren, Sinausliegenbem, - wie wir es ba por und febn. Sieraus ift es ju erflaren, wie auf bas Beitalter, ba Raut philosophirte, Gothe bichtete, Mogart fomponirte, bas jesige bat folgen fonuen, bas ber politifchen Dichter, ber noch politifcheren Bbilofopben, ber bungrigen, vom Bug und Erug ber Litteratur ihr Leben friftenden Litteraten und ber bie Gprache muthwillig verbungenben Tintentlerer jeber Art. - Es neunt fich, mit einem feiner felbftgemachten Borte, fo darafteriftifd, wie euphonifd, bie "Bestgeit": ja mohl Jestgeit, b. b. ba man nur an bas Best benft und feinen Blid auf bie fommenbe und richtenbe Beit ju werfen magt. 3ch muniche ich fonnte biefer "Bettreit" in einem Bauberfpiegel zeigen, wie fie in ben Mugen ber nachwelt fich ausnehmen wirb. Gie nennt ingwifden jene fo eben belobte Bergangenbeit bie "Bopfgeit". Aber an jenen Bopfen fagen Ropfe; jest bingegen icheint mit bem Stengel and bie Grucht verichwunden gu feyn.

Die Ausänger Begels baben bemnach gaus Arche, wenn fie behaupten, daß ber Einfluß ihres Meisters auf leine Zeitgenoffen unermessich gewesen sei. Eine gange Gelehrene Generation am Geiste völlig parasspirt, pu allem Denken unfähig gemacht, ja, so weit gedracht zu haben, daß sie nicht mehr weiß, was Denken sei, sondern das muthwilligste und pugleich abgeschmackeste Spielen mit Werten und Begriffen, oder das geduntenliches Genlächern über die bergebrachen Tehmana ber Phisosophie, mit aus der Luft gagriffenen Behauptungen, oder völlig finulereren, oder gaar aus Weberspirtlichen bestehenden Sägen für whistosphisches Denfeln dist, was die grechtunger ein Mal bie Leptüchger der Degelaner, wie fin och hent zu Togg au erstehenn sich erder, mit denn vergleiche nur ein Mal bie Leptüchger der Steglianer, wie sie noch hent zu Togg au erstehenn sich erdreich, mit denn einer geringgeschäufen, gleinder der von ühnen

und allen Rachfantischen Bbilofopben mit unenblicher Berachtung angesebenen Beit, ber fogenaunten efleftifchen Beriobe, bicht por Rant; und man wird finden, bag bie letteren ju jenen fich immer noch verhalten wie Golb, - nicht ju Rupfer, fonbern ju Dift. Denn in jenen Buchern von Reber, Plattner u. M. m. findet man boch immer noch einen reichen Borrath mirflicher und jum Theil mabrer, felbit merthvoller Gebanfen und treffenber Bemerfungen, ein redliches Bentiliren philosophifcher Probleme, eine Unregung jum eigenen Rachbenfen, eine Unleitung jum Philosophiren, jumal aber burdmeg ein ehrliches Berfahren. In fo einem Probufte ber Begelichen Schule bingegen fucht man vergeblich nach irgent einem wirflichen Gebanten, - es enthalt feinen einzigen, - nach irgeub einer Gpur ernftlichen und aufrichtigen Rachbenfene, - bae ift ber Cache fremb: nichte finbet man, ale verwegene Bujammenftellungen von Worten, bie einen Sinn, ja, einen tiefen Ginn gu haben icheinen follen, aber bei einiger Brufung fich entlarven ale gang boble, vollig finn- und gebantenleere Alosfeln und Bortgebaufe, mit benen ber Gebreiber feinen Lefer feinemwege au belebren, fonbern blof au taufden fucht, bamit biefer glaube, einen Denfer vor fich ju baben, mabrent es ein Menich ift, ber gar nicht weiß, was benten ift, ein Gunber obne alle Ginficht und noch bagu obne Renntniffe. Dies ift bie Rolge bavon, baf, mabrent anbere Gopbiffen Scharlatane und Dbifurauten boch nur bie Erfenntnif verfälichten und verbarben. Begel fogar bas Dragn ber Erfenntnif. ben Berftant felbft verborben bat. Inbem er nämlich bie Berleiteten notbigte, einen aus bem grobften Unfinn bestebenben Gallimathias, ein Gemebe aus contradictionibus in adjecto, ein Gemafche wie aus bem Tolthaufe, ale Bernunfterfenntuiß in ihren Ropf bineingugmangen, murbe bas Bebirn ber armen jungen leute, bie fo etwas mit glaubiger Singebung lafen unb ale bie bodite Beiebeit fich augueignen fuchten, fo aus ben Rugen gerenft, bag es jum wirlichen Deufen auf immer unfabig geblieben ift. Demgufolge fieht man fie noch bie auf ben beutigen Tag berumgebn, in efelhaften Segelfargon reben, ben Meifter preifen und gang ernftlich vermeinen, Gage, wie "bie Ratur ift bie 3bee in ihrem Unberefepn" fagten etwas. Junges frifches Gebirn auf folde Urt ju besorganifiren ift mabrlich eine

Gunte, Die meber Bergeibung noch Schonung verbient. Dies alfo ift ber gerühmte Ginfluß Begel's auf feine Beitgenoffen gemelen und leiber bat er mirflich fich weit erftredt und verbreis tet. Denn bie Folge mar auch bier ber Urfache angemeffen. -Bie namlich bas Schlimmfte, mas einem Staate wiederfabren fann, ift, bag bie verworfenfte Rlaffe, ber Befen ber Gefellicaft an'e Ruber fommt; fo fann ber Bbilofopbie und allem pon ibr Abbangigen, alio bem gangen Biffen und Geiftesleben ber Meufchbeit, nichts Echlimmeres begegnen, ale bag ein Alltagefoof, ber fic bloß einerfeite burd feine Objequiofitat, und anbrerfeits burch feine Frechheit im Unfinnichreiben auszeichnet. mithin fo ein Begel, ale bas größte Genie und ale ber Mann, in welchem bie Bbilojopbie ibr lang verfolgtes Biel endlich und für immer erreicht bat, mit großtem, ja beifviellofem Rachbrud proflamirt wirb. Denn bie Folge eines folden Sochverrathe am Ebelften ber Menichheit ift nachber ein Buftanb, wie jest ber philosophifde, und baburd ber litterarifde überhaupt, in Deutschland: Unwiffenbeit mit Unverschamtbeit verbrubert an ber Spise, Ramaraberie an ber Stelle ber Berbienfte, völlige Berworrenbeit aller Grundbegriffe, gangliche Desorientation und Desorganifation ber Philojophie, Plattfopfe als Reformatoren ber Religion, freches Auftregen Des Materialismus und Beftigliemus, Unfenntniß ber alten Sprachen und Berbungen ber eigenen burd birnlofe Bortbeidneiberei und niebertrachtige Buchftabengablerei, nach felbfteigenem Ermeffen ber Ignoranten und Dummfovie, u. f. f. u. f. f. - febt nur um euch! Sogar ale außerliches Somptom ber fiberband nehmenben Robbeit erblide ibr ben fonftanten Begleiter berfelben, - ben langen Bart. biefes Beichlechtsabzeichen, mitten im Geficht, welches befagt, bag man bie Dasfulinitat, bie man mit ben Thieren gemein bat, ber humanitat vorgiebt, indem man vor Allem ein Dann, mas, und erft nachftbem ein Denich fenn will. Das Abicheeren ber Barte, in allen bochgebilbeten Beitaltern und ganbern, ift aus bem richtigen Gefühl bes Gegentheils entftanben, vermoge beffen man vor allem ein Denich, gemiffermagfen ein Menich in abstracto, mit Sintanfegung bes thierifchen Beichlechtennterschiedes, feyn mochte. Singegen bat Die Bartlange ftete mit ber Barbarei, an bie icon ibr Rame erinnert, gleichen

Schritt gehalten. Daber florirten die Barte im Mitterlatter, biefem Millemnium ber Robbeit und Unwillenbeit, bessen Zeich wie Bauter nachziadhmen unster ebesen geigeitler bemühr sind."

Die fernere und sekundere Folge bes in Rebe stehenben Berratgbes an ber Phistophes tann benn auch nich ausbefeiben: sie ist Berachtung ber Ration bei ben Rachbarn, und bes Zeitalters bei ber Nachbett. Denn wie man's treibt, so gehts, und den wird nichts gesches, und

Den habe ich von bem mächtigen Einstin ber Geiftesnahrung auf des Zeitalter gerebet. Deiter nun beruht darauf, daß
sie sowohl den Stoff wie die Form des Tentens bestimmt. Daber fommt gar viel darauf an, was gesoht und bennach gelesien
wirt. Denn des Densen mit einem wehrhoft großen Glessie
fichaft den eigenen, ertheilt ihm eine regelrechte Bewegung, veriegt ihn in den richigen Schwung: es wirft anachg der Sand
bes Schreibmeisters, welche die des Kindes siber. Dinggen das
Densen mit Euten, die es eigenssich auf blofen Schrin, mithin
auf Täuschung des Leiers despleich baken, wie fichte, Schgein, des ger das Densen mit Dueerschiften, oder mit solchen, die sich
gere den Leier mit Dueerschoffen, oder mit solchen, die sich
gere das Densen mit Dueerschoffen, oder mit solchen, die sich
sieren Berfand verschoff mehren, von benen Berbart

Der Bart vergrößert ben tiefetifden Leiel bes Gefichte and hoch in berente babren, gibb er eine Darfmenfen, im Breift, währen er igit! — Fie eine Bartmenfen, im Breift, währen er igi! — Fie eine Gerben ber Bart ausgeben. Dief girte bem vom ein Bod aberen nur au Juben, Reifen, Aabuginen, Gefangenau und Einspennaben, pich gerwohn. — Die Gerecklich im Murceila, weeche ber Bart ber bis flagsennte verleiht, beruft barauf, da fen ercheftin led for Mafie ist der Befalle einfimmt, und punt bie des Breaftige anderderbe Saffte. Babem ift alles Bedaurtiens theirist. Die Natur ift das Abgeide bei haben, die fiel ist fleberbe figne, mehr bei ber hoften einfimigen. Die Befalle ist fleberbe figne nessalb befüglig. Batte geber hoften der bestehen find fie balbe Moelen find, nuter benen es schreit.

ein Beifpiel ift. Ueberbaupt aber ift bas lefen ber Gdriften felbft auch nur gewöhnlicher Ropfe, in Sachern, wo es fich nicht um Thatfachen, ober beren Ermittelung, banbelt, fonbern bloß eigene Gebanfen ben Stoff ausmachen, eine beillofe Berichmenbung ber eigenen Beit und Rraft. Denn mas bergleichen leute benfen fann feber Unbere auch benfen: baf fie fich jum Denfen formlich jurechtgefest und es barauf angelegt baben, beffert bie Cache burchaus nicht; ba es ihre Rrafte nicht erbobt und man meiftene bann am wenigften benft, mann man formlich fich bagu gurecht gefest bat. Dagu fommt noch, bag ibr Intelleft feiner naturlichen Bestimmung, im Dienfte bes Billens ju arbeiten, getreu bleibt; wie bies eben normal ift. Darum aber liegt ihrem Treiben und Denfen ftete eine Abficht jum Grunde: fie baben allegeit 3 mede und erfennen uur in Begua auf biefe, mithin nur Das, mas biefen entfpricht. Die willensfreie Aftivitat bes Intellefte, welche bie Bebingung ber reinen Objeftivitat und baburch aller großen Leiftungen ift, bleibt ibnen ewig fremt, ift ibrem Bergen eine Sabel. Gur fie baben nur 3mede Intereffe, nur 3mede Reglitat: benn in ihnen bleibt bas Bollen vorwaltenb. Daber alfo ift es boppelt thoricht, an ibren Produftionen feine Beit ju verichwenden. Allein mas bas Dublifum nie erfennt und begreift, weil es gute Grunde bat. es nicht erfennen ju wollen, ift die Ariftofratie ber Ratur. Daber legt es fobalb bie Geltenen und Benigen, welchen, im Laufe ber Jahrhunderte, Die Ratur ben boben Beruf bes Radbenfene über fie, ober auch ber Darftellung bes Beiftes ibrer Berfe, ertheilt batte, aus ben Sanben, um fich mit ben Brobuftionen bes neueften Stumpers befannt ju machen. 3ft einmal ein Beros bagemefen; fo ftellt es balb einen Schacher baneben, - ale ungefabr auch jo Ginen. bat ein Dal bie Ratur in gunftigfter Laune bas feltenfte ibrer Erzeugniffe. einen wirflich über bas gewöhnliche Daag binaus begabten Beift, aus ihren Banben bervorgebn laffen, bat bas Schidfal, in milber Stimmung, feine Musbilbung gestattet, ja, baben feine Berte endlich "ben Biberftand ber ftumpfen Belt befiegt" und find ale Dufter anerfannt und anempfohlen, - ba banert es nicht lange fo fommen bie Leute mit einem Erbenflog ibres Gelichtere berangeichleppt, um ibn baueben auf ben

Mitar zu fellen; cen weil sie nicht begreifen, nicht ahnben, wie aristortarisch die Ratur ift: sie ift es so lehr, baß auf 300 Millionen ibere Fabrindare noch nicht Ein wahrhaft großer Geift sommt; baher man alebann Diefen gründlich fennen sennen, seine Werfe ale eine Art Dffenharung betrachten, sie unermbisch seine und diurna nocturnaque nann ahnuen, bagegen aber sämmsliche Miltagetöpfe liegen lassen soll, ale Das, was sie siehen, nämfich ale erwas so Gemeines und Miltägliches, wie die Kissen an der Wand.

In ber Bbilofophie ift ber oben gefchilberte Bergang auf bas Eroftlofefte eingetreten: neben Rant wird burchgangig und überall, nämlich ale eben noch fo Giner, Richte genannt: "Rant und Sichte" ift gur ftebenben Phrafe geworben. "Gebt, wie wir Mepfel fdmimmen!" fagte ber - - Gleiche Ehre wiberfabrt bem Scheffing, ja, - prob pudor! - fogar bem Unfinnichmierer und Ropfverberber Begel! Der Gipfel biefes Barnaffus murbe namlich immer breiter getreten. - "Sabt ibr Mugen? babt ibr Mugen?" mochte man, wie Samlet feiner nichte wurdigen Mutter einem folden Publifo gurufen. Ad. fie baben feine! es fint ja noch immer bie Gelben, welche überall und febergeit bas achte Berbienft baben verfummern laffen, um ibre Sulbigung Rachaffern und Manieriften, in jeber Gattung, baraubringen. Go mabnen fie benn auch, Philosophie ju ftubiren, wenn fie bie allmeffentlichen Ausgeburten von Ropfen lefen, in beren bumpfem Bewußtfepn fogar bie blogen Brobleme ber Philosophie fo wenig anflingen, wie bie Glode im luftleeren Recipienten; ja, von Ropfen, welche, ftreng genommen, von ber Ratur ju nichte Unberem gemacht und ausgeruftet murben, ale, eben wie bie Uebrigen, ein ebrliches Gewerbe in ber Stille gu treiben, ober bas Kelb ju bauen, und bie Bermebrung bes Menichengeichlechte ju beforgen, jeboch vermeinen, von Umte und Pflicht wegen, "ichellenlaute Thoren" fenn ju muffen. ftanbiges Dareinreben und Mitrebenwollen gleicht bem ber Tauben, bie fich in bie Ronversation mifchen, wirft baber auf bie ju allen Zeiten nur gang vereinzelt Ericheinenben, welche von Ratur ben Beruf und baber ben wirflichen Trieb haben, ber Erforfdung ber bochften Babrbeiten obguliegen, nur ale ein ftorenbes und vertvirrenbes Geraufd; wenn es nicht gar, wie febr oft

der Hall (f), the Stimme absightide erstüdt, weil was sie vorbein, gen nicht in des Kram sener Leute past, denen es mit nichte, als mit Absighten und materiellen Jweden Ernst senn, und die, vermöge ihrer beträchtichen Angahl, dat ein Gelsprei zu Wage dringen, dei dem Krieft den Angahl, dat ein Gelsprei zu Tage dach eine keine keine weiter gestüdt der Krieft der

Die Univerfitaten nun aber find offenbar ber Beerd alles ienes Spiels, welches bie Abficht mit ber Bbilofopbie treibt. Rur mittelft ihrer fonnten Rante, eine Beltepoche in ber Philofopbie begrundenbe Leiftungen verbrangt werben burch bie Binbbeuteleien eines Richte, bie wieber balb barauf ibm abnliche Gefellen verbrangten. Dies batte nimmermehr gefchebn fonnen por einem eigentlich philosophifchen Bublifo, b. b. einem folden, welches bie Philosophie, ohne andere Abficht, blog ibrer felbft megen fucht, alfo vor bem freilich ju allen Beiten außerft fleinen Publifo wirflich benfenber und ernftlich von ber ratbielbaften Beichaffenbeit unfere Dafenne erariffener Ropfe. Rur mittelft ber Universitaten, vor einem Publifo aus Stubenten, bie Alles, was bem Berrn Brofeffor ju fagen beliebt, glaubig annehmen, ift ber gange philosophifche Cfanbal biefer legten 50 Jahre möglich gewejen. Der Grunbirrthum biebei liegt namlich barin, bag bie Universitäten auch in Sachen ber Philosophie bas große Bort und bie enticheibenbe Stimme fich anmaagen, welche allenfalle ben brei obern Kafultaten, jeber in ihrem Bereiche, gufommt. Dag jeboch in ber Bbilofophie, als einer Biffenichaft, Die erft gefunden werben foll, Die Gache fich andere verbalt, wird überfebn; wie auch, bag bei Befegung philosophis icher Lebrftuble, nicht, wie bei anbern, allein bie Fabigfeiten, fonbern noch mehr bie Befinnungen bes Ranbibaten in Betracht

13

fommen. Demgemäß nun aber benft ber Stubent, bag, wie ber Brofeffor ber Theologie feine Dogmatif, ber juriftifche Brofeffor feine Banbeften, ber mebicinifche feine Batbologie inne bat und befint: fo munte auch ber allerbochften Orte angeftellte Profesior ber Metaphpfif biefe inne baben und befigen. Er gebt bemnach mit finblichem Bertrauen in beffen Rollegia, und ba er bafelbft einen Mann finbet, ber, mit ber Diene wohlbewußter lleberlegenbeit, alle je bagemefenen Bbilofopben von oben berab fritifirt: fo ameifelt er nicht, baf er por bie rechte Schmiebe gefommen fen, und pragt fich alle bier fprubelnbe Beisbeit fo glanbig ein, ale fage er vor bem Dreifug ber Potbia. Raturlich giebt ed, von Dem an, fur ibn feine andere Philosophie, ale bie feines Brofeffore. Die wirflichen Bbifofopben, Die Lebrer ber Sabrbunberte, fa Sabrtaufenbe, bie aber in ben Bucheridranten ichmeigend und ernft auf Die marten, welche ibrer begehren, lagt er, ale veraltet und wiberlegt, ungefejen : er bat fie, wie fein Professor, "binter fich." Dagegen tauft er fic bie meffentlich erscheinenben Geiftesfinder feines Brofeffore, beren meiftens oft wiederbotte Auflagen allein aus foldem Bergang ber Cache an erffaren finb. Denn auch nach ben Univerfitate fabren bebatt, in ber Regel, Beber eine glaubige Unbanglichfeit an feinen Profeffor, beffen Beifteorichtung er frub angenommen und mit beffen Manier er fich befreundet bat. Daburd erhalten benn bergleichen philosophische Diggeburten eine ihnen fonft unmogliche Berbreitung, ibre Urbeber aber eine eintragliche Cefebritat. Bie batte es angerbem gefchebn fonnen, bag j. B. ein folder Rompler von Berfehrtheiten, wie bie ,, Ginleitung in bie Philosophie" von Berbart, funf Muffagen erlebtet . Daber idreibt fic benn wieber ber Rarrenübermuth, mit welchem (a. B .-S. 234, 35, ber.4. Mufl.) biefer entichiebene Ducerfopf pornehm auf Rant berabfiebt und ibn mit Rachficht gurechtweift. -

Betrachtungen biefer Art und namentlich der Rücklich auf dagung Treifen mit der Phissospie auf Universitäten, feit Kannts Abgange, fellen in mir mehr und mehre die Reinung seft, daß, wenn es überhaupt eine Phissophie geben foll, d. d. wenn es dem mentschichen Geiste vergönnt sept soll, seine höchen und edelsen Krafte dem, ohne allen Bergleich, wiedigiften aller Probleme zuwenden zu durfen, Dies nur dann mit Erfolg

geschehn kann, wann die Philosophie allem Einflusse des Exactes entzagen bleibt, und daß deumach beier schon ein Erogen sie sie hut und ihr seine Sumanität und seinen Evestmuty genugiam beweist, wenn er sie nicht versofgt, sondern sie gewähren läßt und ihr Beschand vergdunt, als einer freien Kunst, die übragie ihr eigener Lohn tergdunt, als einer freien Kunst, die Brudschalt vergen, die die eine der kunst, die Brudschalt vergen, welch weben achten fann; weil die Leute, die von der Philosophie sehen wollen, höchsi selten eben Die sen werden, welche eigentlich für sie leben, disweisen aber logar Tie fenn können, welche verschetzenwies esan sie mochlingen.

Deffentliche Lehrftuble geburen allein ben bereits gefchaffenen, wirflich vorbanbenen Biffenichaften, welche man baber eben nur gelernt ju baben braucht, um fie lebren ju fonnen, bie alfo im Gangen bloß meiter ju geben und, wie bas auf bem ichmargen Brette gebrauchliche tradere bejagt; mobei es jeboch ben fabigeren Ropfen unbenommen bleibt, fie ju bereichern, ju berichtigen, und ju vervolltommnen. Aber eine Biffenichaft, bie noch gar nicht eriftirt, bie ibr Biel noch nicht erreicht bat, nicht ein Dal ibren Beg ficher fennt, ia beren Doglichfeit noch beftritten wird, eine folde Biffenichaft burd Brofefferen lebren zu laffen ift eigentlich abfurb. Die natürliche Folge bavon ift, bag Jeber von Diefen glaubt, fein Beruf fei, Die noch fehlenbe Biffenichaft ju ichaffen; nicht bebenfent, bag einen folden Beruf nur bie Ratur, nicht aber bas Minifterium bes öffentlichen Unterrichts ertheilen fann. Er verfucht es baber, fo aut es gebn will, fent balbigft feine Diggeburt in bie Welt und giebt fie fur bie lang erfebnte Copbia aus, wobei es an einem bienftwilligen Rollegen, ber bei ibrer Taufe ale folder ju Gevatter ftebt, gewiß nicht feblen wirb. Danach werben bann bie herren, weil fie ja von ber Philosophie leben, fo breift, bag fie fich Philosophen nennen, und bemnach auch vermeinen, ibnen gebure bas große Bort und Die Entideibung in Cachen ber Bbiloforbie, ig, bag fie am Enbe gar noch Bbilefopbenverfammlungen feine contradictio in adjecto, ba Philosophen felten im Dual und faft nie im Plural augleich auf ber Welt find) anfagen und bann ichaarenweife gufammenlaufen, bae Bobl ber Bbilofopbie gu berathen!")

<sup>\*) &</sup>quot;Reine alleinseligmachenbe Bhilosophie!" ruft bie Bhilosophafterverfammfung in Gotha, b. h. ju Deutich: "fein Streben nach objef-

Bor Allem jedoch werben solche Universitätespisielovhen bei feigen, ber Phölicobsie die jenigen Kichung au geben, weiche ben ihnen am Herzen liegenben, ober vielimedr gelegten Jweden entferich, und hieu, erforderlichen Kalle sogar die Eehen der achten frühern Philosophen moben und vertrechen, jut Worth sogar verfälichen, nur damit heraussomme was sie brauchen. Da nun das Publistum so findich ist, siere ach dem Reuesten zu greien, ihre Schriften aber doch den Etter Philosophie siebern zie ist kollege, das, durch die Moglechmackseit, ober Bertspriecit, ober Unsfanzischi, oder wenigkens marternde Langweitigkeit derfelden, wellen Weigung auf Philosophie hötten, von übr wieder zurächgeschrecht verben, wodurch sie slieb allmätig in Miefretzt artälk, wie Dies bereits der Kall in Mie

Aber nicht nur ftebt es mit ben eigenen Schopfungen ber herren ichlecht, fonbern bie Beriobe feit Rant beweift auch, bag fie nicht ein Dal im Stande find, bas von großen Ropfen Beleiftete, ale foldes Anerfannte und bemnach ibrer Dbbnt llebergebene feft ju balten und ju bewahren. Saben fie fich nicht bie Rantifche Philosophie aus ben Sanben fpielen laffen, burd Sichte und Schelling? Rennen fie nicht noch, burchgangig und bodft ifanbalofer und ehrenrühriger Beife, ben Binbbeutel Richte ftete neben Rant, ale ungefabr feines Bleichen? Erat nicht, nachbem bie oben genannten zwei Bbilofopbafter Rante Lebre verbrangt und antiquirt batten, an bie Stelle ber ftrengen, von Rant aller Metaphpfif gefesten Rontrole bie gugellofefte Bbantafterei? Saben fie biefe nicht theile brav mitgemacht, theile unterlaffen, ibr, mit ber Rritif ber Bernunft in ber Sant, fich feft entgegenauftellen ? weil fie namlich es geratbener fanben, bie eingetretene fare Obfervang au benuten, um entweber ibre felbft: ausgehedten Gachelchen, j. B. Berbartifche Boffen und Friefifches Altweibergefchmas, und überhaupt Jeber feine eigene Da: rotte, ju Darfte ju bringen, ober auch um lebren ber lanbed:

ther Bahrfeit! Rein griftige Ariftetaile, feine Alleinferrifchaft ber von ber Matter Bevorgugten! Senberm Bebelerrifchaft! Beet von ums erte wir ism ver Schnabel genachfen ift, aub Einer gelle is bei bei ber Anterel. Da baben bie Lumpe gutes Spiel! Gie michten afmilich auch aus ber dichte ber beiteigen bei beffereigen menarchifte Berefingu verbamen, un eine Breitarierepublif einguführen: aber bie Ratur legt Breief ein: fie ift artifikartisife!

reliaion ale philosophische Ergebniffe einschwärzen gu fonnen. Sat bies Alles nicht ben Weg gebahnt gur fanbalofeften philoforbifden Scharlatanerie, beren je bie Belt fich au ichamen gebabt bat, jum Treiben bee Begele und feiner erbarmlichen Befellen ! Saben nicht felbft Die, welche bem Unwefen fich wiberfegen, babei ftete, unter tiefen Budlingen, vom großen Genie und gewaltigen Beifte jenes Scharlatante und Unfinnefcmierere gerebet und baburch bewiefen, bag fie Pinfel find? Gind nicht bievon (ber Babrbeit jur Steuer fei es gefagt) Rrug und Fries allein auszunehmen, welche gegen ben Ropfverberber geraben auftretenb, ibm bloft bie Schonung ermiefen baben, bie nun ein Dal feber Bbilofophieprofeffor unwiderruflich gegen ben andern ausübi? Sat nicht ber Berm und bas Gefdrei, welches bie beutiden Univerfitatephilosophen, in Bewunderung jener brei Cophiften, erboben, enblich auch in England und Franfreich allgemeine Mufmerfjamfeit erregt, welche jeboch, nach naberer Untersuchung ber Cache, fich in Gelachter auflofte ? - Befonbere aber geigen fie fich ale treulofe Bachter und Bemabrer ber im laufe ber 3abrbunberte ichmer errungenen und enblich ibrer Dbbut anvertrauten Wahrheiten, fobalb es folche find, bie nicht in ihren Rram paffen, b. b. nicht au ben Refultaten einer platten, rationaliftifchen, optimiftifden, eigentlich bloß Bubifden Theologie ftimmen, ale melde ber im Stillen porberbeichloffene Bielpunft ibres gangen Bbilolopbirene und feiner boben Rebensarten ift. Dergleichen Lebren alfo, welche bie ernftlich gemeinte Philosophie nicht ohne große Unftrengung ju Tage geforbert bat, merben fie ju obliteriren, ju vertufden, ju verbreben und berabzugiehn fuchen ju Dem, mas in ihren Giubentenerziehungeplan und befagte Rodenphilosophie pafit. Gin emporendes Beifpiel biefer Art giebt bie Lebre von ber Greibeit bes Billens. Rachbem bie ftrenge Rothmenbiafeit aller menichlichen Billensafte burch bie vereinten und fucceffiven Anftrengungen großer Ropfe, wie Sobbes, Gpi= noza, Brieften und hume unwiberleglich bargethan worben, auch Rant bie Gade ale bereite vollfommen ausgemacht genommen batte: ") thun fie mit Ginem Dale, ale mare nichte geschebn,

<sup>\*)</sup> Gein auf ben tategorifchen 3mperativ gegründetes Boftulat ber Freicheit ift bei ihm blog von praftifcher, nicht von theoretischer Gultigeteit. Ran febe meine "Grundprobleme ber Ethil." Seite 80 n. 146.

verlaffen fich auf bie Unwiffenbeit ibres Bublifume und nehmen in Gottes Ramen, noch am beutigen Tage, in faft allen ihren Lebrbuchern bie Areibeit bes Millene ale eine ausgemachte und fogar unmittelbar gewiffe Cache. Bie verbient ein foldes Berfabren benannt ju werben ? Wenn eine folde, von allen ben eben genannten Philosophen fo feft als irgend eine, begrundete Lebre bennoch von ihnen verhehlt, ober verläugnet wirb, um fatt ihrer bie entichiebene Abfurbitat vom freien Billen, weil fie ein nothwendiges Bestandftud ibrer Rodenphilosophie ift, ben Stubenten aufzubinden; fint ba bie Berren nicht eigentlich bie Reinbe ber Philosophie? Und weil nun (benn conditio optima est ultimi. Sen. op. 79) bie Lebre von ber ftrengen Receffitation affer Billeneafte nirgende fo grundlich, flar, gufammenbangenb und vollftanbig bargethan ift, ale in meiner von ber Rormeais iden Societat ber Biffenidaften reblich gefronten Breisidrift; fo findet man, ihrer alten Politif, mir überall mit bem paffiven Biberftanbe ju begegnen, gemaß, biefe Gerift meber in ihren Buchern, noch in ibren gelebrten Journalen und Litteraturgettungen irgend ermabnt: fie ift aufe ftrengfte fefretirt und wird comme non avenue angesehn, wie Alles, was nicht in ihren erbarmtichen Rram paßt, wie meine Ethif überhaupt, fa, wie alle meine Berte. Meine Philosophic intereffirt eben bie Berren nicht: bas fommt aber baber, bag bie Ergrundung ber Babrbeit fie nicht intereffirt. Bas fie bingegen intereffirt, bas find ibre Gebalte, ibre Sonorarlouieb'ore und ibre Sofrathetitel. 3mar intereffirt fie auch bie Philosophie: infofern namlich, ale He ibr Brob von berfelben baben: infofern intereffirt fie bie Philolophie. Gie fint es, welche icon Giorbane Bruno darafterifirt, ale sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o niente solleciti circa la verità, si contentano saper, secondo che comunmente è stimato il sapere, amici poco di vera sapienza, bramosi di fama e riputazion di quella, vaghi d'apparire, poco curiosi d'essere. (S. Opere di Giordano Bruno publ. da A. Wagner. Lips. 1830, Vol. II, p. 83.) Bas alfo foll ihnen meine Preisichrift über bie Freiheit bes Billens, und mare fie von gebn Afabemien gefront? Dagegen aber wirb mas Blattfopfe aus ibrer Schaar über ben Gegenftant feitbem gefafelt baben, wichtig gemacht und gnempfoblen.

Braud' ich ein foldes Benehmen gu qualifigiren ? Gind Das Leute, welche bie Philosophie, bie Rechte ber Bernunft, Die Freibeit bee Denfene vertreten ! - Ein anberes Beimiel ber Art liefett bie fpefulative Theologie. Racbem Rant alle Beweife, bie ihre Stuten ausmachten, unter ihr weggezogen und fie baburd rabifal umgeftogen bat, balt Das meine Berren pon ber lufrativen Philosophie feineswege ab, noch 60 3abre binterber bie fpefulative Theologie fur ben gang eigentlichen und mefentlichen Gegenftand ber Philosophie auszugeben und, weil fie fene erplobirten Beweife wieber aufzunehmen fich boch nicht unterftebn, jest obne Umftanbe, nur immerfort vom Abiolutum ju reben, welches Bort gar nichte Anderes ift, ale ein Enthes mem, ein Chlug mit nicht ausgesprocenen Pramiffen, jum Bebuf ber feigen Berlarvung und binterliftigen Erichleichung bes foemologifden Beweifes, ale welcher in eigener Geftalt fich, feit Rant, nicht mehr febn laffen barf und baber in biefer Berfleibung eingeschmargt werben muß. Mie batte Rant von biefem letteren Rniff eine Borabnbung gehabt, fagt er ausbrudlich: "Dan bat ju allen Beiten von bem abfolntenothwendigen "Befen gerebet und fich nicht fomobl Dube gegeben, au verftebn. "ob und wie man fich ein Ding von biefer Art auch nur ben-"fen fonne, ale vielmehr beffen Dafeyn ju beweifen. - -"Denn alle Bedingungen, bie ber Berftand jederzeit bebarf, um "etwas ale nothwendig angufebn, permittelft bee Bortes Un-"bebingt, megmerfen, macht mir noch lange nicht verftanblich. "ob ich alebann burch einen Begriff eines Unbedingtnothwendigen "noch etwas, ober vielleicht gar nichts benfe." (Rritif ber reinen Bernunft, 1. Mufl. G. 592; 5. Mufl. G. 620.) 3ch erinnere bier nochmale an meine Lebre, baf Rothwendigfeyn burdaus und überall nichte Anderes bejagt, ale aus einem vorhandenen und gegebenen Grunde folgen: ein folder Grund ift alfo gerabe bie Bedingung affer Rothwendigfeit; bemnach ift bas Unbedingtnothwendige eine contradictio in adjecto, alfo gar fein Gebante, fondern ein bobles Bort, - freilich ein im Bau ber Profefforenphilosophie gar banfig angemenbetes Material. - Sieber gebort ferner, baf. Lode's groffer, Eroche machenber Grunds lebre vom Richtvorhandenfenn angeborener 3been, und allen feitbem und auf bem Grunde berfelben, namentlich burch

Raut gemachten Fortidritten in ber Philosophie jum Erog, bie herren von ber gilocogia picogogog, gang ungenirt, ibren Stubenten ein "Gottesbewußtfeyn", überhaupt ein unmittelbares Erfennen, ober Bernehmen, metaphpfifder Begenftanbe burch bie Bernunft aufbinden. Es bilft nichts, bag Rant, mit bem Aufmande bes feltenften Charffinne und Tieffinne, bargethan bat, bie theoretifche Bernunft fonne ju Gegenstanben, Die über bie Moglichfeit aller Erfahrung binaus liegen, nimmermehr gelangen; bie Berren febren fich an fo etwas nicht; fonbern obne Umftanbe lebren fie, feit 50 Jahren, bie Bernunft babe gang unmittelbare, abfolute Erfenntniffe, fei eigentlich ein von Saufe aus auf Metarbofif angelegtes Bermogen, welches, über alle Moglichfeit ber Erfabrung binaus, bas fogenannte leberfinnliche, bas 216= folutum, ben lieben Gott und mas bergleichen noch weiter fenn foll, unmittelbar ertenne und ficher erfaffe. Daß aber unfere Bernunft ein foldes, bie gefuchten Begenftanbe ber Detaphofif, nicht mittelft Schluffe, fonbern un mittelbar erfennenbes Bermogen fei, ift offenbar eine Rabel, ober gerabe beraus gefagt, eine palpable Luge; ba es nur einer reblichen, fonft aber nicht ichwieris gen Gelbftprufung bebarf, um fich von ber Grundlofigfeit eines folden Borgebene ju überzeugen: jubem es fonft auch gang anbere mit ber Detarbofif ftebn mufte. Daf bennoch eine folde. alles Grundes, auffer ber Berlegenbeit und ben ichlauen Abfichten ihrer Berbreiter, entbebrenbe, fur bie Philosophie grundver= berbliche Luge, feit einem balben Jahrhundert, jum fiebenben. taufend und aber taufend Dal wiederholten Ratheber Doama geworben, und, bem Beugniff ber größten Denfer jum Eroft. ber ftubirenben Jugend aufgebunden wirb, gebort ju ben ichlimmften Früchten ber Universitatephilosophie.

Solder Borbectiung jedoch entsprechend, ift bei ben Kalbeberphilolopben das eigentliche und weientliche Thema der Metabephyft der Auseinaberfegung der Serfalfullisse Gottes auf Weltbie weitläuftigften Erörterungen besselben füllen ihre Lehrbücher.
Dielen Puntf ins Beine zu bringen, glauben sie so von Allem berufen und bezahlt; und da ist es nun erzöglich zu lehn, wie altstug und gelebrt sie vom Absolutum, ober Gott, reden, sich gang ernspati gekarbend, als wüßten sie wiestlichen die Kingen etwas abwon: es erfinnert an den Ernst, mit verliche iregen etwas abwon: es erfinnert an den Ernst, mit verlichen die Kinder ihr Spiel betreiben. Da ericbeint benn febe Deffe eine neue Detaphofit, welche aus einem weitlauftigen Bericht über ben lieben Gott beftebt, auseinanderfest, wie es eigentlich mit ibm ftebe und wie er bazu gefommen fei, bie Belt gemacht ober geboren, ober fonft wie bervorgebracht ju baben, fo baß es icheint, fie erhielten balbiabrlich uber ibn bie neueften Radrichten. Manche gerathen nun aber babei in eine gewiffe Berlegenheit, beren Birfung bochfomifch ausfällt. Gie haben nämlich einen orbentlichen, verfonlichen Gott, wie er im A. T. fiebt, ju lebren: bas wiffen fie. Unbrerfeite feboch ift, feit ungefahr 40 3abren, ber Spinogiftifche Bantbeismus, nach welchem bas Wort Gott ein Spnonpm von Welt ift, unter ben Belehrten, und fogar ben blog Gebilbeten, burchaus vorberrichend und allgemeine Dobe: bas mochten fie boch auch nicht fo gang fabren laffen; burfen jeboch nach biefer verbotenen Schuffel eigentlich bie Sand nicht ausftreden. Run fuchen fie fich burch ihr gewöhnliches Mittel, bunfele, verworrene, fonfuje Phrajen und hoblen Borifram ju belfen, mobei fie fich jammerlich breben und minben: ba fieht man benn Ginige, in Ginem Athem verficbern, ber Gott fei von ber Belt total, unendlich und himmelweit, gang eigentlich bim= melweit, verichieben, jugleich aber gang und gar mit ihr verbunben und Gine, ja, ftede bie über bie Dhren brinne; woburch fie mich bann jebes Dal an ben Beber Bottom im Johannisnachtetraum erinnern, melder verfpricht, ju brullen, wie ein entfeslicher lowe, jugleich aber boch fo fanft, wie nur irgend eine Rachtigal floten fann. In ber Musführung geratben fie babei in bie feltfamfte Berlegenbeit: fie bebaupten nämlich, außerhalb ber Belt fei fein Plat fur ibn: banach fonnen fie ibn aber innerhalb auch nicht brauchen, rodiren nun mit ibm bin und ber, bie fie fich mit ihm gwifchen gwei Stublen nieberlaffen.")

<sup>9</sup> Mus einer analogen Berlegenbeit ertipringt bas 20ch, welches jest, ba nu boch ein 20m nie Richt nicht mehr unter me Gefell felet, mit einige ten ihnen ertheilen, — um nämlich bie Gbre ütres geten Gefellendaß au reiter: aber eiligli figun fie bemeiften bie Berleitung figun, die hier de darpfläche Unrecht babe: benn fie werben fich häten, einer Belleichbie beiginfimmen, bie einwa gang flubrere fil, als in hopfetabeten Berleitung wechbillte nich wunterlich verbrämte jubiliche Mythologie, — wie fie bei finnen de riegeure fil.

Singegen bie Rritif ber reinen Bernunft, mit ibren Beweifen a priori ber Unmoglichfeit aller Gotteberfenntnift, ift ibnen Schnidichnad, burch ben fie fich nicht irre machen laffen: fie wiffen wogu fie bafind. Ihnen einzuwenden, baß fich nichte Unphilophischeres benten laft, ale immerfort pou etwas gu reben, von beffen Dafeyn man ermiefenftermagfen feine Renntnif unb von beffen Wefen man gar feinen Begriff bat, - ift nafemeifes Ginreben: fie miffen mogn fie bafind. - 3ch bin ihnen befanntlich Giner, ber tief unter ibrer Rotis und Aufmertfamfeit ftebt, und burd bie gangliche Richtbeachtung meiner Berfe baben fie an ben Tag ju legen permeint, mas ich fei fwiewohl fie gerabe baburch an ben Tag gelegt baben, mas fie finb): baber wirb es, wie Alles, mas ich feit 35 Jahren vorgebracht habe, in ben Bind gerebet fenn, wenn ich ibnen fage, bag Rant nicht gefderat bat, bag wirflich und im vollften Ernft, bie Philosophie feine Theologie ift, noch jemale fenn fann; bag fie vielmehr etwas gang Anberes, von jener vollig Berichiebenes ift. 3a, wie befanntlich febe andere Biffenichaft burch Ginmifchung von Theologie verborben wirb, fo auch bie Bbilofopbie, und gwar am affermeiften; wie Goldes bie Beidichte berfelben bezeugt: baß Dies fogar auch von ber Moral gelte, babe ich in meiner Abhandlung über bas Runbament berfelben febr beutlich bargethan; baber bie Berren auch uber biefe mauschenftill gemefen find; getreu ihrer Taftif bes paffiven Biberftanbes. Die Theologie nämlich bedt mit ihrem Schleier alle Probleme ber Philosophie ju und macht baber nicht nur bie lofung, fonbern fogar bie Auffaffung berfelben unmöglich. Alfo, wie gefagt, bie Rritif ber reinen Bernunft ift gang ernfilich ber Runbigungebrief ber bieberigen ancilla theologiae gemejen, melde barin, Gin fur alle Dal, ihrer geftrengen Gebieterin ben Dienft aufgefagt bat. Seitbem bat nun biefe fich mit einem Dietling begnugt, ber Die jurudgelaffene Livree bes ebemgligen Dieners, bloß jum Schein, gelegentlich angiebt; wie in Italien, wo bergleichen Subftitute gumal am Sonutage baufig gu febn und baber unter bem Ramen ber Domenichini befannt finb.

Allein an der Universitätsphilosophie haben Kants Kritifen und Argumente freilich scheitern muffen. Denn ba heißt es: sie volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas: die Philosophie

foll Theologie fenn, und wenn bie Unmöglichfeit ber Gache von amangia Rauten bemiefen mare: wir miffen, wogu mir bafinb: in majorem Dei gloriam find mir ba. Jeder Philosophieprofeffer ift, fo gut wie Beinrich VIII., ein defensor fidel, und erfennt bierin feinen erften und hauptfachlichen Beruf. Rachs bem alfo Rant allen möglichen Beweifen ber fpefulativen Theologie ben Rero fo rein burchichnitten batte, baß feitbem fich Riemand mehr mit ibnen bat befaffen mogen; ba beftebt benn bas philosophische Beftreben, feit faft funfgig Jahren, in allerlei Berfuchen, bie Theologie fein leife ju erichleichen, und bie philofophifchen Schriften fint meiftene nichte Anberes, ale fruchtlofe Belebungeverfuche an einem entfeelten Leidnam. Go baben benn j. B. bie herren von ber lufrativen Philosophie im Denichen ein Gottesbewußtfenn entbedt, welches bis babin aller Belt entgangen war, und werfen bamit, burch ibre wechselseis tige Ginftimmung und bie Unichulb ibres nachften Bublifums breift gemacht, fed und fubn um fich, woburch fie am Enbe gar bie ehrlichen Sollander ber Universitat Lepben verführt haben; fo bag biefe, bie Binfelguge ber Philosophieprofefforen richtig fur Fortidritte ber Biffenichaft anfebend, gang treubergig, am 15. Rebruar 1844, Die Preiofrage geftellt haben: quid statuendum de Sensu Dei, qui dieitur, menti humanae indito, u. f. w. Bermoge eines folden "Gottesbewußtfeyns" mare benn Das, mas inubfam ju beweifen alle Philosophen, bis auf Rant, fich abarbeiteten, etwas unmittelbar Bewußtes. Belde Binfel inuften aber bann alle fene fruberen Philosophen gemelen fenn, bie fich ibr leben laug abgemubt baben, Bemeife für eine Gache aufzuftellen, beren wir uns gerabegu bewußt find, welches befagt, bag wir fie noch unmittelbarer erfennen, als baß 2 Mal 2 vier ift, ale wozu boch icon lleberlegung gebort. Eine folde Cache beweifen ju wollen, mufte ja fenn, wie wenn man beweifen wollte, bag bie Mugen febn, bie Dhren boren und bie Rafe rieche. Und welch unvernünftiges Bieb mußten boch bie Anbanger ber, nach ber Babl ibrer Befenner, vornehmften Religion auf Erben, bie Bubbbaiften, fenn, beren Religionseifer fo groß ift, bag in Tibet beinahe ber fechfte Deufch bem geiftlichen Stante angebort und bamit bem Colibat verfallen ift, beren Glaubenolebre feboch awar eine bochft lautere, erhabene, Bwar ahmen alse be Schriften unkerer Universtätäs Philofephen ben lebendigsten Eiter für bie Theologie; bagegen aber
lebe geringen sür bie Wachteit. Denn ohne Schu wor biefer
werben Sophismen, Erichfetchungen, Rerbrechungen, saliche Mifren
innen, mie unerhörter Dreifigleit, angewanth, ja angehauf,
werben logar, wie oben ausgeführt, der Bernunft unmittelbare,
bieferinntiche Erfennnisse, — also angebornen Ibeen, — angebichtet, ober richiger angelegen; Miles einzig und allein um
Theologie berausgubringen: nur Theologie um Theologie um
Theologie berausgubringen: mur Theologie wie werth
ich Prief, Speelogie! — Ah möche ben Ferren ummaaßgelich pu bebarlen geben, daß immerhin Theologie wie werth
ich, namich bie Rechischfeit; Reblichfeit, wie im Handel umb
Mandel, so auch im Denten und Lehren: die sollte mir um
teine Theologie fül tenn.

Wie nun aber die Sachen stehn, muß, wer es mit ber Kririch gemeint und bermauft ernsting genommen, überhaupt es ehrlich gemeint und bemnach feine Theologie zu Martie zu bringen
bat, jenen Herten gegenüber, freilich zu furz sommen. Bräche er auch das Bertrefflichse, das je die Welt geieben, und icher er alle Weisbeit himmels und der Erben auf; sie werben bennoch Mugen und Opern abwenden, wenn es feine Theologie sig, ja, je mehr Bertriens siene Sach bat, besto mehr wird sie, nich ihre Bewunderung, sendern ihren Groß erregen; besto beterminitreren passiven Wideren Schweigen sie zu erfisiden suchen, augleich mit besto Samischeren Schweigen sie zu erfisiden suchen, augleich mit besto Samischeren Schweigen sie zu erfisiden suchen, augleich

aber befto lautere Entomien über bie lieblichen Beiftestinber ber gebantenreichen Genoffenichaft auftimmen, bamit nur bie ibnen verbafte Stimme ber Ginficht und Aufrichtigfeit nicht burchbringe. So namlich verlangt es, in biefem Beitalter ffevtifcher Theologen und rechtglaubiger Philosophen, Die Politif ber Berren, welche fich mit Beib und Rind von ber Biffenfchaft ernabren, welcher meiner Gine, ein langes leben binburch, alle feine Rrafte opfert. Denn ihnen fommt es, ben Binten bober Borgefesten gemaß, nur auf Theologie an: alles Unbere ift Rebenfache. Definiren fie boch icon von vorne berein, Jeber in feiner Gprache, Benbung und Berichleierung, Die Philosophie ale frefulative Theologie und geben bas Jagbmachen auf Theologie gang naiv ale ben wefentlichen 3med ber Philosophie an. Gie miffen nichts bavon, baf man frei und unbefangen an bas Broblem bes Dafeyns gebn und bie Welt, nebft bem Bewuftfeyn, barin fie fich barftellt, ale bas allein Gegebene, bas Broblem, bas Ratbiel ber alten Spbing, por bie man bier fubn getreten ift. betrachten foll. Gie janoriren fluglich, baf Theologie, wenn fie Eingang in bie Philosophie verlangt, gleich allen anbern lebren, erft ibr Rreditiv vorzuweifen bat, bas bann gepruft wird auf bem Bureau ber Rritif ber reinen Bernunft, ale melde bei allen Denfenben noch in vollftem Unfebn flebt, und an bemfelben, burch bie fomifchen Grimaffen, welche bie Ratbeberpbilofopben bes Tages gegen fie ju ichneiben bemubt find, mabrlich nicht bas Beringfte eingebuft bat. Dhne ein vor ihr beftebenbes Rreditio alfo finbet bie Theologie feinen Gintritt und foll ibn meber ertrogen, noch ericbleichen, noch auch erbetteln, mit Berufung barauf, bag Ratheberphilosophen nun ein Dal nichts Unberes feil baben burfen: - mogen fie boch bie Boutique ichließen. Denn Die Philosophie ift feine Rirde und feine Religion. Gie ift bas fleine, nur außerft Wenigen jugangliche Redchen auf ber Belt, mo bie ftete und überall gehaßte und verfolgte Babrbeit ein Dal alles Drudes und 3manges lebig fepn, gleichsam ihre Saturnalien, bie ja auch bem Stlaven freie Rebe gestatten, feiern, ja fogar bie Prarogative und bas große Bort baben, abfolut allein berrichen und fein Unberes neben fich gelten laffen foll. Die gange Belt namlich, und Alles in ibr, ift poller Abficht und meiftens niebriger, gemeiner und ichlechter Abficht: nur Gin Gledchen foll, ausgemachterweise, von biefer frei bleiben und gang allein ber Ginficht offen ftebn, und amar ber Ginficht in bie wichtigften, allen angelegenften Berbaltniffe: - Das ift bie Bbilofopbie. Dber verfieht man es etwan andere ! nun, bann ift Alles Gpaaf und Romobie, -"wie Das benn wohl ju Zeiten fommen mag." - Freilich nach ben Rompenbien ber Ratbeberpbilojopben ju urtbeilen, follte man eber benfen, bie Bbilofopbie mare eine Anleitung gur Frommigfeit, ein Inftitut Rirchenganger zu bilben; ba ja bie frefulgeipe Theologie meiftens gleich unverbolen ale ber wefentliche 3wed und Riel ber Gade porquegefest und mit allen Gegeln und Rubern nur barauf bingefteuert wirb. Gewiß aber ift, bag alle und jebe Glaubeneartifel, fie monen mun offen und unverbolen in bie Philosophie bineingetragen fepn, wie Dies in ber Goolaftif gefcab, ober burd petitiones principii, falide Ariome, erlogene innere Erfeuntnifquellen, Gottesbewußtfepne, Scheinbeweife, bochtrabende Bbrafen und Gallimathias eingeschmarat werben, wie es beut au Tage Brauch ift, ber Bbilofopbie aum entichiebenen Berberb gereichen; weil all Dergleichen bie flare, unbefangene, rein objeftive Auffaffung ber Belt und unfere Dafepne, Diefe erfte Bebingung alles Foridene nad Babrbeit, unmöglich macht.

Unter ber Benennung und Sirma ber Bbiloiopbie und in frembartigem Gewande bie Grundbogmen ber Landesreligion, welche man alebann, mit einem Segel'e murbigen Ausbrud, "bie absolute Religiou" titulirt, vortragen, mag eine recht nugliche Sache fenn; fofern es bient, bie Stubenten ben 3meden bes Staates beffer angupaffen, imgleichen auch bas lefenbe Bublifum im Glauben ju befeftigen: aber Dergleichen fur Bbilofopbie ausgeben beißt benn boch eine Cache fur Das verfaufen, mas fie nicht ift. Wenn Dies und alles Dbige feinen ungeftorten Fortgang behalt, muß mehr und mehr bie Ilniverfitatephilosophie ju einer remora ber Babrbeit werben. Denn es ift um alle Philosophie geichebn, wenn jum Daafftab ibrer Beurtbeilung. ober gar jur Richtichnur ibrer Gase, etwas Unberes genommen wirb, ale gang allein bie Babrbeit, Die, felbit bei aller Reblichfeit bes Forichens und aller Anftrengung ber überlegenften Getftesfraft, fo ichwer ju erreichenbe Wabrbeit: es führt babin, baß We au einer bloffen fable convenue wird, wie Rontenelle bie

Beidichte nennt. Rie wird man in ber lofung ber Probleme, melde unfer fo unenblich ratbielbaftes Dafenn und von allen Geiten entgegenbalt, auch nur einen Schritt weiter fommen, wemn man nach einem vorgeftedten Biele philosophirt. Dag aber Dies ber generifche Charafter ber verschiebenen Specie jeniger Univerfitatephilosophie fei, wird mobl Riemand leugnen: benn nur ju fichtbar follimiren alle ibre Gufteme und Gate nach Ginem Bielpunft. Diefer ift gubem nicht ein Dal bas eigentliche, bas neutestamentliche Chriftenthum, ober ber Beift beffelben, ale welcher ihnen ju bod, ju atherifd, ju ercentrifd, ju febr nicht von biefer Belt, baber ju veffimiftifch und bieburch jur Apotheofe bes .. Staate" gang ungeeignet ift; fonbern es ift blok bas Qubentbum, Die Lebre, baf bie Belt ibr Dafenn von einem bocht vortrefflichen, perfonlichen Befen babe, baber auch ein allerliebftes Ding und marra nala Liav fei. Dies ift ihnen aller Beisbeit Rern, und babin foll bie Philosophie fubren, ober, fraubt fie fic, geführt werben. Daber benn anch ber Rrieg, ben, feit bem Sturg ber Segelei, alle Profefforen gegen ben fogenaunten Bantheismus fubren, in beffen Perborrescirung fie wetteifern, einmutbig ben Stab über ibn brechenb. 3ft etwan biefer Gifer aus ber Entbedung triftiger und ichlagenber Grunbe gegen benfelben entiprungen? Dber fiebt man nicht vielmebr. mit welcher Ratblofigfeit und Ungft fie nach Grunden gegen fenen in uriprunglicher Rraft rubig baftebenben und fie belacheinben Beaner fuchen? fann man baber noch bezweifeln, bag blog Die Infompatibilitat jener lebre mit ber "abfoluten Religion" es ift, warum fie nicht mabr fenn foll, nicht foll, und wenn bie gange Ratur fie mit taufend und aber taufend Rebien verfunbigte. Die Ratur foll ichweigen, bamit bas Jubentbum foreche. Benn nun ferner, neben ber "abfoluten Religion," noch irgend etwas bei ihnen Berudfichtigung finbet; fo verftebt es fich, baß es bie fonftigen Buniche eines boben Minifteriums, bei bem bie Dacht Brofeffuren ju geben und ju nehmen ift, fenn werben. 3ft bod baffelbe bie Dufe, melde fie begeiftert und ibren Lufubrationen vorftebt, baber wohl auch am Gingange, in Form einer Debifation, orbentlich angerufen wirb. Das find mir bie Leute, bie Babrbeit aus bem Brunnen ju giebn, ben Goleier bes Truges an gerreifen und aller Berfinfterung Sobn gu fprechen.

Bu feinem Lebrfache maren, ber Ratur ber Sache nach, fo enticbieben leute von überwiegenben Sabigfeiten und burchbrungen von Liebe jur Biffenicaft und Gifer fur bie Babrbeit erforbert, ale ba, mo bie Refultate ber bochften Unftrengungen bes menschlichen Beiftes, in ber wichtigften aller Ungelegenheiten, ber Bluthe einer neuen Generation, im lebenbigen Borte, übergeben, ja, ber Beift ber Foridung in ihr erwedt werben foll. Anbrerfeite aber wieber balten bie Minifterien bafur, bag fein lebrfach auf bie innerfte Befinnung ber fünftigen gelehrten, alfo ben Staat und bie Befellichaft eigentlich lenfenben Rlaffe fo viel Ginfluß babe, wie gerabe biefes; baber es nur mit ben allerbevotes ften, ibre lebre ganglich nach bem Billen und jebesmaligen Unfichten bes Minifteriume jufchneibenben Dannern befest merben barf. Raturlich ift es bann bie erftere biefer beiben Anforberungen, welche jurudftebn muß. Ber nun aber mit biefem Stanbe ber Dinge nicht befannt ift, bem fann es ju Beiten porfommen, ale ob feltfamerweife gerabe bie entichiebenften Schaafetopfe fich ber Biffenichaft bes Dlato und Ariftoteles gewibmet batten.

3ch fann bier nicht bie beilaufige Bemerfung unterbruden, bağ eine febr nachtbeilige Borichule gur Brofeffur ber Bbilofophie bie Sauslebrerftellen find, welche beinabe Alle, Die jemals jene befleibeten, nach ihren Univerlitäteftubien, mehrere Sabre binburch verfeben baben. Denn folde Stellen fint eine rechte Schule ber Unterwürfigfeit und Sugfamfeit. Befonbere wirb man barin gewohnt, feine lebren gang und gar bem Billen bes Brobberrn ju unterwerfen und feine anderen ale beffen 3mede gu fennen. Diefe, frub angenommene Gewohnheit murgelt ein und wird gur gweiten Ratur; fo bag man nachber, als Philosophieprofeffor, nichts naturlicher finbet, ale auch bie Philofophie eben fo ben Bunichen bes bie Profeffuren befegenben Dinifteriums gemäß juguichneiben und ju mobeln; woraus benn am Enbe philosophifche Unfichten, ober gar Spfteme, wie auf Beftellung gemacht, bervorgebn. Da bat bie Babrbeit icones Spiel! - hier ftellt fich freilich beraus, bag um biefer unbebingt gu bulbigen, um wirflich gu philosophiren, gu fo vielen Bebingungen faft unumganglich auch noch biefe fommt, bag man auf eigenen Beinen ftebe und feinen herrn fenue, wonach benn bas dog por nov orw in gemiffem Ginne auch bier galte. Wenigstens haben die allermeisten von Denen, die je etwas Großes in der Philosophie leisteten, sich in diesem Falle befunben. Spinoza war sich der Sache io deutlich bewust, daß er die ihm angetragene Professur gerade desbald aussichtug.

> Ήμισυ γας τ'αρετης αποαινυται ευρυοπα Ζευς Ανερος, ευτ' αν μιν κατα δουλιον ήμας έλησιν.

Das wirkliche Philosophiren verlangt Unabhängigkeit.

Has yan ann niern dedunueros over te enner.

Ηας γαρ ανηρ πενιη θεθμημενος ουτε τε εκπειν, Ουθ' έρξαι θυναται, γλωσσα θε οί θεθεται.

Theogn.

Auch in Sabis Gusschun wird gesagt, daß wer Nahrungsfergen hat nichts leisten kann. (S. Sadi's Gussikan überi. von Graf, Leipzig 1846, S. 185.) Dafür jedoch sit der chhe Philosoph, seiner Natur nach, ein genüglames Wesen und bedarf nicht viest, um machhängig un keten: benn allemas wird sein Nachspruch Schenkene's Sat sepu: liberty is a more invigorating cordial than Tokay. (Freiheit ift eine frästigere herzstürung, als Tokayer.)

Benn nun alfo es fich bei ber Cache um nichts Anberes baubelte, ale um bie Forberung ber Bbiloforbie und bas Borbringen auf bem Bege gur Babrbeit; fo murbe ich ale bas Befte empfehlen, bag man bie Spiegelfechterei, welche bamit auf ben Universitaten getrieben wirb, einstellte. Denn biefe find wahrlich nicht ber Ort fur ernftlich und redlich gemeinte Philojophie, beren Stelle bort nur ju oft eine in ihre Rleiber geftedte und aufgeputte Drabtpuppe einnehmen und ale ein nervis alienis mobile lignum parabiren und gestifuliren muß. Benn nun aber gar eine folde Ratbeberpbilofopbie noch burch unverftandliche, gebirnbetaubenbe Phrafen, neugeschaffene Borte und unerborte Ginfalle, beren Abfurbes fpefulativ und transfcenbental genannt wirb, bie Stelle wirflicher Bebanten erfegen will; fo wird fie gu einer Paredie ber Philosophie, Die biefe in Diofredit bringt; welches in unfern Tagen ber Kall gewesen ift. fann benn aud, unter allem folden Treiben, felbft nur bie Doglichfeit fenes tiefen Eruftes, ber neben ber Babrbeit Alles geringicant und bie erfte Bedingung jur Philosophie ift, befteben ! -Der Weg gur Wahrheit ift fteil und lang: mit einem Blod am Auße wird ibn Reiner gurudlegen; vielmebr thaten Alugel Roth.

14

Demnach alfo mare ich bafur, bag bie Philosophie aufborte, ein Bewerbe ju fenn: Die Erhabenbeit ibred Strebens vertragt fich nicht bamit; wie ja Diefes ichon bie Alten erfannt haben. Es ift gar nicht notbig, bag auf feber Univerfitat ein Baar ichaale Schmager gehalten werben, um ben jungen leuten alle Philosophie auf Beit Lebens ju verleiben. Much Boltaire fagt gang richtig: les gens de lettres, qui ont rendu le plus de services au petit nombre d'êtres pensans répandus dans le monde, sont les lettrés isolés, les vrais savans, renfermés dans leur cabinet, qui n'ont ni argumenté sur les bancs de l'université, ni dit les choses à-moitié dans les académies; et ceux-là ont presque tonjours été persécutés. - Alle ber Philosophie von angen gebotene Gulfe ift, ibrer Ratur nach, verbachtig: benn bas Intereffe jener ift gu bober Art, ale bag es mit bem Treiben biefer niebrig gefinnten Belt eine aufrichtige Berbinbung eingebn fonnte. Dagegen bat fie ihren eigenen Leitftern, ber nie untergebt. Darum laffe man fie gemabren, obne Beibulfe, aber auch ohne Sinberniffe, und gebe nicht bem ernften, von ber Ratur geweibten und ausgeruffeten Bilger jum bochgelegenen Tempel ber Wahrheit ben Gefellen bei, bem es eigentlich nur um ein autes Rachtlager und eine Abendmablgeit ju thun ift: benn es ift gu beforgen, bag er, um nach biefen eintenfen gu burfen, Benem ein Sinberniß in ben Weg malgen werbe.

Diefem Allen justoge halte ich, von ben Staatsywecken, weit gelagt, abiehend nud bloß das Intercife der Philolophie betrachtend, sie wollt gelegt ab eine Allen bei Bertrag bet betrachtend, sie weiter auf Universitäten fterug beiherant berrete auf bem Bertrag der Obgif, als einer abgeischoffenen und frenz beweisderen Bolften ihaft, und auf eine gang susceinete verzutragende und burchaus in Einem Semester von Tastes bis Kant zu absolevierneb Geischiede er Philolophie, damit sie, in Folge ihrer Rütze und tleberschitigfeit, den eigenen Antische bes Jerrer Professor Bestieden zum füglich verzu Greiter der Antische gestellt gestellt auf gestellt g

bem bat bas lefen ber felbfteigenen Berte mirflicher Bbiloforben jebenfalls einen wohlthatigen und forbernben Ginfluß auf ben Beift, inbem es ibn in unmittelbare Bemeinschaft mit fo einem jeibfibenfenben und überlegenen Ropfe fest, flatt bag bei jenen Beschichten ber Philosophie er immer nur bie Bewegung erbalt. bie ibm ber bolgerne Gebantengang fo eines Alltagetopfe ertheifen tann, ber fich bie Gaden auf feine Beife gurecht gelegt bat. Daber alfo mochte ich fenen Rathebervortrag beichranfen auf ben Bred einer allgemeinen Drientirung auf bem Relbe ber bieberigen philosophischen Leiftungen, mit Befeitigung aller Musführungen, wie auch affer Bragmaticitat ber Darfiellung, bie weiter gebn wollte, ale bis gur Rachweifung ber unverfennbaren Anfunpfungepunfte ber fucceffie auftretenben Gufteme an fruber bagemefene; alfo gang im Gegenfas ber Unmaagung Segelianiicher Beichichtichreiber ber Philosophie, welche jebes Guftem als nothwendig eintretend bartbun, und fonach, bie Gefchichte ber Bbiloforbie a priori fonftruirent, une beweifen, baf feber Bbilofoph gerade Das, mas er gebacht bat, und nichts Unberes. habe benten muffen; wobei benn ber Berr Profeffor fo recht bequem fie alle von oben berab überfieht, wo nicht gar belächelt. Der Gunber! ale ob nicht Alles bas Werf einzelner und eingiger Ropfe gemefen mare, Die fich in ber ichlechten Gefellichaft biefer Belt eine Beile baben berumftogen muffen, bamit folche gerettet und erfoft merbe aus ben Banben ber Robbeit und Berbummung; Ropfe, bie eben fo individuell, wie felten find, baber von iebem berielben bas Arioftische natura il fece, e poi ruppe lo stampo in vollem Maafe gilt; - und ale ob, wenn Rant an ben Blattern geftorben mare, auch ein Anbrer bie Rritif ber reinen Bernunft murbe geschrieben haben, - mohl einer von Benen, aus ber Sabrifmaare ber Ratur und mit ihrem Fabrifgeichen auf ber Stirn, fo Giner mit ber normalen Ration von brei Pfund groben Gebirns, bubich fefter Tertur, in sollbider Birnichaale mobl verwahrt, beim Gefichteminfel von 70", bem matten Bergichlag, ben truben, fpabenben Mugen, ben farf entwidelten Fregwertzeugen, ber ftodenben Rebe und bem fcwerfälligen, ichleppenben Bange, als welcher Satt balt mit ber Rrotenagilität feiner Bebanten: - ja, ja, martet nur, bie merben euch Rritifen ber reinen Bernunft und auch Gofteme machen,

14 \*

fobalb nur ber pom Brofessor berechnete Zeitmunft ba und bie Reibe an fie gefommen ift, - bann, wann bie Giden Aprifofen tragen. - Die Berren haben freilich gute Grunde, moglichft viel ber Erziehung und Bilbung juguidreiben, fogar, wie wirflich Ginige thun, bie angeborenen Talente gang ju leugnen und auf alle Beife fich gegen bie Babrbeit ju verichangen, bag Alles barauf anfommt, wie Giner aus ben Sanben ber Ratur bervorgegangen fei, welcher Bater ibn gezeugt und welche Mutter ibn empfangen habe, ja, auch noch ju welcher Stunde; baber man feine Bliaben fcreiben wird, wenn man gur Dutter eine Bane und gum Bater eine Schlafmuse gebabt bat; auch nicht, wenn man auf feche Universitaten Aubirt. Go ift nun aber boch nicht anbere: ariftofratifc ift bie Ratur, griftofratifder, ale trgent ein Reubal und Raftenwefen. Demgemäß läuft ihre Pyramibe von einer febr breiten Bafis in einen gar fpigen Gipfel aus. Und wenn es bem Bobel und Gefindel, welches nichte über fich bulben will, auch gelange, alle andern Ariftofratien umzuftogen; fo mußte es biefe boch beftebn faffen, - und foll feinen Danf bafur baben; benn bie ift fo gang eigentlich .. von Bottes Ongben."

# Transfcendente Spetulation

über bie

anscheinende Abfichtlichfeit

im

# Schidfale bes Gingelnen.

Το είκη ούκ έστι έν τη ζωή, άλλα μια άρμονία και τάξες. Plotin. Enn. IV, L. 4, c. 35.



#### Ueber

### die anscheinende Absichtlichfeit

## Schictfale bes Gingelnen.

Dhaleich bie bier mitzutheilenden Gebanten zu feinem feften Refultate führen, ja, vielleicht eine blofe metaphpfifche Phantafie genannt werben fonnten; fo babe ich mich boch nicht entichlie-Ben fonnen, fie ber Bergeffenheit ju übergeben; weil fie Dandem, wenigstene jum Bergleich mit feinen eigenen, über benfelben Begenftant gebegten, willfommen fenn werben. Solder jeboch ift ju erinnern, baf an ihnen Alles zweifelhaft ift, nicht nur bie lofung, fonbern fogar bas Broblem. Demnach bat man bier nichts weniger, ale entschiebene Aufschluffe zu ermarten, vielmehr bie blofe Bentilation eines febr bunfeln Gachverhaltniffes, welches feboch vielleicht Jebem, im Berlaufe feines eigenen Lebens, ober beim Rudblid auf baffelbe, fich ofter aufgebrungen bat. Sogar mogen unfere Betrachtungen barüber vielleicht nicht viel mehr fenn, ale ein Tappen und Taften im Dunfeln, mo man merft, baf mobl etwas bafei, feboch nicht recht weiß, wo, noch mas. Wenn ich babei bennoch bisweilen in ben politiven, ober gar bogmatifchen Eon geratben follte; fo fei bier ein fur alle Dal gefagt, bag bies bloß gefchiebt, um nicht burch ftete Bieberholung ber Formeln bes 3weifels und ber Muthmaagung weitschweifig und matt ju werben; bag es mitbin nicht ernftlich ju nehmen ift.

Der Glaube an eine specielle Boriebung, ober sonft eine übernatürliche lentung ber Begebenheiten im individuellen lebernaturlich genatung bei abgenein beilebt gewelen, umb sogar in benfenben, aller Superstittion abgeneigten Röhlen sinder fich feiberlich unreschättlich sest, der fich beweichen unreschättlich sest, der nicht gert allem

Insammenhange mit irgent welchen bestimmten Dogmen. -Buvorberft lagt fich ibm entgegenfegen, bag er, nach Urt alles Gotterglaubene, nicht eigentlich aus ber Erfenntnig, fonbern aus bem Billen entiprungen, namlich junachft bas Rind unfrer Beburftigfeit fei. Denn bie Data, welche blog bie Erfennt niß bagu geliefert batte, ließen fich vielleicht barauf gurudführen, bag ber Bufall, welcher une bunbert arge, und wie burchbacht tudifche Streiche wielt, bann und wann ein Dal anverlefen gunftig ausfällt, ober auch mittelbar febr gut fur une forgt. In allen folden Kallen erfennen wir in ibm bie Sant ber Borfebung, und amar am beutlichften bann, wann er, unfrer eigenen Ginficht ampiber, ja, auf von une verabideuten Begen, une ju einem begludenben Biele bingeführt bat; wo wir alebann fagen tune bene navigavi, cum naufragium feci, und ber Gegenfat amiichen Wabl und Subrung gang unverfennbar, jugleich aber jum Bortheil ber letteren, fühlbar wirb. Gben bieferhalb troften wir, bei widrigen Bufällen, une auch wohl mit bem oft bewährten Eprüchlein "wer weiß wogu co gnt ift," - welches eigentlich aus ber Ginficht entiprungen ift, bag, obwohl ber Bufall bie Welt beberricht, er boch ben Brrthum jum Mitregenten bat und, weil wir Diefem, eben fo febr ale Jenem, unterworfen fint, vielleicht eben Das ein Glud ift, was une fest ale ein Unglud ericeint. Go flieben wir bann von ben Streichen bes einen Welttprannen jum anbern, inbem wir vom Infall an ben Brrtbum appelliren.

Sievon jedoch adgeschn, ift, dem ließen, reinen, offendaren zufall eine Belicht untergulegen, ein Gedaufe, der an Berwegenbeit seines Giechen lucht. Dennoch glaube ich, daß Zeder, wenigkene Ein Mal in seinem Leden, ihn ichhaft zeiselt hat. Auch finder man ihn de laden Belicen und neben allen Glaubenslebernz wiewobs am entschiedenen dei den Mohanmedamen. Ge ist ein Gedaufe, der, je nachdem man ihn versteht, der ablurdeste, oder der tiesflunigste sen, nachdem man ihn versteht, der ablurdeste, oder der tiesflunigste sen, tann. Gegen die Beispiele inzwissen, wodurch man ihn belegen möchte, bietelt, je fraupsant sie auch bisse weiten sen, midden, die stehende Einred diese, das er das größe Munder wöre, wenn niemals ein Insall untere Angelegenheiten gut, ja, stehe bester beiorgte, als mier Berstand und untere Einsch

Daß Alles, obne Anonabme, mas geichiebt, mit ftrenger nothwendigfeit eintritt, ift eine a priori einzusebenbe. folglich unumftoftliche Babrbeit; ich will fie bier ben bemonftrablen gatalismus nennen. In meiner Preisichrift über bie Freiheit bee Willene ergiebt fie fich (3. 62; 2. Mufl. 3. 60) ale bas Refultat aller vorbergegangenen Unterindungen. Gie wird empirisch und a posteriori bestätigt, durch die nicht mehr meifelbafte Thatfache, bag magnetifche Comnambule, bag mit bem zweiten Befichte begabte Menichen, ja, bag bieweilen bie Traume bes gewöhnlichen Schlafe, bas Infunftige gerabent und genau porber verfunden.") Um auffallendften ift biefe empirifche Bestätigung meiner Theorie ber ftrengen Rothwendiafeit alles Beichehenben beim zweiten Beficht. Denn bas vermöge beffelben, oft lange vorber Berfundete febn wir nachmale, gang genan und mit allen Rebenninftanben, wie fie angegeben maren, eintreten, fogar bann, wann man fich abfichtlich und auf alle Beife bemubt batte, co in bintertreiben, ober bie eintreffenbe Begebenbeit, wenigstene in irgent einem Rebenumftanbe, von ber mitgetheilten Biffon abweichen zu machen; welches ftete vergeblich geweien ift; indem bann gerabe Das, welches bae vorber Berfundete vereiteln follte, allemal co berbeiguführen gebient bat; gerabe fo, wie jowohl in ben Tragobien, ale in ber Geichichte ber Mien, bas von Drafeln ober Traumen verfündigte Unbeil eben burch bie Borfebrungsmittel bagegen berbeigezogen wirb. Mis Beifviele bievon nenne ich, and fo vielen, blof ben Ronia

<sup>\*)</sup> In ber Times wen 2. Dezember 1852 fiebt felgeme gerichtliche Ampair, 2 Menen in Meceferibte wurde ver bem Gerenen, Mr. Serber, eine gerichtliche Unterindung über ber im Buffer gefundenne Leichnan bet Mannes Bartl auch obgebellen. Der Worder ber der Artundtere lagin an bağ err, auf bie eine Rachrickt vom Bermistmerben feines Bruberes Martae, bag err, auf bie eine Rachrickt vom Bermistmerben feines Bruberes Martae, fogleich erwibert baber. Annan fier ertrantent: bem bie had mit biefe Bacht einem Bermist vom ber ber aber bei ber Gelfeich und Baffer fichen, bemidd wor, fich perantjuichen." In Buffer fichen, bemidd wor, fich perantjuichen." In ber nach bei ber nach bei ber er Gelfeich un Denfall ertrunfer ist um dag in eben ihm eine Korelle ichwaum. Min schambel erharbe geinen ger, im Gegleitung fieden abmer Wabere, nach Orranball: biefthi fale er eine Ferelligen miefen Basser. Segleich war er übergengt, dag sein Bruner bier liegen mitfe. Buffer: Segleich war er übergengt, das sein Bruner bier liegen mitfe, mit billig fand ber Verleich fin ab mer Elette. Wije etwas be fallediges, wie den Berückten den ber Elette. Auf eine Aus erfachten, auf die Setunde nach an vertreussen.

Debipus und bie icone Geichichte vom Rrofos mit bem Abraftos im erften Buche bes Berobot, c. 35 - 43. Die biefen ents fprechenben Ralle beim gweiten Geficht finbet man, von bem grundebrlichen Benbe Benbfen mitgetbeilt, im 3ten Sefte bes achten Banbes bee Archive fur thierifden Dagnetismus von Riefer (befonbere Beifp. 4, 12, 14, 16); wie einen in Jung Stillinge Theorie ber Beifterfunde &. 155. Bare nun bie Babe bes zweiten Befichts fo baufig, wie fie felten ift; fo murben ungablige Borfalle, porberverfunbet, genau eintreffen und ber unleugbare faftifche Beweis ber ftrengen Rothwenbigfeit alles und jebes Beichebenben, Jebem juganglich, allgemein vorliegen. Dann murbe fein 3meifel mehr barüber bleiben, bag, fo febr auch ber lauf ber Dinge fich ale rein jufallig barftellt, er es im Grunde boch nicht ift, vielmehr alle biefe Bufatte felbft, ra eun gegouera, von einer, tief verborgenen Rothmenbigfeit. sipaquern, umfaßt werben, beren bloges Berfzeug ber Bufall felbft ift. In biefe einen Blid ju thun, ift von jeber bas Beftreben aller Mantit gemejen. Mus ber in Erinnerung gebrachten, thatfachlichen Mantif nun aber folgt eigentlich nicht bloff, baf alle Begebenbeiten mit vollftanbiger Rothwenbigfeit eintreten; fonbern auch, baf fie irgenbwie icon jum Borque bestimmt und objettiv feftgeftellt find, indem fie ja bem Geberauge ale ein Begenwartiges fich barftellen: inbeffen ließe fich biefes allenfalls noch auf bie bloge Rothwendigfeit ihres Gintritte in Folge bes Berlaufe ber Raufalfette jurudführen. Jebenfalle aber ift bie Ginficht, ober vielmehr bie Anficht, baß jene Rothwenbiafeit alles Befdebenben feine blinbe fei, alfo ber Glaube an einen eben fo planmäffigen, wie nothwendigen Bergang in unferm lebenslauf, ein Fatalismus boberer Art, ber jeboch nicht, wie ber einfache, fich bemonftriren lagt, auf welchen aber bennoch vielleicht Jeber, fruber ober fpater, ein Dal gerath und ibn, nach Maaggabe feiner Denfungeart, eine Beit lang, ober auf immer feftbalt. Bir fonnen benfelben, jum Untericiebe von bem gewöhnlichen und bemonftrabeln, ben transicenbenten Ratalismus nennen. Er ftammt nicht, wie jener, aus einer eigentlich theoretifchen Erfenntnig, noch aus ber zu biefer nothigen Unterfuchung, ale ju melder Benige befabigt fenn murben; fonbern er fett fich aus ben Erfahrungen bes eigenen Lebenslaufe allmalig ab. Unter biefen namlich machen fich Jebem gemiffe Borgange bemerflich, welche einerfeite, permoge ibrer befonbern und großen 3medmäßigfeit fur ibn, bas Stampel einer moralifchen, ober innern Rothwenbigfeit, anbrerfeite jeboch bas ber außern, gangliden Bufalligfeit beutlich ausgepragt an fich tragen. Das öftere Borfommen berfelben führt allmalia au ber Unficht, bie oft gur Ueberzeugung wirb, bag ber lebenslauf bes Gingelnen, fo verworren er auch icheinen mag, ein in fich übereinstimmenbes, beftimmte Tenbeng und belehrenben Ginn habenbes Banges fei, fo gut wie bas burchbachtefte Epod.") Die burch benfelben ibm ertheilte Belehrung nun aber bezoge fich allein auf feinen inbivibuellen Billen, - melder, im letten Grunbe, fein individueller Brrtbum ift. Denn nicht in ber Beltgefchichte, wie bie Profefforenphilosophie es mabnt, ift Plan und Gangbeit, fondern im Leben bes Gingelnen. Die Bolfer eriftiren ja blog in abstracto: Die Gingelnen find bas Reale. Daber ift bie Beltaeichichte obne birefte metapbyfifche Bebeutung: fie ift eigentlich bloß eine aufällige Ronfiguration: ich erinnere bier an Das mas ich, "Belt ale B. unb 3." Bb. 1. 6. 35, barüber gefagt babe. - Alfo in Sinfict auf bas eigene inbivibuelle Schidigl ermachft in Bielen jener transfcenbente Fatalismus, ju welchem bie aufmerffame Betrachtung bes eigenen lebens, nachbem fein Saben gu einer betrachtlichen gange ausgesponnen worben, vielleicht Bebem ein Dal Anlaft giebt, und ber nicht nur viel Eroftreiches, fonbern viels leicht auch viel Babres bat; baber er ju allen Beiten, fogar ale Doama, bebauptet worben. 00) Ale vollig unbefangen verbient

<sup>\*)</sup> Benn wir manche Scenen unfrer Bergangenheit genan burchbenten, ericheint und Alles barin fo wohl abgefartet, wie in einem recht planmäßig angelegten Roman.

bas Beugniß eines erfahrenen Belt : und hofmannes, und bagu in einem Reftorifden Alter abgelegt, bier angeführt zu werben, namlich bas bes neunzigjahrigen Rnebel, ber in einem Briefe fagt: "Dan wirb, bei genaner Beobachtung finben, bag in bem "Leben ber meiften Menichen nich ein gemiffer Plan finbet, ber, "burd bie eigene Ratur, ober burd bie Umftanbe, bie fie fubren, "ibnen gleichigm porgezeichnet ift. Die Inftanbe ibres Lebens .mogen noch fo abwechielnt und veranderlich fenn, es zeigt fich "boch am Ende ein Banges, bas unter fich eine gewiffe Ueber-"einftimmung bemerfen lagt. - - - Die Sant eines be-"ftimmten Schidfale, fo verborgen fie auch wirfen mag, zeigt fich "auch genan, fie mag unn burch außere Birfung, ober innere "Regung bewegt feyn: ja, wiberfprechenbe Granbe bewegen fich "oftmale in ibrer Richtung. Go verwirrt ber lauf ift, fo geigt "fich immer Grund und Richtung burd." (Ruebel's litterarifcher Radlafi. 2. Mufl. 1840. Bb. 3. 3. 452.)

Die bier ansgesprochene Planmäßigfeit im Vebenslauf eines Beben läßt fich nun gwar gum Theil aus ber Unveranberlichfeit und ftarren Roniegnen; bes angebornen Charaftere erffaren, ale welche ben Menichen immer in bas felbe Gleis gurudbringt. Bas biefem Charafter eines Jeben bas Angemeifenfte ift erfennt er fo-unmittelbar und ficher, bag er, in ber Regel, es gar nicht in bas beutliche, reflettirte Bewißtfeyn aufnummt, fonbern unmittelbar und wie inftinermäßig banach banbelt. Dieje Urt von Erfenntniß ift infofern, ale fie ine Sanbeln übergebt, obne ine beutliche Bewußtfepu gefommen ju fenn, ben reflex motions bee Darfhal Sall ju vergleichen. Bermoge berfelben verfolat und ergreift Beber, bem nicht, entweber von aufen, ober von jeinen eigenen faliden Begriffen und Borurtbeilen. Gewalt geichiebt, bas ibm indivibuell Angemeifene, auch ohne fich barüber Rechenschaft geben ju fonnen; wie bie im Sanbe, von ber Sonne bebrutete und aus bem Gi gefrochene Schilbfrote, auch obne bas Baffer erbliden ju fonnen, fogleich bie gerabe Richtung babin einschlagt. Dies alfo ift ber innere Rompag, ber gebeime Bug, ber Jeben richtig auf ben Weg bringt, welcher allein ber ibm angemeffene ift, beffen gleichmäßige Richtung er aber erft gewahr wird, nachbem er ibn gurudgelegt bat. - Dennoch icheint Dies, bem machtigen Ginflug und ber großen Gewalt

ber außeren Umftanbe gegenüber, nicht ausreichenb: und babei ift es nicht febr glanblich, bag bas Bichtigfte in ber Belt, ber burch jo vieles Thun, Plagen und Leiben erfaufte menichliche Lebenslauf, auch nur bie andere Salfte feiner lenfung, namlich ben von außen fommenben Theil, fo gang eigentlich und rein aus ber Sand eines wirflich blinden, an fich fetbit gar nichts feienben und aller Unordnung entbebrenben Bufalle erhalten follte. Bielmehr wird man verfucht, ju glauben, bag, - wie es gewiffe Bilber giebt, Anamorphofen genannt (Pouillet II, 171), welche bem blogen Muge unr vergerrte und verftummelte Ilngeftalten, bingegen in einem fonifden Spiegel gefebn regefrechte menichliche Figuren zeigen, - jo bie rein empirifche Auffaffung bes Weltlaufe jenem Unichauen bes Bilbes mit nadtem Muge gleicht, bas Berfolgen ber Abficht bes Schidfale bingegen bem Anschauen im fonischen Spiegel, ber bas bort auseinander Bemorfene verbindet und ordnet. Reboch läft biefer Unficht fich immer noch bie andere entgegenstellen, bag ber planmäßige Bufammenbana, welchen wir in ben Begebenbeiten unfere Lebens mabraunehmen glauben, nur eine unbewußte Wirfung unfrer ordnenden und ichematifirenden Bhantafie fei, berienigen abnlich. vermoge welcher wir auf einer befledten Wand menichtiche Riguren und Gruppen beutlich und icon erbliden, indem wir planmäßigen Bufammenbang in Glede bringen, Die ber blinbefte Bufall geftreut bat. Ingwijchen ift boch ju vermuthen, bag Das, mas, im bochften und mabrften Ginne bes Borte, fur une bas Rechte und Butragliche ift, wohl nicht Das fepn fann, mas bloß projeftirt, aber nie ausgeführt wurde, was alfo nie eine andere Erifteng, ale bie in unfern Gebanfen, erhielt, - bie vani disegni, che son han' mai loco bes Uriofto, - und beffen Bereitelung burch ben Bufall wir nachber Beit Lebens ju betrauern batten; fonbern vielmehr Das, mas real ausgepragt wird im großen Bilbe ber Birflichfeit und movon wir, nachbem wir beffen 3medmäßigfeit erfannt baben, mit leberzeugung fagen sic erat in fatis, fo bat es fommen muffen; baber benn für bie Realifirung bes in biefem Ginne 3medmäßigen auf irgend eine Beife geforgt fenn mußte, burch eine im tiefften Grunde ber Dinge liegende Ginbeit bes Bufalligen und Rothwendigen. Bermoge biefer mußten, beim menichlichen Lebenslauf,

bie innere, fich ale inftinftartiger Trieb barftellende Rothwendigfeit, fobann bie vernünftige Ueberlegung und endlich bie außere Ginwirfung ber Umftanbe fich wechselseitig bergefialt in Die Sanbe arbeiten, bag fie, am Ende beffelben, mann er gang burchgeführt ift, ibn ale ein wohlgerundetes, vollenbetes Runftwerf ericheinen liegen; obgleich vorber, ale er noch im Werben mar, an bemfelben, wie an jedem erft angelegten Runftwerf, fich oft weber Blan, noch 3med, erfennen lief. Wer aber erft nach ber Bollenbung bingutrate und ibn genau betrachtete, mufte fo einen Lebenslauf anftaunen ale bas Werf ber überlegteften Borberficht. Beisheit und Beharrlichfeit. Die Bebeutsamfeit beffelben im Gangen feboch murbe fenn, je nachbem bas Gubieft beffelben ein gewöhnliches ober außerorbentliches mar. Bon biefem Gefichtepunft aus fonnte man ben febr transfrendenten Gebanten faffen. baf biefem mundus phaenomenon, in welchem ber Bufall berricht, burchgangig und überall ein mundus intelligibilis jum Grunde lage, welcher ben Bufall felbft beberricht. - Die Ratur freilich thut Alles nur fur bie Gattung und nichts bloß fur bas Individuum; weil ihr Jene Alles, Diefes nichts ift. Allein mas wir bier als wirfent porqueleten mare nicht bie Ratur. fonbern bas fenfeit ber Ratur liegenbe Metaphpfifche, meldes in febem Individuo gang und ungetheilt eriftirt, bem baber Diefes Alles gilt.

Jwar mußte man eigentlich, um über deife Dinge in's Reine zu fommen, auvor folgende Fragen beautworten: sie ein gängliches Misverhältniß weichen bem Charafter und bem Schieflat eines Menschen mehlich? — ober paßt, auf die Hauptlager geleh, jebes Schiefal zu jebem Gharafter? — ober endich signt wirflich eine geheime, unbegreisliche Nothwendigfeis dem Zicher eines Drama's zu vergleichen. Beide jebes Mu gelied an eine ander? — Mer eben spierlicher sibe wir nicht im Karen.

Ingwischen glauben wir, unserer Thaten in jedem Augenbilde herr gu feyn. Allein, wenn wir auf unsern gurudgelegern Sehenweg gurdiffejn und gumal unsere unglidtlichen Schriet, nebst ihren Folgen, ins Auge salfen; so begreifen wir oft nicht, wie wir saben Dieses thun, ober Jenes untertaffen können; so das es aussieht, als hatte eine frembe Macht unser Schritte gefentt. Deshalb fagt Shafespeare: Fate, show thy force: ourselves we do not owe; What is decreed must be, and be this so!

Twelfth - night, A. 1. sc. 5.

(Jest tannft bu beine Dacht, o Schidfal, zeigen: Bas febu foll muß gefchebn, und Reiner ift fein eigen.)

Auch Gothe fagt im Gog von Berlichingen (Aft 5.): "wir "Denfchen fubren une nicht felbft: bofen Beiftern ift Dacht über "uns gelaffen, bag fie ihren Muthwillen an unferm Berberben "uben." Auch im Camont (Aft 5, leste Scene): "Es glaubt ber Menich fein Leben zu leiten, fich felbft zu fubren; und fein Innerftes wird umviberfteblich nach feinem Schidfale gezogen." (S. bie Musgabe in 40 Banben, Bb. IX, G. 240.) 3a, fcon ber Prophet Jeremias bat es gefagt: "bes Menichen Thun ftebet nicht in feiner Gewalt, und ftebet in Riemanbes Dacht, wie er wanbele, ober feinen Bang richte." (10, 23.) Man vergleiche hiermit Berobot L. I, c. 91 und IX, c. 16; auch Lufiane Tobtengefprache XIX und XXX. Die Alten werben es nicht mube, in Berfen und in Brofa, bie Allgemalt bes Schidfale bervorgubeben, mobei fie auf bie Donmacht bes Menichen, ibm gegenüber, binmeifen. Dan fiebt überall, bag bies eine Hebergeugung ift, von ber fie burchbrungen fint, inbem fie einen gebeimnigvollen und tiefern Bufammenbang ber Dinge abnben, ale ber flar empirifche ift. Daber bie vielen Benennungen biefes Begriffs im Griechischen: ποτμος, αίσα, είμαρμενη, πεπρωμενη, μοιρα, Άδραστεια und vielleicht noch andere. Das Bort προvoea bingegen vericbiebt ben Begriff ber Cache, inbem es vom vove, bem Gefundaren, ausgebt, woburch er freilich plan und begreiflich, aber auch oberflachlich und falich wirb. - Dies Alles beruht barauf, bag unfere Thaten bas nothwenbige Probuft zweier Saftoren find, beren einer, unfer Charafter, unabanderlich fest fiebt, une jedoch nur a posteriori, also allmalia, befannt wird; ber anbere aber find bie Motive: biefe liegen außerbalb, werben burch ben Beltlauf nothwendig berbeigeführt und bestimmen ben gegebenen Charafter, unter Borausfegung feiner feftftebenben Beschaffenbeit, mit einer Rothwenbigfeit, welche ber mechanischen gleichfommt. Das über ben fo erfolgenben Berlauf nun aber urtheilenbe 3ch ift bas Gubjeft bes Erfennens, ale foldes jenen Beiben fremb und blog ber fritifche Inichauer ihres Birfeus. Da mag es benn freilich ju Zeiten fich verwundern.

Sat man aber ein Dal ben Befichtopunft jenes transfcenbenten Katalismus gefaßt und betrachtet nun von ibm aus ein individuelles Leben; fo bat man bieweilen bas munberlichfte aller Schaufpiele vor Augen, an bem Rontrafte gwijchen ber offenbaren, phofifchen Bufalligfeit einer Begebenbeit und ihrer morglifd-metaphpfifchen Rothwendigfeit, welche lettere feboch nie bemonftrabel ift, vielmehr immer noch bloß eingebilbet fevn fann. 11m Diefes burch ein allbefanntes Beifviel, welches jugleich, megen feiner Grellbeit, geeignet ift, ale Topus ber Sache gu bie- neu, fich ju veranichaulichen, betrachte man Schiller's ,,Bang nach bem Gifenhammer." Dier namlich fieht man Fribolins Bergogerung, burch ben Dienft bei ber Deffe, jo gang gufällig berbeigeführt, wie fie andrerfeite fur ibn fo bochft wichtig und nothwendig ift. Bielleicht wird Jeber, bei geborigem Rachbenfen, in feinem eigenen Lebenslaufe angloge Ralle finden fonnen. wenn gleich nicht jo wichtige, noch jo beutlich ausgeprägte. Bar Mancher aber wird bieburch ju ber Unnahme getrieben werben, bağ eine gebeime und unerflarliche Dacht alle Benbungen und Windungen unfere Lebenslaufes, gwar febr oft gegen unfere einstweilige Abficht, jeboch fo, wie es ber objeftiven Bangbeit und subjektiven 3medmäßigkeit beffelben angemeffen, mithin unferm eigentlichen mabren Beften forberlich ift, leitet; fo, bag wir gar oft bie Thorbeit ber in entgegengefetter Richtung gebegten Buniche binterber erfennen. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. - Sen. ep. 107. Eine folde Dacht nun mußte, mit einem unfichtbaren gaben alle Dinge burchziehenb, auch bie, welche bie Raufalfette ohne alle Berbindung mit einander lagt, fo verfnupfen, bag fie, im erforberten Moment, qufammentrafen. Gie murbe bemnach bie Begebenbeiten bes mirflichen Lebens fo ganglich beberrichen, wie ber Dichter bie feines Drama's: Bufall aber und Brrthum, ale welche gunachft und unmittelbar in ben regelmäßigen, faufalen lauf ber Dinge ftorend eingreifen, murben bie blogen Wertzeuge ibrer unfichtbaren Sand feyn.

Mehr als Alles treibt uns zu ber fühnen Annahme einer solchen, aus der Einheit ber tiefliegenden Burgel ber Rothwenbigfeit und Burglligfeit entspringenden und unergründlichen Racht bie Rudficht bin, bag bie bestimmte, fo eigenthumliche 3nbividualitat febes Menichen in phyficher, moralider und intelleftueller Sinficht, Die ibm Alles in Allem ift und baber aus ber bochften metaphofiichen Rothwendigfeit entiprungen fein muß. andrerfeite (wie ich in meinem Sauptwerfe Bb. 2, Rap. 43 bargethau babe) ale bas nothwendige Resultat bes moralifchen Charaftere bee Batere, ber intelleftuellen Sabigfeit ber Mutter und ber gesammten Rorporisation Beiber fich ergiebt; bie Berbindung biefer Eftern nun aber, in ber Regel, burch augenicheinlich jufallige Umftanbe berbeigeführt worben ift. Sier alfo brangt fich une bie Forberung, ober bas metaphyfifch - moralifche Doftulat, einer letten Ginbeit ber Rothwendigfeit und Bufalligfeit unwiberfteblich auf. Bon biefer einheitlichen Burgel Beiber einen beutlichen Begriff ju erlangen, halte ich jeboch fur unmöglich: nur foviel läßt fich fagen, baß fie jugleich Das mare, was die Alten Schidial, είμαρμενη, πεπφωμενη, fatum nannten, Das, was fie unter bem leitenben Genius febes Gingelnen verftanben, nicht minter aber auch Das, mas bie Chriften als Berfebung, movoia, verebren. Diefe Drei unterfcheiben fich gwar baburd, bag bas Ratum blind, bie beiben Unbern febenb gebacht werben: aber biefer antbropomorphiftifche Unterfcbieb fallt meg und verliert alle Bebeutung bei bem tiefinnern, metaphyflichen Befen ber Dinge, in welchem allein wir bie Burgel fener unerflärlichen Ginbeit bes Bufälligen mit bem Rothwenbigen, welche fich ale ber gebeime lenfer aller menichlichen Dinge barftellt, ju fuchen baben.

Die Borftellung von bem, jedem Einzelnen beigegebenen und ienem Lebenschaft vorstehenden Genius soll hertriften Illeriem Bebenschaft vor ingwischen bei den Allen allgemein verbreitet. Das Weientliche berfelben enthält ein Bers des Menander, den Plutard (ille trang. an. C. 15, auch Stod. Bel. L. J., c. 6, § 4 and Clem. Alex. Strom. L. V. c. 14) uns auffebalene bat:

Απαντι διαμων ανδρι συμπαραστατιι Κυθυς γενομινώ, μυσταγωγος του βιου Αγαθος.

(hominem unumquemque, simul in lucem est editus, sectatur Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum.)
Plato, am Echluffe ber Republif, beschreibt, wie jede Seele,
Schoenberger I. 15

vor ihrer abermaligen Viedergeburt, fich ein Lebenstoos, mit ber ihm angemessenen Perionischeit, wahlt, und sagt sodann: Επικόη δούν πασας τας ψιγκας τους βιους δρόξολα, αδοπαρ έλαχου, έν καξει προςιεναι προς την Λαγκου δεικτην δ διασόν ο είλαγο είν αλαγον α, ευντον φυλακα Εψηπειρικών ευντού του και διασλημοτην των αίρεθυντων. (L. X, 621.) Ueber diese Eieste hat einen höchft selensverthen Rommentar Porphyrius geliegtet und Steddim briefeten und erhalten, in Ech esh. L. I., e. 8, § 37. Plato hatte aber vorher (618), in Vegischung bierauf, gesagt: ody διας διαγων ληθεται, άλλε θιμος διαγωναίρησασθε. πραστος διό λαχων (bas Coos, mas bloß die Ordnung der Abahl bestimmt) πρωτος αίρεισθο βιου, διαννεσται έξιθασχική. — Set justice brieft in the stage of son der vegetal set διαγων με — Set justice der der der der der der son eine stagen.

Scit Genius, natale comes qui temperat astrum, Naturae deus humanae, mortalis in unum-Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater.

(II. epist. 2, 187.)

Gine aar lejenwerthe Stelle über biefen Genius finbet man im Apulejus, de deo Socratis 3. 236, 38 Bip. Gin furges, aber bebeutenbes Rapitel barüber bat Jamblichus de mysteriis Aegypt. Sect. IX, c. 6, de proprio daemone. Mer note merfwurdiger ift Die Stelle Des Proflos in feinem Rommentar aum Alfibiades des Platon S. 77. ed. Crenger: & yag madar fumr την ζωην ιθυνων και τας τε αίρεσεις ήμων αποπληρων, τας προ της γενεσεώς, και τας της είμαρμενης δοσεις και των μοιοπγενετών θεών, ετι δε τας εκ της προγοίας ελλαμψείς γροπγων και παραμετρων, ούτος ὁ δαιμων εστι. κ. τ. λ. lleberaus tieffinnig bat ben felben Gebanten Theophraftus Paraceljus gefaßt, ba er fagt: "Damit aber bas Katum mobl erfannt merbe. "ift es alfo, bag jeglicher Menich einen Beift bat, ber auferbalb "ibm wohnt und jest feinen Stuhl in Die obern Sterne. Der-"felbige gebraucht bie Boffen") feines Meiftere: berfelbige ift "ber, ber ba bie praesagia bemielben porzeigt und nachzeigt: "benn fie bleiben nach biefem. Diefe Beifter beigen "Fatum." "(Theophr. Berfe Strafb. 1603. Fol. Bb. 2. G. 36.) Beachtenes werth ift es, bag eben biefer Gebanfe icon beim Plutard



<sup>\*</sup> Typen, hervorragungen, Beulen, vom Italianischen bozza, abbozzare, abbozzo: davon Boffiren, und das Franjöfische: bosse.

ju finden ift, ba er fagt, bag außer bem in ben irbifchen leib verjenften Theil ber Geele ein anbrer, reinerer Theil berfelben außerhalb über bem Saupte bes Menichen ichwebend bleibt, als ein Stern fich barftellend und mit Recht fein Damon, Genius, genannt wirb, welcher ibn leitet und bem ber Beifere willig folgt. Die Stelle ift jum Berfeten ju lang, fie ftebt de genio Socratis c. 22. Die hauptphrafe ift: to nev our unoformor ет то ощите феропетот Ипун беретаг то де фдорас бенфдет, οί πολλοι Νουν καλουντές, εντος ειναι νομιζουσιν αυτων' οί δε ορθως ύπονοουντες, ώς εκτος οντα, Δαιμονα προςαγορευουσι. Beilaufig bemerfe ich. baf bas Chriftentbum, welches befanntlich bie Gotter und Damonen aller Beiben gern in Teufel vermanbelte, aus biejem Genius ber Alten ben spiritus familiaris ber Gelehrten und Dagifer gemacht zu baben icheint. -Die Chriftliche Borftellung von ber Provideng ift zu befannt, als bağ es nothig mare, babei ju verweilen. - Alles Diefes find jeboch nur bilbliche, allegorifche Auffaffungen ber in Rebe fiebenben Gade; wie es benn überbaupt une nicht vergonnt ift. bie tiefften und verborgenften Wahrheiten anbere, ale im Bilbe und Gleichniß ju erfaffen.

In Wahrheit jedoch sann jene verborgene und sogar die üm Einfluffe senfende Macht iber Murget zulest doch nur in unferm eigenen, geheinnissollen Innern hober; da ja das A und L altes Daleyns zulest in und jelbft liegt. Allein auch nur die bloße Wöglüchfeit bievon werden wir, selbst im glücklichken Falle, wieder nur mittesst Analogien und Geleichnisse, einigermaaßen und aus großer Ferne absehn fünnen.

ieigt uns die Aghe Analgie nur asso mit dem Balten siere Wacht gigt uns die Teleologie der Natur, indem sie das Iwed-mäßige, als ohne Erkentniss des Zwedes eintretend, darbietet, aumal da, wo die äußere, d. h. die zwissen versieisebenartigen, Westen und logar im Unorganissen Balt sindende Iwedischen die Swedischen Special von begar im Unorganissen Verläuften der ihredende Zwedischen Special von der die Verläuftig die die Verläuftig die V

milber ift, ale ber bee Gubpole. Jeboch auch bie innere, im abgeichloffenen Organismus fich ungweibeutig fund gebenbe 3medmaffigfeit, Die folde vermittelnbe, überrafchenbe Bufammenftimmung ber Technif ber Ratur mit ihrem blogen Dechanismus, ober bes nexus finalis mit bem nexus effectivus, (binfictlich welcher ich auf mein Sauptwerf Bb. 2, Rap. 26, G. 334-339 (3. Huff. 379 ff.) vermeife) läft und analogifch abiebn. wie bas, von vericbiebenen, fa weit entlegenen Bunften Ausgebenbe und fich auscheinend Frembe boch jum letten Endzwed fonipirirt und bafelbft richtig gufammentrifft, nicht burch Erfenntniß geleitet, fonbern vermoge einer aller Doglichfeit ber Erfennenig porbergangigen Rothwendigfeit boberer Urt. - Rerner, wenn man bie von Rant und fpater von Laplace aufgeftellte Theorie ber Entftebung unfere Planetenfpfteme, beren Babriceinlichfeit ber Bewifibeit febr nabe ftebt, fich vergegenwartigt und auf Betrachtungen ber Urt, wie ich fie in meinem Sanptwerfe 2b. 2, Rap. 25, G. 324 (3. Aufl. 368) angeftellt babe, gerath, alfo überbeuft, wie and bem Spiele blinber, ihren unabanberlichen Gefeten folgenber Raturfrafte, aulest biefe wohlgeordnete, bewundrungemarbige Planetenwelt bervorgebn mußte; fo bat man auch bieran eine Analogie, welche bienen fann, im Allgemeinen und and ber Ferne, Die Moglichfeit bavon abgufebn, baft felbft ber individuelle Lebenslauf von ben Begebenheiten, welche bas oft fo faprigioje Gpiel bes bfinben Bufalle find, boch gleichfam planmäßig, fo geleitet werbe, wie es bem mabren und letten Beften ber Berfon angemeffen ift. Dies angenommen, fonnte bas Dogma von ber Borfebung, ale burchaus anthropomorphistifch, zwar nicht unmittelbar und sensu proprio als mabr gelten; wohl aber mare es ber mittelbare, allegoriiche und mutbiiche Ausbrud einer Babrbeit, und baber, wie alle religiojen Dothen jum praftifden Behuf und gur fubjeftiven Berubigung vollfommen andreichent, in bem Ginne wie g. B. Rante Moraltbeologie, Die fa and nur ale ein Schema jur Drientirung, mithin allegorifd, ju verftebn ift: - es mare alfo, mit Ginem Worte, gwar nicht mabr, aber boch fo gut wie mabr. Wie namlich in fenen bumpfen und blinden Urfraften ber Ratur, aus beren Bechielfviel bas Blanetenfoftem bervorgebt, icon eben ber Bille jum leben, welcher nachber in ben vollen-

beteften Ericheinungen ber Belt auftritt, bas im Innern Birfenbe und leitenbe ift und er, icon bort, mittelft ftrenger Raturgefete, auf feine Bwede binarbeitent, Die Grunbfefte jum Ban ber Belt und ihrer Ordnung vorbereitet, indem g. B. ber gufälligfte Stoff, ober Schwung, Die Schiefe ber Eflintit und bie Schnelligfeit ber Rotation auf immer bestimmt, und bae Enbrefultat bie Darfiellung feines gangen Bejene fewn muß, eben weil biefes icon in jenen Urfraften felbft thatig ift; - eben fo nun find alle, bie Sandlungen eines Menichen bestimmenben Begebenbeiten, nebft ber fie berbeiführenben Ranfalverfnurfung, boch auch nur bie Dbieftivation bes felben Billeus, ber auch in biefem Meniden felbft fich barfiellt; woraus fich, wenn auch nur wie im Rebel, abfebn laft, baf fie fogar ju ben fperiellften 3meden ienes Meniden ftimmen und paffen muffen, in welchem Ginne fie alebann jene gebeime Dacht bilben, Die bas Schicfal bes Gingelnen leitet und ale fein Genius, ober feine Borfebung, allegorifirt wirb. Rein obieftiv betrachtet aber ift und bleibt co ber burchgangige, Alles umfaffenbe, ausuahmeloje Raufalgufammeubang, - permoge beffen Alles, mas geschiebt, burchaus und fireng nothwendig eintritt, - welcher bie Stelle ber bloft mutbifchen Beltregierung vertritt, ig, ben namen berfelben ju führen ein Recht bat.

Diefes une naber ju bringen, tann folgenbe allgemeine Betrachtung bienen. "Bufällig" bedeutet bas Bufammentreffen, in ber Beit, bes faufal nicht Berbunbenen. Run ift aber nichte abfolut gufällig; fonbern auch bae Bufälligfte ift nur ein auf entfernterem Bege berangefommenes Rothwenbiges; inbem entichiebene, in ber Raufalfette boch berauf liegende Urfachen ichen langft nothwendig beffimmt baben, bag es gerabe jest, und baber mit ienem Unbern gleichzeitig, eintreten mußte. Bebe Begebenbeit namlich ift bas einzelne Glieb einer Rette von Urfachen und Birfungen, welche in ber Richtnug ber Beit fortidreitet. Solder Retten aber giebt es ungablige, vermoge bes Raume, neben einander. Beboch find biefe nicht einander gang fremb und ohne allen Bufammenbang unter fich; vielmehr find fie vielfach mit einander verflochten: 3. B. mehrere fest gleichzeitig wirfenbe Urfachen, bereu jebe eine anbere Wirfung bervorbringt, find boch berauf aus einer gemeinsamen Urfache entfprungen und baber einander fo vermanbt, wie bie Urenfel eines Abuberen:

und andrerfeite bebarf oft eine jest eintretenbe einzelne Birfung bes Bufammentreffene vieler verichiebener Ilriachen, bie, febe ale Blied ihrer eigenen Rette, aus ber Bergangenheit berantommen. Sonach nun bilben alle fene, in ber Richtung ber Beit fortidreitenben Raufalfetten ein großes, gemeinfames, vielfach verfchlungenes Res, welches ebenfalle, mit feiner gangen Breite, fich in ber Richtung ber Beit fortbewegt und eben ben Beltlauf ausmacht. Berfinnlichen wir uns jest jene einzelnen Raufaltetten burd Meribiane, bie in ber Richtung ber Beit lagen; fo fann überall bas Bleichzeitige und eben beshalb nicht in bireftem Raufalgufammenhange Stebenbe, burch Parallelfreife angebeutet merben. Dbwohl nun bas unter bemfelben Parallelfreife Gelegene nicht unmittelbar von einanber abbanat; fo ftebt es boch, vermoge ber Berflechtung bee gangen Reges, ober ber fich, in ber Richtung ber Beit fortwalgenben Befamintheit aller Urfachen und Birfungen, mittelbar in irgent einer, wenn auch entferuten, Berbinbung: feine fesige Gleichzeitigfeit ift baber eine nothmenbige. Sierauf nun beruht bas gufällige Bufammentreffen aller Bebingungen einer in boberem Ginne nothwendigen Begebenbeit: bas Gefchebn Deffen, mas bas Schidfal gewollt bat. Sierauf 3. B. berubt es, baf, ale in Folge ber Bolfermanberung bie Aluth ber Barbarei fich über Europa ergoß, alebato bie iconften Reifterwerfe ber Griechifden Cfulptur, ber Laofoon, ber Batifanifde Avoll, u. a. m. wie burd theatralifde Berienfung verichwanden, indem fie ihren Beg binabfanden in ben Schoof ber Erbe, um nunmehr bafelbft, unverfehrt, ein Jahrtaufend binburd, auf eine milbere, eblere, bie Runfte perftebenbe und icagenbe Beit zu barren, beim enblichen Gintritt biefer aber. gegen Enbe bee 15. Jahrhunderte, unter Papft Julius II. wieber bervorzutreten ans licht, ale bie wohl erhaltenen Dufter ber Runft und bes mabren Toone ber menichlichen Geftalt. Und ebenfo nun bernbt bierauf auch bas Gintreffen gur rechten Beit ber im lebenslauf bes Gingelnen wichtigen und enticheibenben Unlaffe und Umftanbe, ja enblich wohl gar auch ber Gintritt ber Oming, an welche ber Glanbe fo allgemein und unvertilabar ift, bag er felbft in ben überlegenften Ropfen nicht felten Raum gefunden bat. Denn ba nichts abfolut jufallig ift, vielmehr Alles nothwendig eintritt und fogar bie Gleichzeitigfeit felbft,

bes faufal nicht Bufammenbangenben, bie man ben Bufall nenut, eine nothwendige ift, indem ja bas jest Gleichzeitige ichon burch Urfachen in ber entfernteften Bergangenbeit ale ein foldes beftimmt murbe; fo fpiegelt fich Alles in Allem, flingt Jebes in Bebem wieber und ift auch auf bie Besammtbeit ber Dinge jener befannte, bem Bufammenwirfen im Dragnismus geltenbe Ausiprud bes Sippofrates de alimento (opp. ed. Kühn, Tom. II., р. 20) атрендват: Дровом ма, опритова ма, опритадеа marra. - Der unvertilgbare Sang bes Menichen, auf Dmina ju achten, feine extispicia und dore Joonoma, fein Bibelaufichlagen, fein Rartenlegen, Bleigiegen, Raffeejagbeichauen und bgl. m. zeugen von feiner, ben Bernunftgrunden trogenben Borausjepung, bag es irgendwie möglich fei, aus bem ihm Gegenmartigen und flar por Mugen Liegenben bas burd Raum ober Beit Berborgene, alfo bas Entfernte, ober Bufunftige zu erfennen; fo baf er wohl aus Benem Diefes ablefen fonnte, wenn er nur ben mabren Schluffel ber Bebeimidrift batte.

Gine zweite Analogie, welche, von einer gang anberen Geite, ju einem indireften Berftandniß bee in Betrachtung genommenen transfrenbenten Ratalismus beitragen fann, giebt ber Eraum, mit welchem ja überhaupt bas leben eine langft anerfannte und gar oft ausgesprochene Mebnlichfeit bat; fo febr, bag fogar Rante transfreubentaler 3begliemus aufgefaßt werben fann ale bie beutlichte Darlegung biefer traumartigen Beichaffenbeit unfere bewußten Dafenne; wie ich Dies in meiner Rritif feiner Philoforbie auch ausgesprochen babe. - Und gwar ift es biefe Unglogie mit bem Traume, welche une, wenn auch wieber nur in neblichter Gerne, abfebn lagt, wie bie gebeime Dacht, welche bie une berührenben, außeren Borgange, jum Bebufe ibrer 3wede mit une, beberricht und lenft, boch ihre Burgel in ber Tiefe unferes eigenen, unergrundlichen Befens haben fonnte. Much im Traume namlich treffen bie Umftanbe, welche bie Dotive unferer Sandlungen bajelbit werben, ale auferliche und von une felbft ungbbangige, ja oft verabideute, rein gufällig gufam= men: babei aber ift bennoch swifden ihnen eine gebeime und wedmäßige Berbindung; indem eine verborgene Dacht, welcher alle Bufalle im Traume geborden, auch biefe Umftanbe, und awar einzig und allein in Beriebung auf mie, lenft und fugt. Das Allerseltsamfte biebei aber ift, baf biefe Dacht gulest feine aubere fenn fann, ale unfer eigener Bille, jeboch von einem Standpuufte aus, ber nicht in unfer traumenbes Bewuftfem fallt; baber es fommt, baf bie Borgange bes Traume fo oft gang gegen unfere Buufde in bemfelben ausschlagen, uns in Erftaunen, in Berbruft, ja, in Schreden und Tobesanaft verfegen, ohne bag bas Schidfal, welches wir boch beunlich felbft lenten, ju unferer Rettung berbeifame; imgleichen, baf mir begierig nach etwas fragen, und eine Antwort erhalten, über bie wir erftaunen; ober auch wieber, - baf mir feibft gefragt merben, mie etwan in einem Eramen, und uufabig find bie Antwort ju finden, worauf ein Anberer, ju unferer Beichamung, fie vortrefflich giebt; mabrent boch im einen, wie im anbern Sall, bie Antwort immer nur aus unfern eigenen Mitteln fommen fann. Diefe gebeimnif: volle, von une felbft ausgebende Leitung ber Begebenbeiten im Eraume noch beutlicher ju machen und ihr Berfahrem bem Berftanbuiß naber ju bringen, giebt ee noch eine Erlauterung, welche allein biefes leiften fann, bie nun aber unumganglich obfeoner Ratur ift; baber ich von lefern, bie werth fint, baß ich ju ihnen rebe, vorausfese, baf fie baran weber Unftof nebmen, noch bie Gache von ber laderlichen Geite auffaffen werben. Es giebt befanntlich Traume, beren bie Ratur fich gu einem materiellen Brede bebient, namlich jur Ansleerung ber überfüllten Saamenblaschen. Traume biefer Art geigen natürlich ichlupfrige Scenen: baffelbe thun aber mitunter auch anbere Traume, bie jenen Awed gar nicht baben, noch erreichen. Sier tritt nun ber Unterichieb ein, bag, in ben Traumen ber erften Art, bie Goonen und bie Belegenheit fich une balb gunftig erweifen; woburch bie Ratur ihren 3wed erreicht: in ben Eranmen ber anbern Art bingegen treten ber Sache, Die wir auf bas beftigfte begebren, ftete neue Sinberniffe in ben Weg, welche ju überwinden wir vergeblich ftreben, fo bag mir am Enbe bech nicht jum Biefe gelangen. Ber biefe Sinberniffe ichafft und unfern lebbaften Bunich Schlag auf Schlag vereitelt, bae ift boch nur unfer eigener Bille; feboch von einer Region aus, Die weit über bas vorftellende Bewußtfepn im Traume binausliegt und baber in biefem ale unerbittliches Schidfal auftritt. - Gollte es nun mit bem Schidfal in ber Birflichfeit und mit ber Blanmafige

feit, bie vielteicht Beber, in feinem eigenen Lebenslaufe, bemfelben abmerft, nicht ein Bewandnift baben fonnen, bas bem am Traume bargelegten analog mare? Biemeilen gefchiebt ce, bag wir einen Blan entworfen und lebhaft ergriffen baben, von bem fich fpater ausweift, bag er unferm mabren 2Bobt feineswege gemäß mar; ben mir ingwijden eifrig verfolgen, febod nun biebei eine Berichwörung bee Schidfale gegen benfelben erfahren, ale welches alle feine Mafchinerie in Bewegung fest, ibn gu vereiteln; wodurch es une bann endlich, wiber unfern Billen, auf ben une mabrhaft angemeffenen Beg gurudftont. Bei einem folden ablichtlich icheinenben Biberftanbe brauchen manche Leute bie Rebensart: "ich merte, es foll nicht fenn;" andere nennen es ominos, noch anbere einen Kingerzeig Gottes: fammtlich aber theilen fie bie Unficht, baß, wenn bae Schidfal fich einem Plane mit fo offenbarer hartnadigfeit entgegenftellt, wir ibn aufgeben follten; weil er, ale ju unferer une unbewußten Bestimmung nicht paffent, boch nicht verwirflicht werben wird und wir uns, burch baleftarriges Berfolgen beffelben, nur noch bartere Rippenftofe bee Schidfale jugiebn, bie mir enblich wieber auf bem rechten Bege finb; ober auch weil, wenn es nne gelange, bie Sache ju forciren, folde une nur jum Schaben und Unbeil gereichen murbe. Sier finbet bas chen angeführte dueunt volentem fata, nolentem trahunt feine gange Bestätigung. In manden Fallen fommt nun binterber mirflich ju Tage, bag bie Bereitelung eines folden Planes unferm mabren Boble burchaus forberlich gemefen ift: Dies fonnte baber auch ba ber Fall fepn, wo es une nicht fund wirb; jumal wenn wir als unfer mabres Bobi bas metarbofifch - moralifte betrachten. - Gebn wir nun aber von bier jurud auf bae Sauptergebnif meiner gefammten Bbilofopbie, bag namtich Das, mas bas Bbanomen ber Belt barftellt und erbalt, ber Bille ift, ber auch in jebem Gingeinen lebt und ftrebt, und erinnern wir une augleich ber fo allgemein anerfannten Mebnlichfeit bes Lebens mit bem Traume; fo fonnen wir, alles Bieberige aufammenfaffent, es une, gang im Allgemeinen, ale moglich benten, baß, auf analoge Beife, wie Beber ber beimliche Theaterbireftor feiner Traume ift, fo auch jenes Schidfal, welches unfern wirtlichen Lebenstauf beberricht, irgendwie gulest von jenem Billen ausgebe, ber unfer eigener ift, welcher jeboch bier, wo er ale

Schiftla aufträte, von einer Region aus wierke, die weit über unfer vorftellendes, individuelles Bewußteyn hinausliegt, nöhrend bingegan diese die Merive liefert, die unfern ennyirtig erfennbaren, individuellen Willen leiten, der daher entwirtig erfennbaren, individuellen Willen leiten, der daher ohligke ju lämpfen hat mit jenem unferm, als Schieffal sich darfellenden Willen, unferm leitenden Genius, unferm "Geift, der außerhalb uns wohnt und feinen Enuhl in die ohern Sterne feige," als weicher des inividuelle Bewußteyn weit überfiebt und daher, unerbittlich gegen dasselbe, als äußern Iwang Das veranstaltet und fessellt, von berausgussinder er demielden nicht überfalse hurte und bed mit verfelbt welfen wich

Das Befrembliche, ja Erorbitante biefes gewagten Capes ju minbern mag juvorberft eine Stelle im Gfotus Erigena bienen, bei ber ju erinnern ift, bag fein Dous, ale welcher obne Erfenntniß ift und von welchem Beit und Raum, nebft ben gebn Ariftotelifchen Rategorien, nicht ju prabiciren find, fa, bem überhaupt nur Gin Prabifat bleibt, Bille, - offenbar nichte Anbere ift, ale was bei mir ber Bille jum leben: ost etiam alia species ignorantiae in Deo, quando ca, quae praescivit et praedestinavit, ignorare dicitur, dum adhue in rerum factarum cursibus experimento non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit. Oxon.). 11nb balb barauf; tertis. species divinae ignorantiae est, per quam Deus dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis et operationis in effectibus manifeste apparent; quorum tamen invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et sibi ipsi cognitas possidet. -

Wenn wir nun, um die dargelegte Unsicht um einigermaaßen fassich gu machen, die anertannte Mephilisseite bes indivivoustlen Lebens mit dem Traume zu Gulfte genommen haben; si fit andverseite auf dem Unterschiebe aufmersem zu machen, daß mi bessen Traume das Berdsching einstein; sich nämtich nur ein Ich werflich will und empfindet, während die Heitzen nichte, als Phantome sind; im geren Traume des Lebens hingegen ein wechselleitziges Berhältniß Statt findet, indem nicht nur der Eine im Traume des Andern, gewache is wie es densch sichtlich nöchzig, figuriti, lowbern auch dieser wieder in dem leinigen; lo daß, vermöge einer wirflichen harmonia praestabilita, Jeber boch nur Das träumt, was ibm, seiner eigenem netzabssilden Lentung entlung

gemäß, angemeffen ift, und alle Lebenetraume fo funftlich in einander geflochten find, bag Beber erfabrt, mas ibm gebeiblich ift und jugleich leiftet, mas Untern notbig; wonach benn eine etwanige große Beltbegebenbeit fich bem Schidfale vieler Taufenbe, Bebem auf individuelle Beife, anpagt. Alle Ereigniffe im Leben eines Menichen ftauben bemnach in zwei grundverichiebenen Arten bes Bufammenbange: erftlich, im obieftiven, taufalen Bufammenhange bee Raturlaufe; gweitens, in einem fubjeftiven Bufammenbange, ber nur in Begiebung auf bas fie erlebende Individuum vorbanden und fo fubjeffiv wie beffen eigene Traume ift, in welchem jeboch ibre Guceeffion und Inhalt ebenfalle nothwendig bestimmt ift, aber in ber Art, wie bie Gucecifion ber Geenen eines Drama's, burch ben Blan bee Dichtere. Daß nun jene beiben Arten bee Bufammenhange jugleich beftebn und bie namliche Begebenbeit, ale ein Glieb zweier gang vericbiebener Retten, boch beiben fich genau einfugt, in Rolge wovon jetes Mal bas Schidigl bee Ginen jum Schidial bes Anbern paft und Beber ber Belb feines eigenen, qualeich aber auch ber Figurant im fremben Drama ift. bies ift freilich etwas, bas alle uniere Raffungefraft überfteigt und nur vermege ber wundersamften harmonia praestabilita ale moglich gebacht werben fann. Aber mare es anbrerfeite nicht engbruftiger Rleinmuth, co fur unmöglich ju balten, bag bie Lebensläufe aller Menfchen in ihrem Jueinaubergreifen eben fo viel concentus und Sarmonie baben fellten, wie ber Romponift ben vielen, ideinbar burd einander tobenten Stimmen feiner Somphonie ju geben weiß? Much wird unfere Cheu vor jenem foloffalen Gebaufen fich minbern, wenn wir uns erinnern, bag bas Gubieft bes großen Lebenstraumes in gewiffem Ginne nur Eines ift, ber Bille jum leben, und bag alle Bielbeit ber Ericheinungen burch Beit und Raum bedingt ift. Es ift ein großer Traum, ben jenes Gine Befen traumt; aber fo, bag alle feine Berfonen ibn mittraumen. Daber greift Alles in einander und paßt zu einander. Gebt man nun barauf ein, nimmt man jene boppelte Rette aller Begebenbeiten an, vermoge beren jebes Beien einerfeite feiner felbft wegen ba ift, feiner Ratur gemäß mit Rothwendigfeit bautelt und wirft und feinen eigenen Bana gebt, aubrerfeite aber auch fur bie Auffaffung eines fremben Befens und bie Ginwirfung auf baffelbe fo gang beftimmt und

geeignet ift, wie bie Bilber in beffen Traumen; - fo wird man Diefes auf Die gange Ratur, alfo auch auf Thiere und erfenntnifloje Befen, auszubebnen baben. Da eröffnet fich bann abermale eine Ausficht auf bie Doglichfeit ber omina, praesagin und portenta, indein nainlich Das, mas, nach bein laufe ber Ratur, nothwendig eintritt, boch andrerfeite wieber angufebn ift ale blofee Bilb fur mich und Staffage meines Lebenstraumes, bloß in Bezug auf mich geschehend und eriftirent, ober auch ale bloffer Biberichein und Biberhall meines Thune und Erlebens; wonach bann bas Raturliche und urfachlich nachweisbar Rothwendige eines Ereigniffes bas Dminofe beffelben feineswege aufbobe, und eben fo biefes nicht jenes. Daber find Die gang auf bem Brrwege, welche bas Dminofe eines Ereigniffes baburch au befeitigen vermeinen, baf fie bie Unvermeiblichfeit feines Gintritte barthun, inbem fie bie naturlichen und nothwendig wirfenben Urfachen beffelben recht beutlich und, wenn es ein Raturereignift ift, mit gelehrter Diene, auch phyfifalifch nachweifen. Denn an biefen zweifelt fein vernunftiger Menich, und fur ein Mirafel mill Reiner bas Omen ausgeben; fonbern gerabe baraus, baf bie ine Unenbliche binaufreichenbe Rette ber Urfachen und Birfungen, mit ber ihr eigenen, ftrengen Rothwendigfeit und unvorbenflichen Prabeftination, ben Gintritt biefes Greigniffes, in foldem bebeutfainen Augenblid, unvermeiblich fefigeftellt bat, ermachft bemfelben bas Dminofe; baber jenen MItflugen, jumal wenn fie phyfifalifch werben, bas there are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (Samlet, Act I, Gc. 5) porguglich gugurufen ift. Anbrerfeite feboch febn wir mit bem Glauben an bie Omina auch ber Aftrologie wieber bie Thure geöffnet; ba bie geringfte, ale ominoe geltenbe Begebenbeit, ber Alug eines Bogele, bas Begegnen eines Menichen u. bal. burch eine eben fo unenblich lange und eben fo ftreng nothwendige Rette von Urfachen bebingt ift, wie ber berechenbare Stand ber Geftirne, ju einer gegebenen Beit. Rur ftebt freilich bie Ronftellation fo boch, bag bie Satfte ber Erbbewohner fie jugleich fiebt; mabrent bagegen bas Omen nur im Bereich bes betreffenben Gingeluen ericheint. Bill man übrigens bie Doglichfeit bes Ominofen fich noch burch ein Bilb verfinnlichen; fo faun man Den, ber, bei einem wichtigen Geritt in feinem Lebenslauf, beffen Folgen noch bie Bufunft verbirgt,

ein gutes, ober ichlimmes Omen erblidt und baburch gewarnt ober bestärft wird, einer Saite vergleichen, welche, wenn angeichlagen, fich felbt nicht bort, jeboch bie, in Folge ihrer Bibration mitstingenbe frembe Saite vernähme. —

Rante Unterschebung bes Dinges an fich von feiner Ercheinung, nebn meiner Jurudführung bes ersteren auf ben Willen und ber legteren auf die Borftellung, giebt und bie Moglichfeit, die Bereinbarfeit breier Gegenfage, wenn auch nur unvollsommen und aus ber Kerne abulefon.

Diefe find:

1) Der, zwischen der Freiheit bes Willens an fich selbst und ber burchgangigen Rothwendigfeit aller Sanblungen bes Individuums.

2) Der, juissen bem Mechanismus und ber Zechnif ber Antur, ber bem nexus enfectivus und bem nexus sinalis, ober ber rein sausisten und ber reseologischen Erstärbarfeit ber Naturprobuffe. (Spierüber Ranis Kritif ber Urtspielskraft §. 78, und mein Dauptwert Bb. 2. Rap. 26. 6. 334—339. — 3. Mus. 379 ff.)

3) Der, jusisen ber offenbaren Jufaligfeit aller Begebenbeiten im individuellen Lebenstauf und ihrer moralisisen Noiswendigfeit jur Gestaltung besselben, gemäß einer tramssendenbenten Juschmäßigseit für das Individuum: — oder, im populärer Brucke. nissisen dem Naturaluf und der Borfebung.

Die Klarbeit unserer Einsicht in die Bereinbarfeit jedes beiete brei Gegensche ift, obwost bei feinem berielben vollkommen, boch genügender beim ersten als beim zweiten, am geringsfen aber deim dritten. Inzwischen weft das, wenn auch unvollkommene, Berfländnis der Bereinbarfeit eines jeden biefer Gegenschage allemal Licht auf die zwei andern zurfld, indem es als ihr Bit und Betaldnis bient.

Borauf nun endfich biefe gange, hier in Betrachtung genommene, geheinmissoule Lentung bes individuellen Eedenslaufe
os eigentisch abgeießen habe, ight fich nur leighe im Allgemeine
angeben. Bieiben wir bei den einzelnen Fällen stehn; so scheiden von der in der einfruckliges Wohl im Auge
abet. Diefes bedog fann, wegen leiner Beringfügigfeit, Unwolffommenheit, Jutilität und Bergänglichfeit, nicht im Ernst ihr
seiten glief sehn also haben wir biefes in unstern erwigen, über
abs individuelle Geben binnagekenden Dableva zu juden. Und

ba lagt fich bann nur gang im Allgemeinen fagen, unfer lebendlauf werbe, mittelft jener Benfung, fo regulirt, bag von bem Gangen ber burch benfelben uns aufgebenben Erfenntnif ber metaphpfifch zwedbienftlichfte Ginbrud auf ben Willen, als welcher ber Rern und bas Wejen an fich bes Menichen ift, entftebe. Denn obgleich ber Bille jum leben feine Unmort am Laufe ber Belt überhaupt, ale ber Ericbeinung feines Strebens, erhalt; fo ift babei boch jeber Menich jener Bille jum leben auf eine gang individuelle und einzige Beife, gleichfam ein indivibualifirter Aft beffelben; beffen genugenbe Beantwortung baber auch nur eine gang bestimmte Gestaltung bes Weltlaufe, gegeben in ben ibm eigentbumlichen Erlebniffen, fewn fann. Da wir nun, aus ben Resultaten meiner Philosophie bes Ernftes (im Gegenfan bloger Professoren= ober Spaaf-Philosophie), bas Abwenden bes Billens vom leben ale bas lette Biel bes geitlichen Dafenne erfannt baben; fo muffen wir annehmen, baß babin ein Beber, auf bie ibm gang individuell angemeffene Urt. alfo auch oft auf weiten Umwegen allmalig geleitet werbe. Da nun ferner Glud und Genug biefem 3mede eigentlich entgegenarbeiten; fo febn wir, Diefem entfprechent, jebem Lebenslauf, Unglud und Leiben unausbleiblich eingewebt, wiewohl in febr ungleichem Daage und nur felten im überfüllten, namlich in ben tragifchen Ausgangen; wo es bann ausfieht, ale ob ber Bille gemiffermagfen mit Gewalt jur Abwendung vom leben getrieben werben und gleichfam burch ben Raiferichnitt gur Biebergeburt gelangen follte.

## Berfuch

## über das Beifterfebu

unb

mas bamit jufammenbangt.

Und loß bir rathen, habe Die Conne nicht ju lieb und nicht bie Sterne Romm, folge mir ine dunfte Reich binab! Boibe. product.

## Berfuch

## über Geifterfebn

11 11

was bamit jufammenbangt.

Die in bem fuperflugen, verfloffenen Jahrhundert, allen fruberen jum Eros, überall nicht fowohl gebannten, ale boch geachs teten Gefpenfter find, wie icon vorber bie Dagie, mabrend biefer letten 25 Jahre, in Deutschland rebabilitirt worben. Bielleicht nicht mit Unrecht. Denn bie Beweise gegen ibre Eriftens waren theile metarboffiche, bie, ale folde, auf unficherm Grunbe ftanben; theile empirifche, bie boch nur bewiesen, bag, in ben Fällen, wo feine jufällige, ober abfichtlich veranstaltete Taufchung aufgebedt worben war, auch nichts vorbanben gemefen fei, mas, mittelft Refferion ber Lichtstrablen, auf Die Reting, ober, mittelft Bibration ber Luft, auf bas Tompanum batte wirfen fonnen. Dies fpricht jeboch blog gegen bie Unwefenheit von Rorpern, beren Begenwart aber auch niemand bebauptet batte, ja beren Rundgebung auf die befagte phyfifche Beife, Die Bahrheit einer Beifterericheinung aufbeben murbe. Denn eigentlich liegt ichon im Begriff eines Beiftes, bag feine Begenwart uns auf gang anberm Bege fund wirb, ale bie eines Rorpere. Bas ein Beifterfeber, ber fich felbft recht verftanbe und auszubruden muffte, behaupten murbe, ift blof bie Unwefenbeit eines Bilbes in feinem anschauenben Intelleft, vollfommen ununterscheibbar von bem, welches, unter Bermittelung bes Lichtes und feiner Mugen, bafelbft von Rorpern veranlagt wirb, und bennoch ohne wirfliche Gegenwart folder Rorper; besgleichen, in Sinfict auf bas borbar Begenwartige, Geraufde, Tone und Laute, gang und gar gleich ben burch vibrirenbe Rorper und Luft in feinem Dhr bervorgebrachten, boch ohne die Anwesenheit ober Bewegung 16 Schopenhauer L

Daniel Gorg

solder Körper. Eben hier liegt die Quelle des Misverskändnisse, welches aller ihr und wieder die Realisis der Gessenschaftlichen erscheinung melgigt durch eine Körpererscheinungs: sie ist sedogen feine, und soll es aus nicht sept. Diese Unterscheinung is dewer und verlangt eachtennteil, ap phissephisse und physiologisches Wissen. Denn es kommt darauf an, zu begreifen, daß eine Einwirkung gleich der von einem Körper nicht nothwendig die Anweiendeit eines Körpers voraussese.

Bor Allem baber muffen wir une bier gurudrufen und bei allem Folgenden gegenwartig erhalten, mas ich öfter ausführlich bargethan habe (befonbere in ber 2. Muff. meiner Abbanblung über ben Gas vom jureichenbenden Grunde 6. 21, und außerbem "über bas Gebn und bie Farben" 6. 1. - Theoria colorum, II. - Belt ale 28. und B. Bb. 1. G. 12-14. -Bb. 2. Rap. 2. -), bag namlich unfere Unichauung ber Mu-Benwelt nicht bloß fenfual, fonbern hauptfachlich intellettual, b. b. (obieftiv ausgebrudt) cerebral ift. - Die Ginne geben nie mebr, ale eine bloge Empfinbung in ihrem Dragn, alfo einen an fich bochft burftigen Stoff, aus welchem allererft ber Berftanb, burch Unwendung bes ibm a priori bemuften Befeges ber Raufalitat, und ber eben fo a priori ibm einmobnenben Formen, Raum und Beit, biefe Rorpermelt aufbaut. Die Erregung ju biefem Unichanungsafte gebt, im machen und normalen Buftanbe, allerbinge von ber Ginnesempfindung aus, inbem biefe bie Birfung ift, ju welcher ber Berftanb bie Urfache fest. Barum aber follte es nicht moalich fenn, bag auch ein Dal eine von einer gang andern Geite, alfo von innen, vom Organismus felbft ausgebenbe Erregung jum Bebirn gelangen und von biefem, mittelft feiner eigenthumlichen Runftion und bem Dechanismus berfetben gemäß, eben fo wie jene verarbeitet merben tonnte? nach biefer Berarbeitung aber murbe bie Berichiebenbeit bes urfprunglichen Stoffes nicht mehr zu erfennen fenn; fo wie am Cholus nicht bie Greife, aus ber er bereitet worben. Bei einem etwaniaen wirflichen Ralle biefer Art murbe fobann bie Rrage ents fteben, ob auch bie entferntere Urfache ber baburch bervorgebrachten Ericeinung niemale weiter ju fuchen mare, ale im Innern bes Drganismus; ober ob fie, beim Musichluß aller Ginnesempfinbung, bennoch eine außere fenn fonne, welche bann freilich, in biefem Kalle, nicht phyfifch ober forverlich gewirft baben murbe; und, wenn Dies, welches Berbaltnif bie gegebene Ericbeinung jur Beichaffenbeit einer folden entfernten außern Urfache baben fonne, alfo ob fie Indicia über biefe entbielte, ja mobl gar bas Befen berfelben in ibr ansgebrudt mare. Demnach murben wir and bier, eben wie bei ber Rorperwelt, auf bie Frage nach bem Berbaltniß ber Ericbeinung jum Dinge an fich geführt merben. Dies aber ift ber transfrendentale Standpunft, von welchem aus es fich vielleicht ergeben fonnte, bag ber Beifterericeinung nicht mehr noch weniger 3beglitat anbienge, ale ber Rorperericheinung, bie ja befanntlich unausweichbar bem 3bealismus unterliegt und baber nur auf weitem Ummege auf bas Ding an fic. b. b. bas mabrhaft Reale, jurudgeführt merben fann. Da nun wir ale biefes Ding an fich ben Billen erfannt baben; jo giebt bies Unlag ju ber Bermuthung, bag vielleicht ein folder, wie ben Rorpererideinungen, fo auch ben Geifterericheinungen gum Grunde liege. Alle bisberigen Erffarungen ber Beifterericheinungen find fpiritualiftifche gemejen: eben ale folche erleiben fie bie Rritif Rante, im erften Theile feiner "Traume eines Beifterfebere." 3d verfuce bier eine ibealiftifde Erffarung. -

Rach biefer überfichtlichen und anticipirenben Ginteitung gu ben jest folgenden Untersuchungen, nehme ich ben ihnen angemeffenen, langfamern Bang an. Rur bemerfe ich, bag ich ben Ebatbeftanb, worauf fie fich begiebn, ale bem lefer befannt poraudfege. Denn theile ift mein gach nicht bas ergablenbe, alfo auch nicht bie Darlegung von Thatfachen, fonbern bie Theorie ju benfelben; theile mußte ich ein bides Buch ichreiben, wenn ich alle bie magnetifchen Rranfengeschichten, Traumgefichte, Beifterericheinungen u. f. m., bie unferm Thema als Stoff jum Grunbe liegen und bereite in vielen Buchern ergablt find, wieberbolen wollte; endlich auch babe ich feinen Beruf ben Sfenticismus ber Sanorang ju befampfen, beffen fuverfluge Bebarben taglich mehr außer Rredit fommen und balb nur noch in England Cours haben werben. Ber beut ju Tage bie Thatfachen bes animalie iden Magnetismus und feines Bellfebne bezweifelt, ift nicht unglaubig, fonbern unwiffend gu nennen. Aber ich muß mehr, ich muß bie Befanntichaft mit wenigftens einigen ber in großer Angabl

voehandenen Bidder über Geistereckschinungen, ober anderweitige Kunde von bielen voraussegen. Selbst bie auf solche Büdger verweisenden Citate gede ich nur dann, wann es hereisle Angaden oder streitige Vunste betrifft. Im übrigen seige sie seine meich gloon anderweitig kennenben benke, das Jutrauen voraus, daß, wenn ich eiwas als saltsisch seinen mich gleich eine dass saltsisch eine kann ich eiwas als saltsisch seine gemen fehren bennenben, es mir aus guten Duellen, ober aus eigener Erglebrung, befann ich werden.

Junachft nun also fragt sich, ob benn wirflich in unserm anichauenden Intellest, oder Gebirn, anichausiche Bitter, vollsommen und ununterscheidbar gleich denen, versche dasgeren Sinne wirfende Gegenwart der Körper veranlaßt, ohne diesen Sinne einstehe Gegenwart der Körper veranlaßt, ohne diesen Sinnelle einstehe fennen. Glüdlicherweise benimmt und hierüber eine und sehr vertraute Erscheinung jeden Iweisel.

Die Traume fur blofee Gebantenfpiel, blofe Phantafiebilber ausgeben gu wollen, zeugt von Mangel an Befinnung, ober an Redlichfeit: benn offenbar find fie von biefen frecifich verschieben. Phantafiebilber find ichmach, matt, unvollftanbig, einseitig und fo fluchtig, bag man bas Bilb eines Abmefenben faum einige Gefunden gegenwartig ju erbalten vermag, und fogar bas lebbaftefte Spiel ber Bhantaffe balt feinen Bergleich aus mit fener handgreiflichen Birflichfeit, bie ber Traum uns vorführt. Unfere Darftellungefabigfeit im Traum übertrifft bie unferer Einbildungefraft bimmelweit; jeber anschauliche Begenftanb bat im Traum eine Babrbeit, Bollenbung, fonjequente Allfeitigfeit bis ju ben gufälligften Gigenschaften berab, wie bie Birflichfeit felbft, von ber bie Phantafie bimmelweit entfernt bleibt; baber jene une bie munbervollften Unblide verichaffen murbe, wenn wir nur ben Gegenstand unferer Traume ausmablen fonnten. Es ift gang falich, Dies baraus erflaren gu wollen, bag bie Bilber ber Phantafie burch ben gleichzeitigen Einbrud ber realen Augenwelt geftort und geschmacht murben: benn auch in ber tiefften Stille ber finfterften Racht vermag bie Phantafie nichts bervorzubringen, mas jener obieftiven Unichaulichfeit und Leibhaftigfeit bes Traumes irgend nabe fame. Bubem find Phantafiebilber ftete burch bie Gebanfenaffociation, ober burch Motive berbeigeführt und vom Bewußtseyn ibrer

Billfürlichfeit begleitet. Der Traum bingegen ftebt ba, ale ein völlig Frembes, fich, wie bie Mugenwelt, obne unfer Butbun, fa miber unfern Billen aufbringenbes. Das ganglich Unerwartete feiner Borgange, felbft ber unbebeutenbeften, brudt ibnen bas Stampel ber Dbiefrivitat und Birflichfeit auf. Alle feine Gegenftanbe ericeinen bestimmt und beutlich, wie bie Birflichfeit, nicht etwan bloß in Bezug auf une, alfo flachenartia einfeitig, ober nur in ber Sauptfache und in allgemeinen Umriffen angegeben: fonbern genau ausgeführt, bis auf bie fleinften und gufälligften Einzelbeiten und bie une oft binberlichen und im Bege ftebenben Rebenumftaube berab: ba mirft jeber Rorper feinen Schatten, ieber fällt genau mit ber feinem fpecififden Bemicht entiprecenben Schwere und jebes Sinbernig muß erft befeitigt merben, gerabe mie in ber Birflichfeit. Das burchaus Dbieftive beffelben zeigt fich ferner barin, bag feine Borgange meiftens gegen unfre Erwartung, oft gegen unfern Bunfc ausfallen, fogar bieweilen unfer Erftaunen erregen; bag bie agirenben Berfonen fich mit emporenber Rudfichtelofigfeit gegen une betragen; überbaupt in ber rein obieftiven bramatifden Richtigfeit ber Charaftere und Sanblungen, welche bie artige Bemerfung veranlagt bat, bag Beber, mabrent er traumt, ein Chafefpeare fei. Denn bie felbe Mumiffenbeit in une, welche macht, bag im Traum jeber naturliche Rorper genau feinen mefentlichen Gigenschaften gemäß mirft, macht auch, bag jeber Denich in vollfter Gemagbeit feines Charaftere banbelt und rebet. In Folge alles Diefen ift bie Taufoung, bie ber Traum erzeugt, fo ftart, bag bie Birflichfeit felbft, welche beim Erwachen vor une fteht, oft erft gu fampfen bat und Beit gebraucht, ebe fie jum Borte fommen fann, um une von ber Truglichfeit bes icon nicht mehr vorhandenen, fonbern bloß bagemefenen Traumes ju überzeugen. Much binfictlich ber Erinnerung find wir, bei unbebeutenben Borgangen, bieweilen im 3weifel, ob fie getraumt ober wirflich gefchebn feien: wenn bingegen Giner zweifelt, ob etwas gefchebn fei, ober er es fich bloff eingebilbet babe; fo mirft er auf fich felbft ben Berbacht bes Bahnfinns. Dies Alles beweift, bag ber Traum eine gang eigenthumliche Kunftion unfere Bebirne und burchaus verichieben ift von ber blogen Ginbilbungefraft und ihrer Rumination. -Auch Aristoteles fagt: το ενυπνίον εστιν αισθημα, τροπον τινα

(somnium quodammodo sensum est): de somno et vigilia.
c. 2. Auch mach er bie feine und richtige Bemerfung, daß
wir, im Traume selbs, me abwesende Dings nech duch die
Phantasse vorstellen. Hieraus aber läßt sich solgern, daß, während des Traumes, die Phantasse nech die France aber läßt sich solgern, daß, nicht sie sich das Mehrlung, et Draan, des Traumens sie.

Anbrerfeite wieber bat ber Tranm eine nicht gn leugnenbe Aebnlichfeit mit bem Babnfinn. Ramlich, mas bas traumenbe Bemuftfenn vom machen bauptfachlich untericeibet, ift ber Mangel an Bebachtnig, ober vielmehr an jufammenbangenber, befonnener Ruderinnerung. Wir traumen une in wunderliche, ja unmogliche Lagen und Berbaltniffe, obne baf es une einfiele, nach ben Relationen berfelben jum Abmefenben und ben Urfachen ibres Eintritte ju foricen; wir vollziehen ungereimte Sandlungen, weil wir bes ihnen Entgegenftebenben nicht eingebent finb. Langft Berftorbene figuriren noch immer ale Lebenbe in unfern Traumen ; weil wir im Traume une nicht barauf befinnen, baf fie tobt find. Oft febn wir une wieber in ben Berhaltniffen, bie in unfrer fruben Jugend bestanben, von ben bamaligen Berfonen umgeben, Alles beim Alten; weil alle feitbem eingetretenen Beranberungen und Umgestaltungen vergeffen finb. Es icheint alfo wirflich, bag im Eraume, bei ber Thatiafeit aller Beifteefrafte. bae Bebachtnif allein nicht recht bievonibel fei. Sierauf eben berubt feine Achnlichfeit mit bem Babnfinn, welcher, wie ich (Belt ale B. und B. Bb. 1. 6. 36. und Bb. 2. Rap. 32.) gezeigt babe, im Wefentlichen auf eine gewiffe Berruttung bee Erinnerungevermogene gurndauführen ift. Bon biefem Befichtepunft aus laft fic baber ber Traum ale ein furger Mabnfinn. ber Wabnfinn ale ein langer Traum bezeichnen. 3m Gangen alfo ift im Traum bie Unichaunng ber gegenwärtigen Realität gang vollfommen und felbft minntios. Singegen ift unfer Befichtofreis bafelbit ein febr beidranfter, fofern bas Abmefenbe und Bergangene, felbft bas fingirte, nur wenig ine Bemußtfenn fällt.

Wie jebe Beränderung in ber realen Welt ichfechterbinge nur in Folge einer ihr vorbertgegangenen andern, ihrer Urlache, eintreten fann; so ift auch der Eintritt aller Gebanfen und Borftellungen in unfer Bewuftfevn bem Sage vom Grunde überbaupt unterworfen; baber folde jebesmal entweber burch einen auffern Einbrud auf bie Ginne, ober aber, nach ben Befeten ber Mfociation (worüber Rap. 14 im greiten Banbe meines Sauptwerfe) burch einen ihnen vorbergangigen Bebanten bervorgerufen fenn muffen; außerbem fie nicht eintreten tonnten. Diefem Sate vom Grunde, ale bem ausnahmelofen Brincip ber Abbangiafeit und Bedingtbeit aller irgent fur une porbandenen Gegenftanbe, muffen nun auch bie Traume, binfictlich ihres Gintritte, irgendwie unterworfen fenn: allein auf welche Beife fie ibm unterliegen, ift febr ichmer auszumachen. Denn bas Charafteriftifche bes Traumes ift bie ibm wefentliche Bebingung bes Schlafe, b. b. ber aufgehobenen normalen Thatigfeit bes Gebirns und ber Ginne: erft wann biefe Thatigfeit feiert, fann ber Traum eintreten; gerabe fo, wie bie Bifber ber laterna magifa erft ericeinen fonnen, nachbem man bie Beleuchtung bes 3immere aufgeboben bat. Demuach wird ber Gintritt, mitbin auch ber Stoff bes Traums guvorberft nicht burch außere Ginbrude auf bie Sinne berbeigeführt: einzelne Kalle, wo, bei leichtem Schlummer, außere Tone, auch wohl Geruche, noch ine Genforium gebrungen find und Ginfluß auf ben Traum erlangt baben, find ipecielle Musnahmen, von benen ich bier abfebe. Run aber ift febr beachtenswerth, bag bie Eraume auch nicht burd bie Gebanfenaffociation berbeigeführt werben. Denn fie entftebn entweber mitten im tiefen Schlafe, biefer eigentlichen Rube bee Bebirne, welche wir ale eine vollfommene, mitbin ale gang bewußtlos angunebmen alle Urfache baben; wonach bier fogar bie Doglichfeit ber Bebantenaffociation wegfallt: ober aber fie entftebn beim Uebergang aus bem machen Bewußtfenn in ben Schlaf, alfo beim Ginichlafen: fogar bleiben fie biebei nie gang aus und geben eben baburch une Belegenheit, Die volle Heberzeugung au geminnen, baf fie burch feine Bebantenaffociation mit ben machen Borftellungen verfnupft find, fonbern ben gaben biefer unberührt laffen, um ihren Stoff und Unlag gang wo anbere, wir wiffen nicht mober, ju nehmen. Diefe erften Traumbilber bes Ginichlafenben namlich fint, mas fich leicht beobachten lagt, ftete ohne irgend einigen Bufammenhang mit ben Gebanten, unter benen er eingeschlafen ift, fa, fie find biefen fo auffallenb beterogen, bag es ausfiebt, ale batten fie abfichtlich unter allen

Dingen auf ber Belt gerabe Das ausgewählt, woran wir am meniaftene gebacht baben; baber bem barüber Rachbentenben fich bie Frage aufbrangt, woburch wohl bie Babl und Beichaffenbeit berfelben beftimmt werben moge? Gie baben überbies (wie Burbach im 3. Banbe feiner Phyfiologie fein und richtig bemerft) bas Unterideibenbe, baf fie feine gufammenbangenbe Begebenbeit barftellen und wir auch meiftenetheile nicht felbft ale banbelnb barin auftreten, wie in ben anbern Eraumen; fonbern fie find ein rein objeftives Schaufpiel, beftebend aus vereinzelten Bilbern, bie beim Ginichlafen ploBlich auffteigen, ober auch febr einfache Borgange. Da wir oft fogleich wieber barüber ermachen, fonuen mir une vollfommen überzeugen, baf fie mit ben noch augenblidlich vorber bagemefenen Gebanten niemals bie minbefte Mebnlichfeit, Die entferntefte Analogie, ober fonftige Begiebung gu ibnen baben, vielmehr und burch bas gang Unerwartete ibres Inbalte überraiden, ale welcher unferm porberigen Gebantengange eben fo fremt ift, wie irgent ein Gegenftant ber Birtlichfeit, ber, im machen Buftanbe, auf bie jufalligfte Beife, plotlich in unfere Babrnebmung tritt, ja, ber oft fo weit bergebolt, fo munberlich und blind ausgemählt ift, ale mare er burch loos ober Burfel bestimmt morben. - Der Raben alfo, ben ber Can vom Grunde une in bie Sant giebt, icheint une bier an beiben Guben, bem innern und bem außern abgefchnitten ju fenn. Allein bas ift nicht moglich, nicht bentbar. Rothwendig muß irgend eine Urfache vorhanden fepn, welche jene Traumgeftalten berbeiführt und fie burchgangig bestimmt; fo bag aus ihr fich mußte genau erffaren faffen, warum g. B. mir, ben bis gum Augenblid bes Ginichlummerne gang anbere Gebanten beichaftigten, jest ploglich ein blubenber, vom Binbe leife bewegter, Baum, und nichts Unberes fich barfiellt, ein anber Dal aber eine Maab, mit einem Rorbe auf bem Ropf, wieber ein anber Dal eine Reibe Golbaten, u. f. f.

Da nun affo bei ber Enfflehung ber Traume, sei es unter bem Einschlaften, ober im bereits eingetretenen Selfa, bem Geitne, biefen alleinigen Sig und Organ aller Borffellungen, sowohl bie Erregung von außen, durch bie Sinne, als bie von immen, durch bie Gebanfen abzeichnitten ift; so bleibt und feine mabere Annachme über, als bah balfelbe treathe eine rein vboffo-

logifche Erregung bagu, aus bem Innern bes Organismus, erbalte. Dem Ginfluffe biefes find aum Gebirne amei Bege offen: ber ber Rerven und ber ber Befafe. Die Lebenefraft bat mabrent bee Schlafes, b. b. bes Ginftellens aller animalifden Aunttionen, fich ganglich auf bas organifche leben geworfen, und ift bafelbit, unter einiger Berringerung bee Athmene, bee Bulfee, ber Barme, auch faft aller Gefretionen, bauptfachlich mit ber langfamen Reproduftion, ber Berftellung alles Berbrauchten. ber Beilung alles Berletten und ber Befeitigung aller eingeriffenen Unorbnungen, beidaftigt; baber ber Schlaf bie Beit ift, mabrent melder bie vis naturae medicatrix, in allen Rrautheiten, bie beilfamen Rrifen berbeiführt, in welchen fie alebann ben enticheibenben Gieg uber bas vorbanbene Uebel erfampft, und wonach baber ber Rrante, mit bem fichern Gefühl ber beranfommenben Genefung, erleichtert und freudig ermacht. Aber auch bei bem Gefunden wirft fie bas Gelbe, nur in uns gleich geringerm Grabe, an allen Bunften, wo es notbig ift; baber auch er beim Ermachen bas Gefühl ber Berfiellung und Erneuerung bat: befonbere bat im Schlafe bas Bebirn feine, im Bachen nicht ausführbare, Rutrition erhalten; wovon bie bergeftellte Rlarbeit bes Bewufitfepne bie Rolge ift. Alle biefe Dergtionen ftebn unter ber Leitung und Rontrole bee plaftifchen Rervenfofteme, alfo ber fammtlichen großen Banglien, ober Rervenfnoten, welche, in ber gangen gange bes Rumpfe, burch leis tenbe Rervenftrange mit einander verbunden, ben großen fom= nathifden Merven ober ben innern Rervenbeerb, ausmaden. Diefer ift vom außern Rervenbeerbe, bem Bebirn, ale meldes ausichlieflich ber leitung ber außern Berbaltniffe obliegt und beebalb einen nach außen gerichteten Rervenapparat und burch ibn veranlagte Borftellungen bat, gang gefonbert und ifolirt; fo baff, im normalen Buftanbe, feine Operationen nicht ine Bemuftfenn gelangen, nicht empfunden werben. Inamifden bat berfelbe boch einen mittelbaren und ichmachen Bufammenbana mit bem Cerebraffpftem, burch bunne und fernber anaftomofirenbe Rerven; auf bem Bege berfelben wirb, bei abnormen Buftanben, ober gar Berlenungen ber innern Theile, jene Rolation in gemiffem Grabe burchbrochen, monach folde, bumpfer ober beutlicher, ale Comers ine Bemuftfenn einbringen. Singegen im normalen und gefunden Buftande gelangt, auf biefem Bege, von ben Borgangen und Bewegungen in ber fo fomplicirten und thatigen Bertftatte bee organifden Lebens, von bem leichtern, ober erichwerten Fortgange beffelben, nur ein auferft ichmacher, verlorener Racball ine Genforium; biefer wird im Bachen, wo bas Bebirn an feinen eigenen Operationen, alfo am Empfangen außerer Einbrude, am Unichauen, auf beren Unlag, und am Denten, volle Beidaftigung bat, gar nicht mabrgenommen; fonbern bat bochftene einen gebeimen und unbewuften Ginfluf. aus welchem biejenigen Menberungen ber Stimmung entftebn, von benen feine Rechenichaft aus objeftiven Grunden fich geben laft. Beim Ginichlafen febod, ale mo bie außern Ginbrude gu mirten aufboren und auch bie Regfamfeit ber Bebanten, im Innern bee Genforiume, allmalig erftirbt, ba werben jene fcmaden Einbrude, bie aus bem innern Rervenbeerbe bes organifden Lebens, auf mittelbarem Bege, beraufbringen, imgleichen jebe geringe Mobifitation bee Blutumlaufe, ba fie fich ben Gefagen bee Gebirne mittheilt, fublbar, - wie bie Rerge ju fcheis nen anfängt, wann bie Abendbammerung eintritt; ober wie wir bei Racht bie Quelle riefeln boren, bie ber garm bes Tages unvernehmbar machte. Ginbrude, bie viel ju fcwach find, als baß fie auf bas made, b. b. thatige, Bebirn wirfen fonnten, vermoaen, wann feine eigene Thatigfeit gang eingestellt wirb, eine leife Erregung feiner einzelnen Theile und ihrer porftellenben Rrafte bervorzubringen: - wie eine Sarfe von einem fremben Tone nicht wiberflingt, mabrent fie felbft gefpielt wirb, wohl aber, wenn fie ftill babangt. Sier alfo muß bie Urfache ber Entftebung und, mittelft ihrer, auch bie burchgangige nabere Bestimmung jener beim Ginichlafen auffteigenben Traumgefiglten liegen, und nicht weniger bie ber, aus ber absoluten mentalen Rube bes tiefen Schlafes fich erhebenben, bramatifchen Bufammenhang habenben Traume; nur bag ju biefen, ba fie eintreten, wann bas Bebirn ichon in tiefer Rube und ganglich feiner Rutrition bingegeben ift, eine bebeutenb ftarfere Anregung von innen erforbert fenn muß; baber eben es auch nur biefe Traume find, welche, in einzelnen, febr feltenen Fallen, prophetifche, ober fatibife Bebeutung haben, und Borag gang richtig fagt:

post mediam noctem, cum somuia vera.

Denn bie lesten Morgentraume verhalten fich, in biefer Sinficht, benen beim Ginichlafen gleich, fofern bas ansgernhte und gefattigte Gebien wieber leicht erregbar ift.

Alfo fene ichmaden Radballe aus ber Berfitatte bes pragnifchen lebens find es, welche in bie, ber Apathie entgegenfinfenbe, ober ibr bereite bingegebene, fenforielle Thatigfeit bee Bebirnes bringen und fie ichwach, jubem auf einem ungewöhnlichen Bege und von einer anbern Geite, ale im Bachen, erregen: aus ihnen jeboch muß biefelbe, ba allen anbern Unregungen ber Bugang gefperrt ift, ben Aufag und Stoff an ibren Traumgeftalten nehmen, fo beterogen biefe auch folden Ginbruden fenn mogen. Denn, wie bas Muge, burd medanifche Ericutterung, ober burch innere Rervenfonvulfion, Empfindungen von Selle und Leuchten erhalten fann, bie ben burch außeres Licht verurfachten völlig gleich find; wie bisweilen bas Dbr, in Folge abnormer Borgange in feinem Innern, Tone feber Art bort; wie eben fo ber Geruchenerve obne alle außere Urfache gang fpecififch bestimmte Beruche empfindet; wie auch bie Befcmadenerven auf analoge Beife affigirt werben; wie alfo alle Ginnesnerven fowohl von innen, ale von aufen, ju ibren eigentbumliden Empfindungen erregt werben fonnen; auf gleiche Beife fann auch bas Gebirn burd Reize, bie aus bem Innern bes Organismus fommen, bestimmt werben, feine Funftion ber Unichauung raumerfulleuber Gestalten ju vollziehn; wo benn bie fo entftanbenen Ericeinungen gar nicht ju untericeiben feyn · werben von ben burch Empfindungen in ben Ginnesorganen veranlagten, welche burch außere Urfachen bervorgerufen murben. Bie namlich ber Dagen aus Allem, mas er bewaltigen fann, Chomus, und bie Bebarme aus biefem Cholus bereiten, bem man feinen Urftoff nicht anfieht; eben fo reagirt auch bas Bebirn, auf alle ju ibm gelangenbe Erregungen, mittelft Bollgiebung ber ibm eigenthumlichen Runftion. Dieje beftebt junachft im Entwerfen von Bilbern im Raum, ale welcher feine Aufdauungeform ift, nach allen brei Dimenfionen; fobann im Bewegen berfelben in ber Beit und am leitfaben ber Ranfalitat, ale welche ebenfalls bie Anuftionen feiner ibm eigentbumlichen Thatigfeit find. Denn allezeit wird es nur feine eigene Sprache reben: in biefer baber interpretirt es auch fene ichmachen, mabrent bes

Schlafe, von innen ju ibm gelangenben Ginbrude; eben wie bie ftarfen und beftimmten, im Bachen, auf bem regelmäßigen Bege, von außen fommenben: auch jene alfo geben ibm ben Stoff gu Bilbern, welche benen auf Anreaung ber außern Ginne entfiebenben vollfommen gleichen; obicon gwijchen ben beiben Arten von veranlaffenden Ginbruden faum irgend eine Mehnlichfeit feyn mag. Aber fein Berbalten biebei laft fich mit bem eines Tauben veraleichen, ber aus einigen in fein Dbr gelangten Bofalen, fich eine gange, wiewohl faliche, Phraje gufammenfest; ober mobl gar mit bem eines Berrudten, ben ein jufällig gebrauchtes Bort auf wilbe, feiner firen 3bee entfprechenbe Phantafien bringt. Bebenfalle fint es jene ichmachen Rachballe gewiffer Borgange im Innern bee Organismus, welche, bie jum Gebirn binauf fich verlierent, ben Unlag ju feinen Traumen abgeben: biefe werben baber auch burch bie Urt jener Ginbrude fpecieller beftimmt, indem fie wenigstene bas Stichwort von ihnen erhalten baben; ja, fie werben, fo ganglich vericbieben von jenen fie auch fenn mogen, boch ibnen irgendwie anglogisch, ober wenigftens fymbolifch entfprechen, und gmar am genaueften benen, bie mabrent bee tiefen Schlafes bas Bebirn ju erregen vermogen; weil folde, wie gefagt, icon bebeutent ftarfer feyn muffen. Da nun ferner biefe innern Borgange bes organischen Lebens auf bas jur Auffaffung ber Außenwelt beftimmte Genforium ebenfalls nach Art eines ibm Fremben und Meußeren einwirfen; fo merben bie auf folden Unlag in ibm entftebenben Unichauungen gang unerwartete und feinem etwan furs guvor noch bagemefenen Gebantengange völlig beterogene und frembe Beftalten fepn; wie wir Diefes, beim Ginichlafen und balbigem Bieberermachen aus bemfelben, ju beobachten Gelegenheit haben.

Diefe gange Auseinauberfegung fehrt uns vor ber hand weiter nichts fennen, als bie nächfte Urlache des Eintritis bes Traumes, oret be Berandfung beffleben, welche wen auch auf feinen Infalle Cinfluß haben, jedoch an fich felbst biefem so fehr heterogen seyn muß, das bie Art ihrer Berwantschaft uns ein Geheimuß biebt. Noch tätlefichafter ist ber physiscopisch sergang im Gerbeit, selbst, dass Traumen besteht. Der Schlaf nämisch bie Bush bes Geheims, der Traum bennoch eine gewisse fallschieften felbst, dass Traum tennoch eine gewisse fabilafeit bestelben: jonach miften wir, damit fehn Miberbruch

Sinfictlich auf unfern Sauptgegenftant bleibt bie Thatfache ftebn, bag wir ein Bermogen haben gur anschaulichen Borftellung raumerfüllender Gegenftanbe und jum Bernehmen und Berftehn von Tonen und Stimmen jeder Art, Beibes obne bie außere Unregung ber Ginnebempfindungen, welche bingegen ju unfrer machen Unichauung Die Beranlaffung, ben Stoff, ober bie empirifde Grundlage, liefern, mit berfelben jeboch barum feineswege ibentifch finb; ba folde burchaus intelleftual ift und nicht bloß fenfual; wie ich bies ofter bargethan und bereits oben bie betreffenben Sauptftellen angeführt babe. Jene, feinem 3meifel unterworfene Thatfache nun aber baben wir feft ju balten: benn fie ift bas Urphanomen, auf welches alle unfere ferneren Erfarungen gurudweifen, inbem fie nur bie fich noch meiter erftredenbe Thatigfeit bee bezeichneten Bermogene bartbun merben. Bur Benennung beffelben mare ber bezeichnenbeffe Musbrud ber, melden bie Schotten fur eine befonbere Urt feiner Meußerung ober Unwendung febr finnig gewählt haben, geleitet von bem richtigen Taft, ben bie eigenfte Erfahrung verleiht; er beift: second sight, bas zweite Beficht. Denn bie bier erorterte Rabiafeit zu traumen ift in ber That ein zweites, namlich nicht, wie bas erfte, burch bie außern Ginne vermitteltes Unichauungevermogen, beffen Gegenftanbe jeboch, ber Urt und Form nach, biefelben find, wie bie bes erften; woraus ju fchlie-Ben, bag es, eben wie biefes eine Runttion bes Bebirne ift. Bene Schottifche Benennung murbe baber bie paffenbefte fenn, um bie gange Gattung ber bieber geborigen Bbanomene au begeichnen und fie auf ein Grund - Bermogen gurudguführen: ba jeboch bie Erfinder berfelben fie jur Bezeichnung einer befonberen leitenen und höchft merkwärdigen Meußerung jenes Bermögens verwender haben; je darft ich nicht, is gern ich es auch möchte, fie gebeunden, die gange Gattung jener Anishaumgen, oder genauer, das jubjeftive Bermögen, wetses sich in ihnen allen fund giebt, zu bezeichnen. Jür biefes bleibt mir daher feine passensten Benennung, als die des Zraumorgans, als welche die ganze im Rede stechnen Anishaumgsweise durch biefenige Reußerung berielben begeichnet, die Jedem befannt und gefäusig sit. Ich werde mich also berielben zur Bezeichnung des dargesigent, vom außern Eindruck auf die Sinne unabhängigen Anishaumgsvertmögens bedienen.

Die Gegenftanbe, welche baffelbe im gewöhnlichen Traume une vorführt, find wir gewohnt ale gang illuforifch ju betrachten; ba fie beim Erwachen verschwinden. Ingwischen ift Diefem boch nicht allemal fo, und es ift, in Sinficht auf unfer Thema, febr michtig, Die Ausnahme biervon aus eigener Erfahrung fennen au lernen, mas vielleicht Beber fonnte, wenn er bie geborige Aufmertfamteit auf Die Gache verwendete. Es giebt nämlich einen Buftanb, in welchem wir gwar ichlafen und traumen; jeboch eben nur bie une umgebenbe Birflichfeit felbft traumen. Demnach febn wir alebann unfer Schlafgemach, mit Allem, mas barin ift, werben auch etwan eintretenbe Menichen gewahr, miffen uns felbft im Bett, Alles richtig und genau. Und boch ichlafen wir, mit feft geichloffenen Mugen: mir traumen; nur ift mas mir traumen mabr und wirflich. Es ift nicht andere, ale ob alebann unfer Edabel burdfichtig geworben mare, fo baf bie Mu-Benwelt nunmebr, fatt burch ben Ummeg und bie enge Pforte ber Ginne, geradegu und unmittelbar ine Gebirn fame. Diefer Buftant ift vom machen viel ichwerer gu untericheiben, ale ber gewöhnliche Traum; weil beim Ermachen baraus feine Umgeftaltung ber Umgebung, alfo gar feine objeftive Beranberung, vorgebt. Run ift aber (fiebe Belt ale 2B. u. B. Bb. 1. 6. 5. S. 19) bas Erwachen bas alleinige Rriterium gwifden Bachen und Traum, welches bemnach bier, feiner obieftiven und bauptfachlichen Salfte nach, wegfallt. Ramlich beim Erwachen aus einem Traum ber in Rebe ftebenben Urt gebt bloß eine fubfeftive Beranberung mit une vor, welche barin beftebt, bag wir ploBlich eine Ummanbelung bes Dragns unfrer Babrneb-

mung fpuren : biefelbe ift jeboch nur leife fühlbar und fann, weil fie von feiner objeftiven Beranberung begleitet ift, leicht unbemerft bleiben. Dieferhalb wird bie Befanntichaft mit biefen bie Birflichfeit barftellenben Traumen meiftens nur bann gemacht werben, wann fich Beftalten eingemifcht baben, bie berfelben nicht angeboren und baber beim Ermachen verschwinden, ober auch wann ein folder Eraum bie noch bobere Botengirung erbalten bat, von ber ich fogleich reben werbe. Die beidriebene Urt bes Traumene ift Das, mas man Schlafmachen genannt bat; nicht etwan, weil es ein Mittelguftand gwifden Schlafen und Bachen ift, fonbern weil es ale ein Bachwerben im Schlafe felbft bezeichnet werben fann. 3ch mochte es baber lieber ein Wahrtraumen nennen. 3mar wird man es meiftens nur frub Dergens, auch wohl Abende, einige Beit nach bem Ginichlafen, bemerfen: bies liegt aber blog baran, bag nur bann, wann ber Schlaf nicht tief mar, bas Ermachen leicht genug eintrat, um eine Erinnerung an bas Getraumte übrig ju laffen. Bewiß tritt biefes Eraumen viel öfter mabrent bes tiefen Schlafes ein, nach ber Regel, bag bie Somnambule um fo belliebenber wirb, je tiefer fie ichlaft: aber bann bleibt feine Erinnerung baran jurud. Dag bingegen, wann es bei leichterem Schlafe eingetreten ift, eine folche bisweilen Statt finbet, ift baburch ju erlautern, bag felbft aus bem magnetifchen Schlaf, wenn er gang leicht mar, auenahmeweife eine Erinnerung in bas mache Bewußtfeyn übergebn fann; movon ein Beifviel ju finden ift in Riefere "Urchiv für thier. Dagn." Bb. 3. 5. 2. G. 139. Diefem alfo gemäß bleibt bie Erinnerung folder unmittelbar objeftiv mabren Eraume nur bann, wann fie in einem leichten Schlaf, A. B. bes Morgens, eingetreten find, mo wir unmittelbar baraus erwachen fonnen.

 mit ben Saufern gegenüber, mabrnimmt. Unfere Bermunberung bieruber wird fich minbern, wenn wir bebenfen, bag bier fein phofifches Gebn Statt findet, fonbern ein bloges Eraumen: jeboch ift es ein Traumen Deffen, was jest wirflich ba ift, folglich ein Babrtraumen, alfo ein Babrnebmen burch bae Traumorgan, welches ale foldes naturlich nicht an bie Bebingung bes ununterbrochenen Durchgange ber Lichtftrablen gebunden ift. Die Schabelbede felbft mar, wie gefagt, bie erfte Scheibemanb, burch melde junadit biefe fonberbare Art ber Babrnebmung ungehinbert blieb: fteigert nun biefe fich noch etwas bober; fo feten auch Borbange, Thuren und Mauern ihr feine Schanfen mebr. Bie nun aber Dies jugebe, ift ein tiefes Gebeimnif: wir wiffen nichts weiter, ale bag bier mabr getraumt wirb, mithin eine Mabrnehmung burch bas Traumorgan Statt finbet. Go weit gebt biefe für unfere Betrachtung elementare Thatfache. Bas wir ju ibrer Aufflarung, infofern fie moglich fenn mag, thun fonnen, besteht junachft im Bufammenstellen und geborigem ftufenmeifen Orbnen aller fich an fie fnupfenben Bbanomene, in ber Abficht, ibren Bufammenbang unter einander ju erfennen, und in ber Soffnung, baburd vielleicht auch in fe felbft bereinft eine nabere Ginficht ju erlangen.

Ingwijden wird auch Dem, welchem alle eigene Erfahrung bierin abgebt, bie geschilberte Babrnehmung burch bas Eraumorgan unumftofilich beglaubigt burd ben fpontanen, eigentlichen Somnambulismus, ober bas Rachtmanbeln. Dan bie von biefer Gucht Befallenen feft fchlafen, und bag fie mit ben Mugen ichlechterbinge nicht feben fonnen, ift völlig gewiß; bennoch nehmen fie in ihrer nachften Umgebung Alles mabr, vermeiben jebes Sinbernig, gebn weite Bege, flettern an ben gefährlichften Abgrunden bin, auf ben ichmalften Stegen, vollführen weite Sprunge, obne ibr Biel ju verfehlen; auch verrichten Ginige unter ihnen ihre taglichen, bauslichen Gefchafte, im Schlaf, genau und richtig, Undere foncipiren und ichreiben ohne Fehler. Muf biefelbe Beife nehmen auch bie funftlich in magnetifchen Schlaf verfesten Somnambulen ibre Umgebung mabr und, wenn fie bellfebend werben, felbft bas Entferntefte, Kerner ift auch Die Babrnebmung, welche gewiffe Scheintobte von Allem, mas um fie vorgeht haben, mabrent fie ftarr und unfabig ein Glieb

ju rubren baliegen, obne 3meifel, eben biefer Mrt: auch fie traumen ibre gegenwartige Ilmgebung, bringen alfo biefelbe, auf einem anbern Bege, ale bem ber Ginne, fich jum Bewuftiepn, Dan bat fich febr bemubt, bem phyfiologifchen Draan, ober bem Gig biefer Babrnehmung, auf bie Spur ju fommen: boch ift es bamit bieber nicht gelungen. Dag, wann ber fomnambule Buftanb vollfommen porbanben ift, Die aufern Ginne ibre Aunktionen ganglich eingeftellt baben, ift unwiderfprechlich; ba felbft ber fubieftivefte unter ihnen, bas forverliche Befubl, fo ganalich veridmunden ift, bag man bie ichmerglichften dirurgifden Operationen mabrent bes magnetifden Schlafe volljogen bat, obne bag ber Batient irgent eine Empfindung bavon verratben batte. Das Gebirn icheint babei im Buftanbe bes allertiefften Schlafe, alfo ganglicher Unthatigfeit ju fenn. Diefes, nebft gemiffen Meugerungen und Ausfagen ber Gomnambulen, bat die Sprotheje veranlagt, ber fomnambule 3ufant beffebe im ganglichen Depotengiren bes Bebirne und Unfammeln ber Lebenefraft im fympathifden Rerven, beffen grofere Beffechte, namentlich ber plexus solaris, fest au' einem Genforio umgeichaffen murben und alfo, vifarirend, bie gunftionen bes Bebirne übernabmen, welche fie nun obne Saffe außerer Sinnesmerfzeuge und bennoch ungleich vollfommener, ale biefes, ausubten. Diefe, ich glaube guerft von Reil aufgeftellte Sopothele ift nicht obne Scheinbarfeit und fiebt feitbem in großem Anfeben. 3bre Sauptftute bleiben bie Musiagen faft aller belliebenben Somnambulen, bag jest ihr Bewußtjenn feinen Gis ganglich auf ber Berggrube babe, mofelbft ibr Denten und Bahrnehmen vor fich gebe, wie fonft im Ropf. Auch laffen bie Deiften unter ihnen bie Gegenftanbe, Die fie genau befehn wollen, fich auf die Magengegend legen. Dennoch balte ich bie Sache fur unmöglich. Dan betrachte nur bas Sonnengeffecht, biefes fogenannte cerebrum abdominale: wie fo aar Hein ift feine Daffe, und wie bocht einfach feine, aus Ringen von Rervensubftang, nebft einigen leichten Unichwellungen beftebenbe Struftur! Benn ein foldes Organ bie Funftionen bes Anschauens und Denfens ju vollziehn fabig mare; fo murbe bas fonft überaff bestätigte Befet natura nihil facit frustra umgeftogen fenn. Denn mogu mare bann noch bie meiftene 3 und

17

bei Einzelnen über 5 Pfund wiegenbe, fo toftbare, wie mobivermabrte Daffe bes Gebirne, mit ber fo überaus funftlichen Struftur feiner Theile, beren Romplifation fo intrifat ift, bag es mebrerer gang verichiebener Berlegungeweisen und baufiger Wieberholung berfelben bebarf, um nur ben Bufammenhang ber Ronftruttion biefes Organs einigermaagen verftebn und fich ein erträglich beutliches Bilb von ber wundersamen Geftalt und Berfnüpfung feiner vielen Theile machen ju fonnen. Zweitene ift au ermagen, baf bie Schritte und Bewegungen eines Rachtmanblere fich mit ber größten Schnelle und Genquigfeit ben von ibm nur burch bas Traumorgan mabrgenommenen nachften Umgebungen anpaffen; jo bag er, auf bas Bebenbefte und wie es fein Bacher fonnte, jebem Sinbernif augenblidlich ausweicht, wie auch, mit berfelben Beididlichfeit, feinem einftweiligen Biele queilt. Run aber entipringen bie motoriichen Rerven aus bem Rudenmart, welches, burch bie medulla oblongata, mit bem fleinen Gebirn, bem Regulator ber Bewegungen, biefes aber wieber mit bem großen Gebirne, bem Drt ber Motive, welches bie Borftellungen find, jufammenbangt; woburch es bann moglich wirb, baf bie Bewegungen, mit augenblidlicher Gonelle, fich fogar ben fluchtigften Wahrnehmungen anpaffen. Wenn nun aber bie Borftellungen, welche ale Motive bie Bewegungen gu beftimmen baben, in bas Bauchgangliengeflecht verlegt maren, bem nur auf Umwegen eine ichwierige, ichwache und mittelbare Rommunifation mit bem Gebirne moglich ift, (baber wir im gefunden Buftande vom gangen, fo ftarf und raftlos thatigen Ereiben und Schaffen unfere organischen Lebens gar nichts fpuren); wie follten bie bafelbft entftebenben Borfiellungen, und gwar mit Bligesichnelle, Die gefahrvollen Schritte bes Rachtwandlere fenlen?") - Dag übrigens, beilaufig gejagt, ber Rachtwanbler obne

Rebl und ohne Furcht bie gefährlichften Bege burchläuft, wie er es wachend nimmermehr fonnte, ift baraus erflarlich, bag fein Intellett nicht gang und ichlechtbin, fonbern nur einfeitig, namlich nur foweit thatig ift, ale es bie Lenfung feiner Schritte erforbert; woburd bie Reflerion, mit ihr aber alles Baubern und Schwanfen, eliminirt ift. - Enblich giebt une barüber, bag wenigftens bie Eraume eine Runftion bes Bebirne find, folgenbe von Treviranus fuber bie Ericeinungen bes organiiden Lebens, Bb. 2. Mbtb. 2. G. 117), nach Bierquin angeführte Thatfache fogar faftifche Gewißheit: "Bei einem Dab-.den. beffen Goabelfnochen burch Anochenfraft sum Theil fo "terftort maren, bag bas Gebirn gang entblogt lag, quoll biefes beim Ermachen bervor und fant beim Ginichlafen. "bes rubigen Golafe mar bie Genfung am farfften. Bei leb-"baften Traumen fand Turgor barin Statt." Bom Traum ift aber ber Comnambulismus offenbar nur bem Grabe nach verichieben: auch feine Babrnebmungen geichebn burch bas Ergumorgan: er ift, wie gefagt, ein unmittelbares Babrtraumen.")

Man fonnte indeffen die hier bestrittene Spoothele dahin mobifistern, daß das Bauchgangliengellecht nicht leicht das Eine mobifistern, daß das Bauchgangliengellecht nicht leicht das Eines Beurtgeuge besselben, also der hier ebenfalls gänzlich depotenzirten Sinnessorgane übernahme, mithin Einberide von außen empfenge, wie so dem Gehien überrieferte, welches solch einer Guntion gemäß bearbeitend, nun daraus die Gestalten der Außenmelt eben so chematisirte und aufdaute, wie sonst aus der Myslonen ein dem Einerweitend, nun daraus die Gestalten der Außenmelt eben so dematisirte und aufdaute, wie sonst aus der Myslonen ein dem Einerweitende in der Myslonen auch die Empfindungen in dem Einerweitersteil der blisssssichen Uleberlieferung der Einbrück an das von diesem innern Arvenenentro so entschieden istoliter Gestinn. Sodann ist das Sonnengessch, leiner Setzuctur nach zum Sebes

<sup>\*)</sup> Daß wir im Traum oft vergeblich ans anstrengen, ju febrein, eber bie Glieber zu bewegen, muß drann liegen, baß ber Traum, als Sach bloffer Borftellung, einer Jahligfeil bed großen Gebirns allein ift, weiche fich nicht auf pas fitnen Gebirns erkreckt: biefes bennach biefbi in ber Arkarmung bes Gliebles liegen, vollig nuthößig, and ham iein Man, la Regalater ver Glieberberegung auf bie Medulla zu wirfen, nicht verfein; veelgalb bie bringende mit gegen gegen Gebirns mannagefalbt liefente: beder bie Bedaglig zum. Durchbricht aber bas greße Gebirn wie Folialen und bemächtigt fich bet fliesen; ie entfelbt Comnandulismus.

und Bororgan eben fo ungeeignet, wie jum Denforgan, überbies auch burd eine bide Scheibemand aus Saut, Rett, Dusfeln, Beritonaum und Eingeweiben vom Ginbrude bes Lichte ganglich abgefperrt. Benn alfo auch bie meiften Comnambulen (imgleichen v. Selmont, in ber von Debreren angeführten Stelle Ortus medicinae, Lugd, bat, 1667, demens idea 6, 12, p. 171) ausfagen, ibr Chauen und Denfen gebe in ber Dagengegenb por fich: fo burfen mir bies boch nicht fofort ale obieftip gultig annehmen; um fo weniger, ale einige Comnambulen es ausbrudlich leugnen: 3. B. bie befannte Augufte Muller in Rarierube giebt (in bem Bericht uber fie G. 53 ff.) an, baß fie nicht mit ber Berggrube, fonbern mit ben Mugen febe, fagt jeboch, bag bie meiften anbern Somnambulen mit ber Bergarube faben: und auf die Frage ,,fann auch die Denffraft in die Berggrube verpflangt merben?" antwortet fie: "nein, aber bie Gebe und Borfraft." Diefem entfpricht bie Musfage einer anbern Somnambule, in Riefere Archiv Bb. 10, S. 2, G. 154, welche auf bie Frage: "bentft bu mit bem gangen Gebirn, ober nur mit einem Theil beffelben?" antwortet: "mit bem gangen, und ich werbe febr mube." Das mabre Ergebnig aus allen Somnambuten-Ausfagen icheint ju fenn, baf bie Anregung und ber Stoff jur anichauenden Thatiafeit ibree Gebirne, nicht, wie im Bachen, von außen und burch bie Ginne, fonbern, wie oben bei ben Eraumen auseinanbergefest worben, aus bem Innern bes Organismus fommt, beffen Borftand und lenfer befanntlich bie großen Beflechte bes fompathifden Rerven find, welche baber, in Sinficht auf bie Rerventbatigfeit, ben gangen Dragnismus. mit Ausnahme bes Cerebralipftems, vertreten und reprafentiren. Bene Musfagen find bamit ju vergleichen, bag wir ben Schmerg im Rufe ju empfinden vermeinen, ben wir boch wirflich nur im Bebirne empfinden, baber er, fobald bie Rervenleitung zu biefem unterbrochen ift, megfällt. Es ift baber Taufdung, wenn bie Somnambulen mit ber Magengegend au febn, ig, au lefen mabnen, ober, in feltenen Fallen, fogar mit ben Fingern, Beben, ober ber Rafenfvige, biefe Funftion ju vollgiebn behaupten (3. B. ber Rnabe Arft in Riefere Archiv Bb. 3. Beft 2, ferner bie Somnambule Roch, ebenbaf. Bb. 10, 5. 3, G. 8-21, auch bas Dabden in Juft, Rerner's "Gefdichte zweier Comnambulen,"

1824, G. 323-30, welches aber bingufugt "ber Drt biefes Gebne fei bas Bebirn, wie im machen Buftanbe."). wenn wir auch bie Rervensensibilitat folder Theile noch fo boch gesteigert une benten wollen; fo bleibt ein Gebn im eigentlichen Sinne, b. b. burd Bermittelung ber Lichtftrablen, in Draanen. bie jebes optischen Apparate entbebren, felbft wenn fie nicht, wie boch ber Rall ift, mit biden Gullen bebedt, fonbern bem Lichte juganglich maren, burchaus unmöglich. Es ift ja nicht blog bie bobe Genfibilitat ber Reting, welche fie jum Gebn befabigt, fonbern eben fo febr ber überaus funftliche und fomplicirte optifche Apparat im Mugapfel. Das phyfifche Gebn erforbert namlich gwar junachft eine fur bas licht fenfible Alache, bann aber auch, bag auf biefer, mittelft ber Buville und ber lichtbrechenben, unenblich funftlich fombinirten burchfichtigen Debien, Die braugen aus einander gefahrenen Lichtftrablen fich wieder fammeln und foncentriren, fo bag ein Bilb, - richtiger, ein bem außern Gegeuftand genau entfprechenber Rerven - Einbrud, - entflebe, ale wodurch allein bem Berftanbe bie fubtilen Data geliefert werben, aus benen er fobann, burch einen intelleftuellen, bas Raufalitatsgefes anwendenden Brocef, bie Unichauung in Raum und Beit bervorbringt. Singegen Magengruben und Kingerfpigen fonnten. felbft wenn Saut, Dusfeln u. f. m. burchfichtig maren, immer nur vereinzelte Lichtreffere erhalten; baber mit ibnen au febn fo unmöglich ift, wie einen Daguerrotyp in einer offenen Ramera obifura ohne Sammlungeglas ju machen. Ginen ferneren Beweis, bag biefe angeblichen Ginnesfunftionen paraborer Theile, es nicht eigentlich find, und bag bier nicht, mittelft phofifcher Ginmirfung ber Lichtftrablen gesehn wirb, giebt ber Umftanb, bag ber ermabnie Rnabe Riefer's mit ben Beben las, auch mann er bide wollene Strumpfe anbatte, und mit ben Fingerfpigen nur bann fab, mann er es ausbrudlich wollte, übrigens in ber Stube, mit ben Sanben voraus, herumtappte: Daffelbe beftatigt feine eigene Musfage uber biefe abnormen Bahrnehmungen (a. a. D. G. 128): "er nannte bies nie Geben, fonbern auf bie "Frage, wie er benn miffe, mas ba vorgebe, autwortete er, er "wiffe es eben, bas fei ja bas Reue." Eben fo beidreibt, in Riefers Archiv Bb. 7, S. 1, G. 52, eine Comnambule ihre Babrnehmung ale "ein Gebn, bas fein Gebn ift, ein unmittelbares Gebn." In ber "Gefchichte ber bellfebenben Auguste Muller," Studtgard 1818, wird G. 36 berichtet: "fie fieht vollfommen bell und erfennt alle "Berfonen und Gegenftanbe in ber bichteften Rinfternift, mo es une unmoglich mare, bie Sanb por ben Mugen ju untericeiben." Das Gelbe belegt, binfichtlich bes Borens ber Comnambulen, Riefers Musfage (Tellurismus, Bb. 2, S. 172, erfte Muff.), bag wollene Schnure vorzuglich gute Leiter bes Schalles feien. - mabrent Bolle befanntlich ber allerichlechtefte Schallleiter ift. Befonbere belehrend aber ift, über biefen Bunft, folgende Stelle aus bem eben ermabnten Buch uber bie Angufte Duffer: "Merfmurbig ift, mas jeboch auch bei "anbern Somnambulen beobachtet wirb, baf fie von Allem, mas "unter Perfonen im Bimmer, felbft bicht neben ihr, gefprochen "wird, wenn bie Rebe nicht unmittelbar an fie gerichtet ift. burch-"aus nichts bort; jebes, auch noch fo leife, an fie gerichtete "Bort bingegen, felbft wenn mehrere Perfonen bunt burchein-"ander fprechen, beftimmt verfteht und beantwortet. Auf bie-"felbe Urt verhalt es fich mit bem Borlefen: wenn bie ihr vor-"lefenbe Berfon an etwas Unberes, ale an bie Lefture benft, fo "wird fie von ihr nicht gebort," G. 40. - Ferner beißt es, C. 89. "3hr boren ift fein boren auf bem gewöhnlichen Bege "burch bas Dbr: benn man fann biefes feft gubruden, ohne bag "es ihr boren binbert." - Desgleichen wird in ben "Mittbeis lungen aus bem Golafleben ber Comnambule Augufte R. in Dresben," 1843, wieberholentlich angeführt, bag fie ju Beiten gang allein burch bie Sanbflache, und gmar bas lautlofe, burch blofe Bewegung ber Lippen Gefprochene, borte: G. 32 warnt fie felbft, bag man bies nicht fur ein boren im wortlichen Ginne balten folle.

Demnach ift, bei Somnambulen seber Art, burchaus nicht von sinnlichen Abriphmungen im eigentlichen Berfande bes Wortes bie Rebe; sendern for Wahrnehmen ift ein unmittelbares Abriraumen, geschieht also burch das so rathfelhafte Traumergan. Daß die nahrzunehmenden Gegenstände an ihre Sitten, ober auf ihre Magenzule gelgt werben, ober daß, in den erwähnten einzelnen Källen, die Somnambuse ihre ausgespreigten Fingerspiepen auf dielekten richtet, ist blef ein Mitch ab Traumergan auf biele Gegenstände, burch den Kondatt mit das Traumergan auf biele Gegenstände, burch den Kondatt mit

ibnen, bingulenten, bamit fie bas Thema feines Babrtraumens merben, alfo geidiebt bloß, um ibre Aufmerffamfeit entidieben barauf bingulenfen, ober, in ber Runftiprache, fie mit biefen Dbieften in naberen Rapport ju fegen, worauf fie eben biefe Dbiefte traumt, und gwar nicht blog ibre Gichtbarfeit, fonbern auch bas borbare, bie Sprache, ja ben Geruch berfelben: benn viele Bellfebenbe fagen aus, baf alle ibre Ginne auf bie Ragengrube verfest find. (Dupotet traité complet du Magnetisme. p. 449-452.) Es ift folglich bem Gebrauche ber Sanbe beim Magnetifiren analog, ale welche nicht eigentlich phyfifch eimpirfen; fonbern ber Bille bes Dagnetifeure ift bas Birfenbe: aber eben biefer erbalt burch bie Unmenbung ber Sanbe feine Richtung und Enticiebenbeit. Denn gum Berftanb= nif ber gangen Ginwirfung bes Magnetifeure, burch allerlei Beffen, mit und ohne Berührung, felbft aus ber Kerne und burch Scheibemanbe, fann nur bie and meiner Philosophie geschöpfte Ginfict führen, bag ber leib mit bem Billen vollig ibentifc, namlich nichte Unberes ift, ale bas im Gebirn entftebenbe Bilb bes Billens. Daß bas Gebn ber Comnambulen fein Gebn in unferm Ginne, fein burd Licht rhofifc vermitteltes ift, folgt iden baraus, bag es, wenn jum bellfebn gefteigert, burd Mauern nicht gebinbert wirb, ja bieweilen in ferne ganber reicht. Gine besoubere Erlauterung ju bemfelben liefert une bie bei ben hohern Graben bes Belliebne eintretenbe Gelbftauichauung nach innen, vermoge welcher folche Comnambulen alle Theile ibres eigenen Organismus beutlich und genau mabrnehmen, obaleich bier, fomobl wegen Abmefenbeit alles Lichtes, ale megen ber, swifden bein angeschauten Theile und bem Gebirne liegenben vielen Scheidemande, alle Bedingungen jum phofifchen Gebn ganglich feblen. Sieraus namlich fonnen wir abnehmen, welcher Urt alle fomnambule Babrnebmung, alfo auch bie nach außen und in die Kerne gerichtete, und fonach überhaupt alle Un= ichauung mittelft bes Traumorgans fei, mitbin alles fomnambule Geben außerer Begenftanbe, auch alles Traumen, alle Bifionen im Bachen, bas zweite Beficht, bie leibhafte Erideinung Abmefenber, namentlich Sterbenber u. f. w. Denn bas ermabnte Schauen ber innern Theile bes eigenen Leibes entftebt offenbar nur burch eine Ginwirfung von innen, mabre

icheinlich unter Bermittelung bes Ganglienfpfteme, auf bas Bebirn, welches nun, feiner Ratur getreu, biefe innern Ginbrude eben fo wie bie ibm von außen fommenben verarbeitet, gleichfam einen fremben Stoff in feine ibm felbft eigenen und gewohnten Rormen gießend, moraus benn eben folde Unichauungen, wie bie von Ginbruden auf bie außern Ginne berrubrenben entftebn, welche benn auch, in eben bem Daage und Ginne wie jene, ben angeschauten Dingen entsprechen. Demnach ift fealiches Schauen burch bas Traumorgan bie Thatiafeit ber anichauenben Bebirnfunttion, angeregt burch innere Ginbrude, ftatt, wie fonft, burch außere.") Daß eine folche bennoch, auch wenn fie aufere, fa, entfernte Dinge betrifft, objeftive Realitat und Babrbeit baben tonne, ift eine Thatfache, beren Erflarung jeboch nur auf metaphpfifchem Bege, namlich aus ber Beidrantung aller Individuation und Abtrennung auf Die Ericeinung, im Gegenfas bee Dinges an fich, verfucht werben tonnte, und merben mir barauf gurudfommen. Daß aber überbaupt bie Berbinbung ber Comnambulen mit ber Mugenwelt eine pon Grund aus andere fei, ale bie unfrige im machen Buftanbe, beweift am beutlichften ber, in ben bobern Graben baufig eintretenbe Umftanb, baf, mabrent bie eigenen Ginne ber Bellfeberin iebem Cinbrude unquaanglich find, fie mit benen bes Dagnetis feure empfindet, g. B. nieft, wann er eine Prife nimmt, ichmedt und genau bestimmt mas er ift, und fogar bie Dufit, bie in einem von ihr entfernten Bimmer bee Saufes vor feinen Obren ericallt, mithoret. (Riefere Archiv Bb. 1, 5. 1. G. 117.)

Der physiologische Sergang bei der somnandulen Bahrnchnung ist ein ichwieriges Näthelt, zu bessen Lötung jedoch der erste Schritt eine wirfliche Physiologie des Traumes sepn würde, b. b. eine deutliche und sichere Erfenntnis, welcher Urt die Phizigetti des Gehirns im Traume sei, worin eigentlich sie sich von der im Wachen unterscheide, — endlich von wo die Anregung zu ibr, mithin auch die nähere Bestimmung sprece Berlaufe, ausgede. Aut volvel läßt sich bie segt, diesschich der gedammten



<sup>\*)</sup> In Folge ber Beschreibung ber Mergte erscheint Ratalep fie ale gangliche Lahmung ber motorifden Nerven, Somnambuliemus hingegen ale bie ber fensibeln; fur welche sobann bas Araumorgan vifarirt.

anschauendem und benkenden Phaisseit im Schlefe, mit Sicherbeit annehmen: erstlich, daß daß materielle Organ derfelden, umgeachtet der relativen Ause des Gehirns, doch fein anderes, als eben diese stem könne; und zweitens, daß die Erregung zu solcher Teaum-Anschauung, da sie nicht von außen durch die Sinne kommen kann, vom Innern des Deganismus aus geschehm mille. Was aber de, deim Sommanbulismus unverkennkar, richigie und genaue Keschung siener Teaumanschauung Ausenwelt betrifft; so bleidt sie uns ein Rathelis, dessen keutung ich nicht unternehme, sondern nur einige allgemeine Andeumschau der bestählich gesch werder. Dingagen dase ich, alse Grunnblage der besagten Physiologie des Teaums, also zur Erstätung unter gesämmten träumenden Anschaus, also zur Erstätung unter gestammten träumenden Anschaus, also zur Erstätung unter gedach, die in meinen Ausgen große Washricheinlichfeit hat.

Da bae Gebirn, mabrent bee Schlafe, feine Unregung jur Unichauung raumlicher Geftalten befagterweife von innen, fatt. wie beim Bachen, von außen, erbalt; fo muß biefe Ginwirfung baffelbe in einer, ber gewöhnlichen, von ben Ginnen fommenben, entgegengesetten Richtung treffen. In Folge bievon nimmt nun auch feine gange Thatigfeit, alfo bie innere Bibration ober Ballung feiner Gibern, eine ber gewohnlichen entgegengefeste Richtung, gerath gleichigm in eine antiperiftaltifche Bewegung. Statt baß fie namlich fonft in ber Richtung ber Ginnedeinbrude, alfo pon ben Ginnesnerven jum Innern bes Gebirns por fich gebt, wird fie jest in umgefehrter Richtung und Dronung, baburch aber mitunter von andern Theilen, pollgogen, fo bag jest, amar mobl nicht bie untere Bebirnflache, fatt ber obern, aber vielleicht Die weife Mart - Subftang ftatt ber grauen Rortifal - Gubftang und vice versa fungiren muß. Das Gebirn arbeitet alfo jest wie umgefebrt. Sieraus mirb junachft erflarlich, marum von ber fomnambulen Thatiafeit feine Erinnerung ins Wachen übergebt, ba biefes burch Bibration ber Bebirnfibern in ber entgegengesepten Richtung bedingt ift, welche folglich von ber porber bagemefenen jebe Gpur aufbebt. Als eine fpecielle Beftatiaung biefer Annahme fonnte man beilaufig bie febr aewöhnliche, aber feltsame Thatjache anführen, bag, mann wir aus bem erften Ginichlafen fogleich wieber. ermachen, oft eine totale raumliche Desorientirung bei und eingetreten ift, ber

Urt, bag mir jest alles umgefehrt aufzufaffen, namlich mas rechte pom Bette ift linfe, und mas binten ift nach porne au imaginiren, genothigt fint, und gwar mit folder Entichiebenbeit, bag, im Rinftern, felbft bie vernunftige Ueberlegung, es perhalte fich boch umgefebrt, fene faliche Imagination nicht aufzubeben vermag, fonbern biegu bas Getaft notbig ift. Befonbere aber laft. burd unfere Sopotheje, jene fo mertmurbige Lebenbigfeit ber Traumanichauung, jene oben geschilberte, ideinbare Birflichfeit und Leibbaftigfeit aller im Traume mabrgenommenen Begenftante fich begreiflich machen, nämlich baraus, bag bie aus bem Innern bes Organismus fommenbe und vom Centro ausgebende Anregung ber Bebirnthatigfeit, welche eine ber gewöhnlichen Richtung entgegengefeste befolgt, endlich gang burchbringt, alfo julest fich bie auf bie Rerven ber Ginnesorgane erftredt, welche nunmehr von innen, wie fonft von außen, erregt, in wirfliche Thatigfeit gerathen. Demnach haben wir im Traume mirflich Licht ., Karben ., Schall ., Geruche - und Beichmade - Empfindungen, nur obne bie fonft fie erregenben außern Urfachen, blog vermoge innerer Unregung und in Folge einer Einwirfung in umgefehrter Richtung und umgefehrter Beitorbs nung. Daraus alfo mirb fene Leibhaftigfeit ber Traume erflarlich, burch bie fie fich von bloffen Phantaffen fo machtig untericheiben. Das Phantafiebild (im Bachen) ift immer blog im Bebirn: benn es ift nur bie, wenn auch mobifigirte Reminifceng einer frubern, materiellen, burd bie Ginne geichebenen Erregung ber anichauenben Gebirntbatigfeit. Das Traumgeficht bingegen ift nicht bloß im Bebirn, fonbern auch in ben Ginnesnerven, und ift entftanben in Folge einer materiellen, gegenwartig mirtfamen, aus bem Innern fommenben und bas Gebirn burchbringenben Erregung berfelben. Weil wir bemnach im Traume mirflich febn, fo ift überque treffent und fein, fa tief gebacht mas Apulejus bie Charite fagen lagt, ale fie im Begriff ift, bem ichlafenben Thrafpllus beibe Mugen auszuftechen: vivo tibi morientur oculi, nec quidquam videbis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172, ed. Bip.) Das Traumorgan ift alfo bas felbe mit bem Organ bes machen Bewußtfepne und Unichauene ber Außenwelt, nur gleichfam vom anbern Enbe angefaßt und in. umgefehrter Ordnung gebraucht, und Die Ginnesnerven, welche

in beiben fungiren, fonnen fomobl von ihrem innern, ale von ibrem außern Enbe aus in Thatigfeit verfest werben; - etwan wie eine eiferne Soblfugel fomobl von innen, ale von aufen. glubend gemacht werben fann. Beil, bei biefem Bergange, bie Sinnesnerven bas legte find, mas in Thatigfeit gerath; fo fann es fommen, bag biefe erft angefangen bat und noch im Gange ift, wann bas Bebirn bereits aufwacht, b. b. bie Traumanichauung mit ber gewöhnlichen vertaufcht: alebann merben mir, foeben ermacht, etwan Tone, 1. B. Stimmen, Rlopfen an ber Thure, Rlintenfcuffe u. f. w. mit einer Deutlichfeit und Dbieftivitat, bie es ber Birflichfeit vollfommen und obne Abjug gleichtbut, vernehmen und bann feft glauben, es feien Zone ber Birflichfeit, von außen, in Folge welcher wir fogar erft ermacht maren, ober auch, mas jeboch feltener ift, wir werben Geftalten febn, mit volliger empirifder Reglitat; wie biefes Lettere icon Ariftoteles erwahnt, de insomniis c. 3 ad finem. - Das bier beidriebene Traumorgan nun aber ift es, woburch, wie oben genugfam auseinanbergefest, bie fomnambule Unichauung, bas Bellfebn, bas zweite Beficht und bie Bifionen feber Urt pollaggen werben. -

Bon biefen physiologischen Betrachtungen febre ich nunmebr gurud gu bem oben vargelegten Bhanomen bes 2Babr= traumens, welches icon im gewöhnlichen, nachtlichen Schlafe eintreten fann, mo es bann alebalb burch bas blofe Ermachen beftatigt wirb, wenn es namlich, wie meiftene, ein unmittelbares war, b. b. nur auf bie gegenwartige nachfte Umgebung fich erftredte: wiewohl es auch, in icon felteneren Rallen, ein menig barüber binausgebt, namlich bis jenfeite ber nachften Scheibemanbe. Diefe Erweiterung bes Befichtefreifes fann nun aber auch febr viel weiter gebn und gwar nicht nur bem Raum, fonbern fogar ber Beit nach. Den Beweis bievon geben une bie bellfebenben Somnambulen, welche, in ber Beriobe ber bochften Steigerung ibres Buftanbes, jeben beliebigen Drt, auf ben man fie binlenft, fofort in ibre anschauenbe Traummabrnebmung bringen und bie Borgange bafelbft richtig angeben tonnen, bieweilen aber fogar vermogen, bas noch gar nicht Borbanbene, fonbern noch im Schoofe ber Bufunft Liegenbe und erft im laufe ber Beit, mittelft ungabliger, jufallig jufammentreffen-

ber Bwifdenurfachen, jur Berwirflichung Gelangende vorber gu verfündigen. Denn alles Sellfebn, fomobl im funftlich berbeigeführten, ale im natürlich eingetretenen fomnambulen Schlafmachen. alles in bemielben moglich geworbene Babrnehmen bes Berbedten, bes Abmefenben, bes Entfernten, ja bes Bufunftigen, ift burchaus nichts Unberes, ale ein Bahrtraumen beffelben, beffen Gegenftanbe fich baber bem Intelleft anschaulich und leibbaftig barftellen, wie unfere Traume, wesbalb bie Somnambulen von einem Gebn berfelben reben. Bir haben ingwifchen an biefen Bbanomenen, wie auch am fpontanen Rachtmanbeln, einen fichern Beweis, bag auch fene gebeimnigvolle, burch feinen Ginbrud von außen bebingte, und burd ben Traum vertraute Unichauung jur realen Augenwelt im Berbaltniß ber Babrnebmung ftebn fann; obwohl ber bies vermittelnbe Bufammenbang mit berfelben une ein Ratbiel bleibt. 2Bas ben gewöhnlichen, nachtlichen Traum vom Bellfebn, ober bem Schlafmachen überhaupt, untericeibet, ift erftlich bie Abmefenbeit fenes Berbaltniffes gur Mußenwelt, alfo jur Realitat; und zweitene, baß febr oft eine Erinnerung von ibm ine Bachen übergebt, mabrent aus bem famnambulen Golaf eine folde nicht Statt findet. Diefe beiben Eigenschaften fonnten aber mohl jusammenbangen und auf einander gurudguführen fenn. Ramlich auch ber gewöhnliche Ergum binterlagt nur bann eine Erinnerung, mann wir unmittelbar aus ibm ermacht find: biefelbe berubt alfo mabriceinlich blog barauf, bag bas Ermachen aus bem naturlichen Schlafe febr leicht erfolat, weil er lange nicht fo tief ift, mie ber fomnambule, aus welchem eben bieferhalb ein unmittelbares, alfo ichnelles Ermachen nicht eintreten fann, fonbern erft mittelft eines langfamen und vermittelten lleberganges bie Rudfebr jum machen Bewußtfenn geftattet ift. Der fomnambule Schlaf ift nämlich nur ein ungleich tieferer, ftarfer eingreifenber, vollfommenerer; in welchem eben beebalb bas Traumorgan jur Entwidelung fei= ner gangen Rabigfeit gelangt, woburd ibm bie richtige Begiebung gur Auffenwelt, alfo bas anbaltenbe und gufammenbaugenbe Babriraumen möglich wirb. Babricheinlich bat ein foldes auch biemeilen im gewöhnlichen Schlafe Statt, aber gerabe nur bann, mann er fo tief ift, bag mir nicht unmittelbar aus ibm ermachen. Die Eraume, aus benen wir erwachen, find hingegen bie bes

leichteren Schlafes: fie fint, auch im letten Grunde, aus blog fomatifden, bem eigenen Organismus angeborigen Urfachen entiprungen, baber obne Begiebung jur Auffenwelt. Daf es feboch bievon Ausnahmen giebt, haben wir icon erfannt an ben Traumen, welche bie unmittelbare Umgebung bes Schlafenben barftellen. Jeboch auch von Traumen, bie bas in ber Ferne Geichebenbe, ja bas Bufunftige verfundigen, giebt es guenabmeweise eine Erinnerung, und gwar bangt biefe bauptfachlich bavon ab, bag wir unmittelbar aus einem folden Traum erwachen. Dieferhalb bat, ju allen Beiten und bei allen Bolfern, bie Unnahme gegolten, bag es Traume von realer, objeftiver Bebeutung gebe, und werben in ber gangen alten Gefdichte bie Tranme febr ernftlich genommen; fo baf fie eine bebeutenbe Rolle barin fpielen; bennoch find bie fatibifen Traume immer nur ale feltene Musnabmen, unter ber gabilofen Menge leerer, blog taufdenber Eraume, betrachtet worben. Demgemäß ergablt icon Somer (Od. XIX, 560) von amei Gingangepforten ber Traume, einer elfenbeinernen, burch welche bie bebeutungelofen, und einer bornernen, burd welche bie fatibifen eintreten. Gin Anatom fonnte vielleicht fich verfucht fühlen, bies auf bie weiße und graue Gebirnfubftang zu beuten. Um öfterften bemabren fich ale prophetifc folde Traume, welche fic auf ben Gefundbeiteauftanb bes Traumenben beriebn, und amar werben biefe meiftene Rranfbeiten, auch tobtliche Unfalle vorberverfunden, (Beifpiele berfelben bat gesammelt Kabius, de sommniis, Amstelod. 1836. p. 195 sag.); welches Dem analog ift, bag auch bie bellfebenben Comnambulen am baufigften und ficherften ben Berlauf ibrer eigenen Rranfbeit, nebit beren Rrifen u. f. m. porberfagen. Rachitbem werben auch außere Unfalle, wie Feuerebrunfte, Bulverervlofionen, Schiffbruche, befonbere aber Tobesfälle, biemeilen burch Eraume angefunbigt. Enblich aber werben auch andere, mitunter siemlich geringfügige Begebenbeiten von einigen Denichen baarflein vorbergetraumt, wovon ich felbft, burch eine ungweibeutige Erfahrung, mich überzeugt babe. 3ch will biefe berfegen, ba fie jugleich bie ftrenge Rothwenbigfeit alles Beidebenben, felbft bes allerzufälligften, in bas bellfte licht ftellt. Un einem Morgen ichrieb ich mit großem Gifer einen langen und fur mich febr wichtigen, englifchen Gefcaftebrief:

ale ich bie britte Seite fertig batte, ergriff ich, ftatt bee Streufanbe, bas Tintenfag und gog es uber ben Brief aus: vom Pult flog bie Tinte auf ben Fußboben. Die auf mein Schellen berbeigefommene Dagt bolte einen Gimer Baffer und icheuerte bamit ben Rugboben, bamit bie Flede nicht einbrangen. Wahrenb biefer Arbeit fagte fie ju mir: "mir bat biefe Racht getraumt, baf ich bier Tintenflede aus bem Rufboben ausriebe." Worauf ich: "Das ift nicht mabr." Gie wieberum: "Es ift mabr, und babe ich es, nach bem Erwachen, ber anbern, mit mir gufammen ichlafenben Dagb ergablt." - Jest fommt jufallig biefe anbere Dagb, etma 17 3abr alt, berein, Die icheuernbe abgurufen. 3ch trete ber Gintretenben entgegen und frage: "mas bat ber ba biefe Racht getraumt?" - Untwort: "bas weiß ich nicht." - 3ch wieberum: "Doch! fie bat es Dir ja beim Erwachen ergablt." -Die funge Dagb: "Ach fa, ibr batte getraumt, bag fie bier Tintenflede aus bem Aufboben reiben murbe." - Diefe Beidbichte. welche, ba ich mich fur bie genaue Babrbeit berfelben verburge, bie theorematifchen Traume außer 3meifel fest, ift nicht minber baburch merfwurbig, bag bas Borbergetraumte bie Birfung einer Sanblung war, bie man unwillfürlich nennen fonnte, fofern ich fie gang und gar gegen meine Abficht vollzog, und fie von einem gang fleinen Reblgriff meiner Sand abbieng: bennoch mar biefe Sanblung fo ftrenge nothwendig und unausbleiblich vorberbeftimmt, baf ibre Birfung, mebrere Stunden vorber, ale Traum im Bewuftfepn eines Unbern baftanb. Sier fiebt man aufs Deutlichfte bie Bahrheit meines Gapes: Alles mas gefchiebt, geschiebt nothwendig. (Die beiben Grundprobleme ber Ethif, 6. 62; 2. Mufl. G. 60.) - Bur Burudführung ber prophetifden Traume auf ibre nachfte Urfache bietet fich une ber Um-Rand bar, bag fowohl vom naturlichen, ale auch vom magnetifden Somnambulismus und feinen Borgangen befanntlich teine Erinnerung im machen Bewußtfeyn Statt findet, mobl aber bieweilen eine folde in bie Traume bes naturlichen. gewöhnlichen Schlafes, beren man fich nachher machend erinnert, übergebt; fo bag alebann ber Traum bas Berbinbungeglieb, bie Brude, wirb, swifden bem fomnambulen und bem machen Bewuftfepn. Diefem alfo gemäß muffen wir bie prophetifchen Traume auporberft Dem gufdreiben, baf im tiefen Schlafe bas

Eraumen fich zu einem fomnambulen Bellfebn fleigert: ba nun aber aus Eraumen biefer Urt, in ber Regel, fein unmittelbares Erwachen und eben besbalb feine Erinnerung Statt finbet; fo find bie, eine Anenahme bievon machenben und alfo bae Rommenbe un mittelbar und sensu proprio verbilbenben Traume, welche bie theorematischen genannt worden, die allerseltenften. Singegen wird öfter von einem Traume folder Urt, wenn fein Inhalt bem Traumenben febr angelegen ift, biefer fich eine Erinnerung baburch ju erhalten im Stanbe fenn, bag er fie in ben Traum bes leichtern Echlafe, aus bem fich unmittelbar ermachen läßt, binübernimmt: feboch fann biefes alebann nicht unmittelbar, fonbern nur mittelft leberfesung bes Inbalte in eine Allegorie geichebn, in beren Gewand gebullt nunmehr ber urfprungliche, prophetifche Traum ins machenbe Bemuftfepn gelangt, mo er folglich bann noch ber Muslegung, Deutung, bebarf. Dies alfo ift bie andere und haufigere Urt ber fatibifen Traume, bie alle= gorifde. Beibe Urten bat icon Artemiboros in feinem Dneirofritifon, bem alteiten ber Traumbucher, untericieben und ber erfteren Art ben Ramen ber theorematifchen gegeben. In bem Bewuftfepn ber ftete vorbandenen Moglichfeit bes oben bargelegten Berganges bat ber feinesmege gufällige, ober angefunftelte, fonbern bem Menichen naturliche Sang, über bie Bebeutung gehabter Traume ju grubeln, feinen Grund: que ibm entftebt, wenn er gepflegt und methobifch ausgebilbet wirb, bie Oneiromantif. Allein biefe fugt bie Borausfegung bingu, bag Die Borgange im Traum eine feftftebenbe, ein fur alle Dal geltenbe Bebeutung batten, über welche fich baber ein Berifon machen liefe. Goldes ift aber nicht ber Fall: vielmehr ift bie Allegorie bem febesmaligen Dbieft und Gubieft bes bem allegorifchen Traume jum Grunde liegenden theorematifchen Traumes eigens und individuell angepaßt. Daber eben ift bie Auslegung ber allegorifden fatibifen Traume größtentheile fo fdwer, bag wir fie meiftens erft, nachbem ibre Berfundigung eingetroffen ift, verftebn, bann aber bie gang eigenthumliche, bem Traumenben fonft vollig frembe, bamonifche Schalfbaftigfeit bes Bines, mit welchem bie Allegorie angelegt und ausgeführt worben, bewunbern muffen: bag wir aber bis babin biefe Eraume im Gebachtnig behalten, ift Dem jugufdreiben, baf fie burch ihre ausgezeich-

nete Unicaulichfeit, ja Leibhaftigfeit, fich tiefer einpragen, als bie übrigen. Allerbinge wird liebung und Erfahrung auch ber Runft, Die Eraume auszulegen, forberlich fein. Aber nicht Schuberte befanntes Buch, an welchem nichts taugt, ale blos ber Titel, fonbern ber alte Artemiboros ift es, aus bem man wirflich bie "Sombolif bes Traumes" fennen fernen fann. aumal aus feinen zwei letten Buchern, wo er an Sunberten von Beispielen une bie Art und Beife, bie Dethobe und ben Sumor, faglich macht, beren unfre traumenbe Allwiffenbeit fic bebient, um, womöglich, unfrer machenben Unwiffenbeit Einiges beigubringen. Dies ift namlich aus feinen Beifpielen viel beffer ju erlernen, ale aus feinen vorhergangigen Theoremen und Regeln barüber. (Allegorifche Babriraume bes Schultbeifen Tertor ergablt Gothe "Aus meinem leben", Buch I. G. 42 ff. im 20. Banbe ber Musgabe in 40 Banben.) Daß auch Chafeiveare ben befagten Sumor ber Gache vollfommen gefaßt batte, zeigt er im Beinrich VI., Th. II, Aft 3, Gc. 2. wo, auf bie gang unerwartete Radricht vom plotlichen Tobe bes Bergoge von Glofter, ber ichurfifche Rarbing! Beaufort. ber am beften weiß, wie es barum fteht, ausruft: "Gebeimnißvolles Bericht Gottes! mir traumte biefe Racht, ber Bergog mare flumm und fonnte fein Bort reben."

Sier nun ift bie wichtige Bemerfung einzuschalten, baf wir bas bargelegte Berbaltnig gwifchen bem theorematifchen und bem ibn wiebergebenben allegorifden fatibifen Traume febr genau wieberfinden in ben Musfpruchen ber alten griechifden Drafel. Much biefe namlich, eben wie bie fatibifen Eraume, geben febr felten ibre Auslage bireft und sensu propio, fonbern bullen fie in eine Allegorie, bie ber Auslegung bebarf, ja, oft erft, nachbem bas Drafel in Erfüllung gegangen, verftanben wirb, eben wie auch bie allegorifden Traume. Mus gablreichen Belegen führe ich. blog jur Bezeichnung ber Cache an, bag a. B. im Berobot, III, 57, ber Drafelfpruch ber Pothia bie Giphner por ber bolgernen Schaar und bem rothen Beroft marnt, worunter ein Samifches, einen Genbboten tragenbes und roth angeftrichenes Shiff au verfteben war; was feboch bie Giphner meber fogleich. noch ale bas Schiff fam, verftanben haben, fonbern erft binterber. Ferner, im IV. Buch, Rap. 163, verwarnt bas Drafel

ber Botbig ben Ronig Arfefilass von Rorene, bag wenn er ben Brennofen poller Amphoren finben murbe, er biefe nicht ausbrennen, fonbern forticbiden folle. Aber erft, nachbem er bie Rebellen, welche fich in einen Thurm geflüchtet batten, in und mit biefem verbrannt batte, verftand er ben Ginn bes Drafele, und ibm ward Ungft. Die vielen Kalle biefer Urt beuten entichieben barauf bin, baf ben Musipruchen bes Delpbifden Drafele funftlich berbeigeführte fatibife Eraume gum Grunde lagen, und bag biefe bieweilen bis jum beutlichften Bellfebn gefteigert werben fonnten, worauf bann ein birefter, sensu proprio rebenber Musipruch erfolgte, bezeugt bie Beichichte vom Rrofus (Berobot I, 47, 48), ber bie Butbig baburch auf bie Reuerprobe ftellte, baf feine Gefanbten fie befragen mußten, mas er gerabe fest, am bunbertften Tage feit ihrer Abreife, fern von ibr in Epbien, pornahme und thate: worauf fie genau und richtig ausfagte, mas Reiner ale ber Ronig felbft mußte, baß er eigenbanbig in einem ebernen Reffel mit ebernem Dedel Schilbfrotenund Sammelfleifch gufammen foche. - Der angegebenen Quelle ber Drafelfpruche ber Porbia entfpricht es, bag man fie auch mebicinifd, wegen forperlicher Leiben fonfultirte: bavon ein Beifpiel bei Berobot IV. 155.

Dem oben Befagten gufolge find bie theorematifchen fatibifen Eraume ber bochfte und feltenfte Grab bes Borberfebens im naturlichen Schlafe, bie allegorifden ber zweite, geringere. Un biefe nun ichließt fich noch, ale letter und ichmachfter Musfluß berfelben Quelle, bie bloge Abnbung, bas Borgefühl. Daffelbe ift ofter trauriger, ale beiterer Urt; weil eben bes Trubfale im leben mehr ift, ale ber Freube. Gine finftere Stimmung, eine angftliche Erwartung bes Rommenben, bat fic, nach bem Schlafe, unferer bemachtigt, obne bag eine Urfache bagu vorlage. Dies ift, ber obigen Darftellung gemäß, baraus au erflaren, bag jenes leberfegen bes im tiefften Schlafe bageweienen, theorematifchen, mabren, Unbeil verfundenben Traumes, in einen allegorifden bes leichteren Schlafe nicht gelungen und baber von jenem nichte im Bewußtfeyn gurudgeblieben ift, ale fein Einbrud auf bas Gemuth, b. b. ben Billen felbft, biefen eigentlichen und letten Rern bes Menichen. Diefer Ginbrud flingt nun nach, ale weiffagenbes Borgefühl, ale finftere Ubn-18

Chepenhauer L.

bung. Bieweilen wird feboch biefe fich unfrer erft bann bemache tigen, mann bie erften, mit bem im theorematifchen Traume gefebenen Unglud gufammenbangenben Umftanbe in Der Birflichfeit eintreten . 2. B. mann Giner bas Chiff, meldes untergebn foll, ju besteigen im Begriffe ftebt, ober wann er fich bem Bulveriburm, ber auffliegen foll, nabert: icon mancher ift baburd, bag er alebann ber ploglich auffteigenben bangen Abnbung, ber ibn befallenben innern Ungft, Rolge leiftete, gerettet morben. Bir muffen bies baraus erffaren, baf aus bem theorematifchen Traume, obwohl er vergeffen ift, boch eine ichmache Reminisceng, eine bumpfe Erinnerung übrig geblieben, bie gmar nicht vermag, ine beutliche Bewußtfein ju treten, aber beren Gour aufgefrischt wird burch ben Anblid eben ber Dinge, in ber Birflichfeit, bie im vergeffenen Traume fo entfeslich auf une gewirft batten. Diefer Urt mar auch bas Damonion bes Gofrates, jene innere Warnungoftimme, bie ibn, fobalb er irgend etwas Rachtheiliges ju unternebmen fich entichließen wollte, bavon abmabnte, immer febod nur ab ., nie guratbenb. Gine unmittelbare Beftatigung ber bargelegten Theoxie ber Abnbungen ift nur vermittelft bee magnetifden Comnambuliomus moglich, ale welcher bie Gebeimniffe bee Chlafes ausplaubert. Demgemäß finden wir eine folde in ber befannten "Gefchichte ber Augufte Duller au Rarisrube" G. 78. "Den 15. December warb bie Comnambule, in "ibrem nachtlichen, (magnetifden) Colaf, eines unangenehmen, "fie betreffenden Borfalls inne, ber fie febr niederbeugte. Gie "bemerfte gugleich: fie werbe ben gangen folgenden Zag angftlich "und beflommen feyn, ohne ju wiffen warum." - Ferner giebt eine Beffätigung biefer Cache ber in ber "Geberin von Prevorit" (erfte Muff. Bb. 2. G. 73, - 3. Muff. G. 325) ergablte Ginbrud, ben gewiffe, auf bie fomnambulen Borgange fich begiebenbe Berfe, im Bachen, auf bie von jenen jest nichte miffenbe Geberin machten. Much in Riefer's "Tellurismus", §. 271, finbet man Thatfachen, bie auf biefen Bunft Licht merfen.

Sinfichtlich alles Bieberigen ift es fehr wichtig, folgenbe Grundwahrheit wohl gu. fassen und feftuplatien. Der magnetiiche Schlaf ift nur eine Steigerung bes naturlichen; wenn man will, eine bobere Poteng beffelben: es ift ein ungleich tieferer Schlaf. Diefem entfprechend ift bas Belliebn nur eine Steigerung bee Tranmene: es ift ein beftanbiges Wahrtraumen, welches aber bier von außen gelenft und worauf man will gerichtet merben fann. Drittens ift beun auch bie, in fo vielen Rranfheitefällen bemabrte, unmittelbar beilfame Ginwirfung bes Magnetismus nichts anberes, ale eine Steigerung ber naturlichen Beilfraft bes Schlafe in allen. 3ft boch biefer bas mabre große Bangfeion und gmar baburch, bag allererft mittelft feiner bie Lebenofraft, ber animalifden Aunftionen entlebigt, pollig frei wird, um jest mit ibrer gangen Dacht ale vis naturae medicatrix aufzutreten und in biefer Gigenicaft alle im Organismus eingeriffenen Unordnungen wieder ins rechte Gleis ju bringen; weshalb auch überall bas gangliche Ausbleiben bes Schlafe feine Genefung julagt. Dies nun aber leiftet ber ungleich tiefere, magnetifche Echlaf in viel boberem Grabe; baber er auch, mann er, um große, bereits dronifde lebel ju beben, pon felbit eintritt, bismeilen mebrere Tage anbalt, wie a. B. in bem vom Grafen Gaaparp veröffentlichten Kall ("Gin Bort über anim. Dagu." Leipzig 1840); ja, in Rufland einft eine idminbiudtige Comnambule, in ber allwiffenben Rrife, ibrem Urate befahl, fie auf-9 Tage in Scheintob ju verfegen, mabrend welcher Beit globann ibre Lunge völliger Rube genon und baburch beilte, fo baf fie vollfommen genesen erwacht ift. Da nun aber bas Befen bes Schlafe in ber Unthatigfeit bes Cerebralivftems beftebt und fogar feine Beilfamfeit gerabe baraus entiprinat, baf baffelbe, mit feinem animalen leben, jest feine lebenofraft mebr beidaftigt und vergebrt, biefe baber fich jest ganglich bem orggniiden Leben gumenben fann; fo fonnte es ale feinem Sauptamed wiberfprechend ericbeinen, bag gerabe im magnetifchen Schlafe bioweilen eine überichwanglich gesteigerte Erfenntniffraft bervortritt, bie, ihrer Ratur nach, boch irgendwie eine Bebirnthatigfeit fenn muß. Allein guvorberft muffen wir und erinnern. baß biefer Rall nur eine feltene Musnahme ift. Unter 20 Rranten. auf bie ber Magnetismus überhaupt wirft, wird nur Giner fomnambul, b. b. vernimmt und fpricht im Golafe, und unter 5 Somnambulen wird faum Giner belifebent (nach Deleuze, hist, crit, du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138). 28ann ber Magnetismus obne eingufchlafern beilfam wirft, fo ift es

18°

bloß baburd, baf er bie Beilfraft ber Ratur wedt und auf ben leibenden Theil binlentt. Außerdem aber ift feine Birfung gu= nachft nur ein überaus tiefer Schlaf, welcher traumlos ift, ja, bas Cerebralfpfiem bermagen bepotengirt, bag meber Ginneseinbrude, noch Berletungen irgent gefühlt merben; baber benn auch berfelbe auf bas Bobltbatigfte benutt worben ift, ju dirurgifden Operationen, aus welchem Dienfte jedoch bas Chloroform ibn verbrangt bat. Bum Bellfebn, beffen Borftufe ber Comnambuliemus, ober bas Schlafreben ift, lagt bie Ratur es eigentlich nur bann fommen, mann ibre blindmirfenbe Seilfraft gur Befeitigung ber Rranfbeit nicht ausreicht, fonbern es ber Gulfemittel von außen bedarf, welche nunmehr, im bellfebenben Buftanbe, vom Patienten felbft richtig verordnet werben. Alfo gu biefem 3med bee Gelbftverordnene bringt fie bae Bellfebn bervor: benn natura nihil facit frustra. 3hr Berfahren bierin ift bem analog und vermandt, welches fie im Groffen, bei ber erften Bervorbringung ber Befen, befolgt bat, ale fie ben Schritt vom Pflangen = jum Thierreich that: namlich fur bie Pflangen batte noch bie Bewegung auf bloge Reize ausgereicht; fest aber machten fpeciellere und fomplicirtere Bedurfniffe, beren Gegenflande aufzusuchen, auszumablen, ja, ju übermaltigen, ober gar ju überliften waren, bie Bewegung auf Motive und baber bie Erfenntnig, in vielfach abgeftuften Graben, nothig, welche bemgemäß ber eigentliche Charafter ber Thierheit ift, bas bem Thiere nicht zufällig, fonbern wefentlich Gigene, bas, was wir im Begriff bes Thieres nothwendig benfen. 3ch verweise bieruber auf mein Sauptwerf Bb. 1 G. 170, ff. (3. Muff. 178 ff.); ferner auf meine Ethif, G. 33, und auf ben "Billen in ber Ratur" G. 54 ff. und 70-78. Alfo im einen, wie im andern Salle gunbet bie Ratur fich ein Licht an, um fo bie Sulfe, beren ber Drganismus von außen bedarf, auffuchen und berbeifchaffen an fonnen. Die Lenfung ber nun alfo ein Dal entwidelten Gebergabe ber Somnambule auf andere Dinge, ale ihren eigenen Gefundheites guftand, ift blog ein accidenteller Rugen, fa, eigentlich icon ein Diffbrauch berfelben. Gin folder ift es auch, wenn man eigenmachtig, burch lange fortgefettes Dagnetifiren Somnambulismus und Bellfebn, gegen bie Abficht ber Ratur, bervorruft. 2Bo biefe bingegen wirflich erforbert find, bringt bie Ratur fie nach furgen Magnetisfren, ja, bisveilen als hontanen Semnambutismus, ganz von selbst hervor. Sie treten alebann auf, wie ihon gesagt, als ein Wahrträumen, zunächft nur der unmittefbaren Umgebung, dann in weiterem Kreise und immer weiter, sie dasselbe, in den höchften Graden bes Seissen, der gange auf Erden, wohin nur die Aufmetssanteit gesentt wird, erreichen sann, mitunter logar in die Justunst bringt. Mit dien verschiebenen Stufen balt die Sähigsteit zur parpfologischen Diagnose und zum therapeutischen Servetnen, zunächft für sich und abusse ist Mabrez, gelichen Schritt.

Much beim Somnambulismus im urfprunglichen und eigentlichften Ginne, alfo bem frantbaften Rachtmanbeln, tritt ein foldes Bahrtraumen ein, bier jeboch nur fur ben unmittelbaren Berbrauch, baber blog auf bie nachfte Umgebung fich erftredenb; weil eben icon biermit ber 3med ber Ratur, in biefem Kall, erreicht wirb. In foldem Buftanbe namlich bat nicht, wie im magnetifden Golaf, im fpotanen Comnambuliemus und in ber Ratalepfie, bie Lebenefraft, ale vis medicatrix, bas animale Leben eingeftellt, um auf bas organifche ihre gange Dacht verwenben und bie barin eingeriffenen Unorbnungen aufbeben au fonnen; fonbern fie tritt bier, vermoge einer franthaften Berftimmung, ber am meiften bas Alter ber Pubertat unterworfen ift, ale ein abnormes Uebermaag von Brritabilitat auf, beffen nun bie Ratur fich ju entlaben ftrebt, welches befanntlich burch Manbeln. Arbeiten, Rlettern, bis ju ben halebrechenbeften Lagen und ben gefährlichften Gprutgen, alles im Schlafe, gefchiebt: ba ruft benn bie Ratur jugleich, ale ben Bachter biefer fo ge= fabrlichen Schritte, jenes rathfelhafte Babrtraumen bervor. meldes fich bier aber nur auf bie nachfte Umgebung erftredt. ba biefes binreicht, ben Unfallen vorzubeugen, melde bie losgelaffene Brritabilitat, wenn fie blind wirfte, berbeifubren mufite. Daffelbe bat alfo bier nur ben negativen 3med, Schaben ju verbuten, mabrent es beim Bellebn ben pofitiven bat, Gulfe von auffen aufzufinden: baber ber große Unterfchied im Umfang bes Befichtefreifes.

So geheimnisvoll bie Wirtung bes Magnetistrens auch ift, so ift boch soviel flar, bag sie junachft im Einstellen ber animalischen Runftionen besteht, indem bie Lebenstraft vom Gehirn,

welches ein bloger Peufionar ober Parafit bee Drganismus ift, abgelenft, ober vielmehr jurudgebrangt wird jum organischen Leben, ale ibrer primitiven Tunftion, weil jest bafelbft ibre ungetheilte Gegenwart und ibre Birffamfeit ale vis medicatrix erforbert ift. Annerhalb bes Rerveninfteme, alfo bes ausichliefeliden Gibes alles irgent fenfibeln Lebens, mirb aber bas oragnifche leben reprafentirt und vertreten burch ben lenfer und Beberricher feiner Runftionen, ben fympathifchen Rerven und beffen Banglien; baber man ben Borgang auch ale ein Burudbrangen ber Lebenofraft vom Gebirn ju biefem bin anfebn, überbaupt aber auch Beibe ale einander entgegengefeste Pole auffaffen fann, nämlich bae Gebirn, nebft ben ibm anbangenben Draquen ber Bewegung, ale ben positiven und bewußten Pol; ben fympathiften Rerven, mit feinen Gangliengeflechten, ale ben negativen und unbewußten Bol. In biefem Ginne nun liefe fich folgende Supothele über ben Bergang beim Magnetifiren aufftellen. Es ift ein Ginmirfen bes Gebirnpole (alfo bee auferen Rervenvole) bes Magnetifeure auf ben gleichnamigen bes. Batienten, wirft bemnach, bem allgemeinen Bolaritatogefese gemaß, auf biefen repellirent, weburch bie Rervenfraft auf ben anbern Dol bes Rervenfpfteme, ben innern, bas Bauchganglienfpftem, gurudgebrangt wirb. Daber find Manner, ale bei benen ber Bebirnpol überwiegt, am tauglichffen jum Dagnetifiren; bingegen Beiber, ale bei beuen bae Banglienfpftem vormaltet, am tauglichften jum Magnetiffremerben und beffen Folgen. 2Bare es moglich, bag bas weibliche Gauglienfpftem eben fo guf bas mannliche, also auch revellirent; einwirfen fonnte; fo mußte, burch ben umgefehrten Progeß, ein abnorm erhöhtes Gebirnleben, ein temporares Genie entftebn. Dies ift nicht ausführbar, weil bas Ganglienfoftem nicht fabig ift, nach außen gu wirfen. Singegen ließe fich wohl ale ein, burd Birfen ungleichnamiger Vole auf einander, attrabirendes Magnetiffren bas Baquet betrachten, fo baf bie mit bemfelben, burch gur Bergarube gebenbe, eiferne Stabe und wollene Schnure, verbunbenen fompatbifden Rerven aller umberfinenben Batienten, mit vereinter und burd bie augraquifde Daffe bes Baquetie erhöbter Kraft. wirfend, ben einzelnen Bebirnpol eines jeben von ibnen an fich sogen, alfo bas gnimale Leben bevotengirten, es untergebn laffenb in bem magnetifchen Schlaf Aller; - bem lotus ju vergleichen, ber Abende fich in bie Rluth verfenft. Diefem entivricht auch baß, ale man einft bie leiter bee Baquete, ftatt au bie Berggrube, an ben Ropf gelegt batte, beftige Rongeftion und Ropfichmers bie Folge mar (Riefer, Tellurism., erfte Huff, Bb. 1. C. 439). Dag, im fiberifden Baquet, bie blogen, unmagnetifirten Metalle, Die felbe Rraft ausuben, icheint bamit gufammengubangen, bag bas Metall bas Ginfachfte, Urfprunglichfte, bie tieffte Stufe ber Obieftivation bee Billeus, folglich bem Gebien ale ber bochften Entwidelung biefer Dbieftivation, gerabe entgegerigefest, alfo bas von ibm entferntefte ift, gubem bie größte Daffe im fleinften Raum barbietet. Es ruft bemuach ben Willen gu feiner Urfprunglichfeit gurud und ift bem Banglienfoftem verwandt, wie umgefebrt bas licht bem Gebirn: baber ichenen bie Somnambulen bie Berührnng ber Metalle mit ben Draquen bes bewufiten Bole. Das Metall- und Wafferfühlen ber biesu Dragnifirten findet ebenfalle barin feine Erflarung. - Benu, beim gewöhnlichen, magnetifirten Baquet, bas Birfenbe bie mit bemfelben verbunbenen Banglienfpfteme aller um baffelbe versammelten Batienten finb, welche, mit vereinter Rraft, Die Gebirnvole berabgiebn; fo giebt Dies auch eine Unleitung sur Erflarung ber Anftedung bee Comnambulismus überbaupt, wie auch ber ibr verwandten Mittbeilung ber gegenmartigen Aftivitat bes zweiten Befichte, burd Anftogen ber bamit Begabten unter einander, und ber Mittheilung, folglich ber Gemeinschaft, ber Biffonen überbaupt.

Wollte man aber von ber obigen, bie Polartiätsgeftes am Grunde legenden Hyporiese über den Sergang beim aftiven Mangnetiftern eine noch führere Aneneudung sich ertauben; fo ließe sich deraus, wenn anch nur schematisch, absteiten, wie, in den hößern Arzeben des Gemanmbule aller Gedanfen, Kenturiffe, Sprafam, do bie Semanmbule aller Gedanfen, Kenturiffe, Sprachen, ja aller Ginnesempfubungen des Magnetisteur beischoft wird, also in seinem Gehirn gegenwärtig ist, nahrend bingegen sein Willie ummittelbaren Einstug ist gedang der in geber ich geb

gebt ber pofitive Strom burd biefe Rluffigfeiten binburd, vom Binf jum Rupfer und bann außerbalb berfelben, an ber Gleferobe, vom Rupfer jum Biuf gurud. Diefem alfo analog gienge ber pofitive Strom ber Lebenefraft, ale Bille bee Dagnetifeure, von beffen Bebirn ju bem ber Comnambule, fie beberrichenb und ihre, im Gebirn bas Bewußtfeyn hervorbringenbe Lebensfraft jurudtreibend jum fompathifden Rerven, alfo ber Dagengegend, ihrem negativen Bol: bann aber gienge berfelbe Strom von bier weiter in ben Dagnetifeur gurud, ju feinem pofitiven Bol, bem Gebirn beffelben, mofelbit er beffen Gebanfen und Empfindungen antrifft, beren baburch jest bie Somnambule theilhaft wirb. Das find freilich febr gewagte Annahmen: aber bei fo burchaus unerflarten Dingen, wie bie, welche bier unfer Problem find, ift jebe Spootbefe, bie ju irgend einem, wenn auch nur ichematifdem, ober analogifdem Berftanbnig berfelben führt, julaffig.

Das überichmanglich Bunderbare, und baber, bie es burch bie Uebereinftimmung bunbertfaltiger, glaubmurbigfter Beugniffe befraftigt mar, ichlechthin lluglaubliche bes fomnambulen Bellfebns, ale meldem bas Berbedte, bas Abmeienbe, bas meit Entfernte, ja, bas noch im Schoofe ber Bufunft Schlummernbe offen liegt, verliert meniaftene feine abfolute Unbegreiflichfeit. wenn wir mobl ermagen, bag, wie ich fo oft gefagt babe, bie objeftive Belt ein blofee Gebirnpbanomen ift: benn bie auf Raum, Beit und Raufalitat (ale Gebirufunftionen) berubenbe Drbnung und Gefesmäfigfeit beffelben ift es, bie im fomnambulen Sellfebn im gewiffen Grabe befeitigt wirb. Ramlich in Folge ber Rantifchen lebre von ber 3bealitat bee Raumes und ber Beit begreifen wir, bag bas Ding an fich, alfo bas allein mabrhaft Reale in allen Ericheinungen, ale frei von jenen beiben Formen bee Intellefte, ben Untericied von Rabe und Ferne, von Begenwart, Bergangenbeit und Bufunft nicht fennt; baber bie auf fenen Anschauungeformen berubenben Trennungen fich nicht ale abfolute erweifen, fonbern fur bie in Rebe flebenbe, burd Umgeftaltung ihres Organs im Befentlichen veranberte Erfenntnifweife, feine unüberfteigbare Schranfen mehr barbieten. Baren bingegen Beit und Raum abfolut real und bem Befen an fich ber Dinge angeborig; bann mare allerdinge fene Geber-

gabe ber Comnambulen, wie überhaupt alles Rerniebn und Borberfebu, ein ichlechtbin unbegreifliches Bunber. Unbrerfeite erbalt fogar, burch bie bier in Rebe ftebenben Thatfachen, Rante Lebre gemiffermagfen eine faftifche Bestätigung. Denn, ift bie Beit feine Bestimmung bee eigentlichen Befens ber Dinge; fo ift, binfichtlich auf biefes, Bor und Rach obne Bebeutung: bemgemäß alfo muß eine Begebenbeit eben fo mobl erfannt merben tonnen, ebe fie gefchebn, ale nachber. Bebe Dantit, fei es im Tranm, im fomnambulen Borberfebn, im zweiten Geficht, ober wie noch etwan fouft, besteht nur im Muffinden bee Wege jur Befreiung ber Erfeuntniß von ber Bebingung ber Beit. - Much lagt bie Cache fich in folgenbem Gleichniß veranschaulichen. Ding an fich ift bas primum mobile in bem Dechanismus, ber bem gangen, fomplieirten und bunten Spielmerf biefer Welt feine Bewegung ertheilt. Benes muß baber von anberer Urt und Beichaffenbeit fenn, ale biefee. Bir febn mobl ben Bufammenbang ber einzelnen Theile bee Spielmerfe, in ben abfichtlich ju Tage gelegten Bebeln und Rabern (Beitfolge und Raufalitat); aber Das, mas biefen allen bie erfte Bewegung eribeilt, febn wir nicht. Wenn ich nun lefe, wie bellfebenbe Comnambulen bas Bufunftige fo lange vorber und fo genau verfunden, fo fommt ee mir vor, ale maren fie ju bem ba binten verborgenen Dechanismus gelangt, von bem Alles ausgeht, und wofelbft baber icon jest und gegenwarig Das ift, mas außerlich, b. b. burch unfer optifches Glas Beit gefebn, erft ale funftig und fomment fic barftellt.

lleberbies hat nun ber selbe animalishe Magnetiemus, bem wir bie Baumber verbanten, uns auch ein unmittelbares Birfen bee Wiffens auf Andere und in die Ferne auf mancherlei Weisel Seglaubigt: ein selches aber ist gerade der Gundcharden Den dies ist ein von den Taulalen Beding mehr der gegen der ein von den Taulalen Bedingungen des physiken Weitens, alle des Kontafes, im weisene Eine des Weites, befreieres, unmittelbares Wiffen unfers Willens selche; wie ich dies in einem eigenem Anpitel dargelegt des in der Schrift, aber den Willen in der Katur." Das magliche verhält sich deher zum physikhen Wiffen, wie die Mantif zur vernäuftigen Konsteffen.

Mautif, 3. B. das somnambuse Sellschn, passio st diatante ist. Wie in bietem die individuelle Aslation der Erstennunss, so ist jener die individuelle Aslation des Willens aufgehofen. In Beiden leisten wir daher unabhäugig von den Beschränkungen, werlche Raum, zeit und Kaulaslich von erreiffuhren, was wir sonk und alltäglich nur unter diesen vermögen. In ihnen hat also mier innerstes Wesen, oder das Ding an sich, jene Koumen verriftenung abgefreist und tritt frei von ihnen hervor. Daber ist auch die Glauswürtsisseit der Mausti der den Anglie verwaudt und ist der Jweisel an Beiden siets zugleich gekommen und orwische.

Unimalifder Magnetiemus, fompathetifche Ruren, Dagie, ameites Geficht, Wabrtraumen, Beifterfebn und Bifionen aller Urt find vermandte Ericbeinungen, 3meige Gines Stammes, und geben fichere, unabmeisbare Anzeige von einem Rerus ber Befen, ber auf einer gang anbern Ordnung ber Dinge berubt, als bie Ratur ift, ale welche ju ihrer Bafie bie Gefege bee Raumes, ber Beit und ber Raufalitat bat; mabrent jene anbere Ordnung eine tiefer liegenbe, urfprunglichere und unmittelbarere ift, baber por ibr bie erften und allgemeinsten, weil rein formalen, Bejege ber Ratur ungultig find, bemnach Beit und Raum bie Individuen nicht mehr trennen und bie eben auf fenen Formen berubenbe Bereinzelung und Ifolation berfelben nicht mehr ber Mittheilung ber Gebanfen und bem numittelbaren Ginfluß bes Billens unüberfteigbare Grangen fest; fo baf Beranberungen berbeigeführt werben auf einem gang anbern Bege, ale bem ber phyfifchen Raufglitat und ber gufammenbangenben Rette ihrer Glieber, nämlich blog vermoge eines auf besonbere Beife an ben Tag gelegten und baburch über bas Individuum binaus potengirten Billenaftes. Demgemäß ift ber eigenthumliche Charafter fammtlicher, bier in Rebe ftebenber, animaler Bbanomene visio in distans et actio in distans, fowohl ber Beit als bem Raume nach.

Beifaufig gefagt, ift ber wehre Begriff ber actie in distans biefer, baß ber Raum gwifden bem Wirfenden und bem Bewirften, er iet voll ober teer, durchaus feinen Einfluß auf die Wirfung habe, — sondern es völlig einerfei let, ober einen 3olf, ober eine Million Utranuksdunen berrägt. Dem, wonn die Blirober eine Million Utranuksdunen beträgt. Den, wonn die Blir-

fung burch bie Entfernung irgent gefdmacht mirb; fo ift es, entweber weil eine ben Raum bereits füllenbe Materie biefelbe fortgupflangen bat und baber, vermoge ihrer fteten Gegenwirfung, fie, nach Maggabe ber Entfernung, ichwacht; ober auch, weil bie Urfache felbft bloß in einer materiellen Ausftromung beftebt, bie fich im Raum verbreitet und alfo befto mehr verbunnt, je größer biefer ift. Singegen fann ber leere Raum felbft auf feine Beife miberftebn und bie Raufalitat ichmaden. Bo alfo bie Birfung, nach Maafgabe ihrer Entfernung vom Musgangspunfte ber Urfache, abnimmt, wie bie bes Lichtes, ber Gravitation, bes Magneten u. f. m., ba ift feine actio in distans; und eben fo wenig ba, wo fie burch bie Entfernung auch nur verfvatet wirb. Denn bas Bewegliche im Raum ift allein bie Materie: biefe mufite alfo ber ben Beg gurudlegenbe Trager einer folden Birfung fenn und bemgemaß erft wirfen. nachbem fie angefommen, mithin erft beim Rontaft, folglich nicht in distans.

hingegen bie bier in Rebe ftebenben und oben als Bweige eines Stammes aufgegablten Bbanomene baben, wie gelagt, gerabe bie actio in distans und passio a distante aum specifiiden Rennzeichen. Siedurch aber liefern fie, wie auch icon ermabnt, junadit eine fo unerwartete, wie fichere faftifche Beftatigung ber Rantifden Grundlebre vom Begenigs ber Ericbeinung und bes Dinges an fich, und bem ber Befege Beiber. Die Ratur und ihre Ordnung ift namlich, nach Rant, bloge Ericheinung: ale ben Gegenfaß berfelben febn wir alle bier in Rebe ftebenben, magifch ju benennenben Thatfachen unmittelbar im Dinge an fich wurgeln und in ber Ericheinungewelt Bhanomene berbeiführen, bie, gemag ben Befegen biefer, nie ju erffaren find, baber mit Recht geleugnet wurden, bis bundertfältige Erfabrung bies nicht langer gulieft. Aber nicht nur bie Rantifche, fonbern auch meine Philosophie erhalt burch bie nabere Unterfuchung biefer Thatfachen eine wichtige Beftatigung, in bem Safto, bag in allen jenen Phanomenen bas eigentliche Agens allein ber Bille ift; woburch biefer fich ale bas Ding an fich fund giebt. Bon biefer Babrbeit bemnad, auf feinem empiris ichen Bege, ergriffen, betitelt ein befannter Magnetifeur, ber ungarifde Graf Ggarary, welcher augenicheinlich von meiner

Philosphie niches, und vielleicht von aller nicht viel, weiß, in eleiner Schrift ,ein Wort über den animalischen Magnetismus," Leipzig 1840, gleich die erste Albandlung: "physliche Beweile, daß der Wille das Princip alles gestiltigen und förperlichen Verens leit."

Dieje Erörterung ju erlautern, biene noch folgende allgemeinere Bemerfung. Der Gefpenfterglaube ift bem Menichen angeboren: er findet fich ju allen Beiten und in allen ganbern, und vielleicht ift fein Denich gang frei bavon. Der große Saufe und bas Bolf, mobl aller ganber und Beiten, unterscheibet Raturliches und Uebernatürliches, als zwei grundverschiebene, jeboch jugleich vorbandene Orbnungen ber Dinge. Dem liebernaturlichen ichreibt er Bunber, Beiffagungen, Gefpenfier und Bauberei unbebenflich au, laft aber überbies auch mobl gelten. baf überhaupt nichts burd und burd bie auf ben letten Grund naturlich fev, fonbern bie Ratur felbft auf einem Uebernaturliden berube. Daber verftebt bas Bolf fich febr wohl, mann es fraat: "gebt Das naturlich ju, ober nicht?" 3m Befentlichen fällt nun biefe populare Unterscheibung jufammen mit ber Rantifden gwifden Ericeinung und Ding an fich; nur baf biefe bie Gache genauer und richtiger bestimmt, namlich babin, baff Raturliches und Uebernaturliches nicht zwei vericbiebene und getrennte Arten von Befen fint, fonbern Eines und Daffelbe,

welches an sich genommen übernatürich zu nennen ist, weil erfi indem es erschient, d. b. in die Wahrnehmung unsere Intelse fetts eriti und baher in dessen eine eingest, die Vatur sich von eine Artellt, deren phanomenate Geteymäßigkeit es eben ift die man unter dem Anatürichen verfehrt. Ich un mies Theils, habe nur Kante Ansbruck verdeutlicht, als ich die "Erscheinung" geradezu Borftellung genannt habe. Und wenn man nun nuch beachtet, daß, so oft, in der Kriff der reinen Bernunft und den hen Denstellung ner es halt, nur ein venig her voerritt, es logieich sich als das unvallich zurechunnszlässige in uns, also als den Walten zu erfennen giedt; so wird mand einlehn, daß ich durch Nachweilung des Wissens als der Willen aus der nich, daß och volle bie.

Der animalifche Magnetismus ift, freilich nicht vom öfonomifchen und technologischen, aber wohl vom philosophischen Standpunfte aus betrachtet, Die inhaltschwerfte aller jemals gemachten Entbedungen; wenn er auch einftweilen mehr Ratbiel aufgiebt, ale loft. Er ift wirflich bie praftifche Metaphpfif, wie icon Bato pon Berulam bie Magie befinirt; er ift gemiffermaafen eine Erperimentalmetaphpfif: benn bie erften und aligemeinften Befese ber Ratur merben von ibm befeitigt; baber er bas fogar a priori für unmöglich Erachtete moglich macht. 2Benn nun aber icon in ber bloffen Bbpfif bie Experimente und Thatfachen une noch lange nicht bie richtige Ginficht eröffnen. fonbern biegu bie oft febr fcmer ju finbenbe Auslegung berfelben erforbert ift; wie viel mehr wird Dies ber Rall feun bei ben mpfteriofen Thatfachen fener empirifch bervortretenben Detapbpfit! Die rationale, ober theoretifche Detaphpfit wird alfo mit berfelben gleichen Schritt balten muffen, bamit bie bier aufgefundenen Schape geboben werben. Dann aber wird eine Beit fommen, wo Philosophie, animalifcher Magnetismus und bie in allen ihren 3meigen beifpiellos vorgeschrittene Raturmiffenschaft gegenseitig ein fo belles Licht auf einander werfen, bag Babrbeiten gu Tage fommen werben, welche gu erreichen man außerbem nicht boffen burfte. Rur bente man biebei nicht an bie metaphyfischen Antsiagen und Lehren ber Somnambulen: biefe find meriftens armlätige Ansichten, entherungen aus den von der Somnambule erfernten Dogmen, und deren Misjung mit bem, was sie im Kopf ihres Wagnetiseurs vorfinder; daber feiner Beachtuna werts.

Much au Mufichluffen über bie au allen Beiten fo bartnadig bebaupteten, wie bebarrlich geleugneten Geifterericheinungen febn wir burch ben Dagnetismus ben Weg geöffnet: allein ibn richtig ju treffen wird bennoch nicht leicht fenn; wiewohl er irgendwo in ber Ditte liegen muß gwifden ber Leichtglaubigfeit unfere fonit febr achtungewerthen und verbienftvollen Buftinus Rerner und ber, jest mobl nur noch in England berricbenben, Unficht, Die feine andere, ale eine mechanische Naturordnung gulafit, um nur alles barüber Sinausgebenbe befto ficherer bei einem von ber Belt gang vericbiebenen, verfonlichen Beien, meldes nach Billfur mit ihr ichaltet, unterbringen und foncentriren gu fonnen. Die lichtideue und mit unglaublider Unverschämtheit feber millenichaftlichen Erfeuntniß frech entgegentretenbe, baber unferm Beltibeile nachgerabe jum Cfanbal gereichenbe Englifche Dfaffenichaft bat, burch ibr Begen und Bflegen aller bem ,falten Aberglauben, ben fie ihre Religion nenut," gunftigen Borurtheile und Anfeindung ber ibm entgegenftebenben Babrbeiten , bauptfadlich Could an bem Unrecht, welches ber animalifche Dagnetiemne in England bat erleiben muffen, wofelbit er namlich, nachbem er ichon 40 Jahre lang in Deutschlaub und Fraufreich. in Theorie und Praris anerfannt gewesen, noch immer, ungepruft, mit ber Buverficht ber Unwiffenbeit, ale plumpe Betrugerei verlacht und verbammt wurde: "wer an ben animalifchen Magnetiomus glaubt, fann nicht au Gott glauben" bat noch im Rabre 1850 ein junger englischer Pfaffe zu mir gejagt; hine illae lacrimae! Enblich bat bennoch auch auf ber Infel ber Borurtheile und bee Pfaffentruges ber animalifche Magnetismus fein Banner aufgepflangt, ju abermatiger und glorreicher Beftatiquing bee magna est vis veritas, et pracvalebit, μεγαλη ή άληθεια και έπερισχυει (S. 'O ίερευς, i. e. L. I. Esrae, in sola LXX. c. 4, 41), biefes iconen Bibelipruches, bei welchem jebes Unglifanifde Bfaffenberg mit Recht fur feine Bfrunben gittert. Ueberhaupt ift es an ber Beit, Miffionen ber Bernunft, Muf-

flarung und Untipfafferei nach England gu ichiden, mit v. Boblens und Straugens Bibelfritif in ber einen, und ber Rritif ber reinen Bernunft in ber andern Sand, um jeuen, fich felbft reverend idreibenben, bodmutbigften und frechften aller Pfaffen ber Belt bas Sandwerf ju legen und bem Cfaubal ein Enbe ju machen, Indeffen burfen wir in biefer Sinficht bas Befte von ben Dampfichiffen und Gifenbabnen boffen, ale welche bem Austauich ber Bebaufen ebenfo forberlich find, ale bem ber 2Baaren, moburch fie ber in England mit fo verichmister Sorafalt gevflegten, felbft bie bobern Stante beberrichenben, pobelhaften Bigotterie bie größte Gefahr bereiten. Wenige namlich lefen, aber Alle ichmanen. und bagu geben jene Anftalten bie Belegenheit und Duge. 3ft es bod nicht langer ju bulben, bag jene Bfaffen bie intelligentefte und in faft feber Sinficht erfte Ration Europa's burch bie robefte Bigotterie gur letten begrabiren und fie baburd perachtlich maden: am menigften wenn man au bas Mittel benft, moburch fie biefen 3med erreicht baben, namlich bie Bolfvergiebung, Die ibnen anvertraut mar, fo eingurichten, bag 3mei Drittel ber Englischen Ration nicht lefen fonnen. Dabei gebt ibre Dummbreiftigfeit fo weit, bag fie foggr bie gang fichern, allgemeinen Refultate ber Geologie in öffentlichen Blattern mit Born, Sobn und ichaglem Gvott angreifen; weil fie namlich bas Dofgifche Schöpfnnasmabreben in gangem Ernft geltend machen wollen. obne ju merfen, baf fie in folden Augriffen mit bem irbenen gegen ben eifernen Topf ichlagen.") - llebrigens ift bie eigentliche Quelle bes fantalojen, volfebetrugenben Englifden Dbifurantismus bas Gefet ber Primogenitur, ale welches ber Uriftofratie (im weiteften Ginne genommen) eine Berforgung ber fungern Gobne nothwendig macht: fur biefe uun ift, wenn fie meber jur Marine noch jur Armee taugen, bas Church-establishment icarafteriftifder Rame), mit feinen 5 Millionen Pfund Ginfunften bie Berforgungeauftalt. Man verichafft namlich bem Junfer a living (auch febr charafteriftifcher Rame: eine

<sup>\*)</sup> Die Emglainber find eine feiche matter of fact nation, doğ wenn thenn burch neuere bistorische und gerlogisich Entbedungen (4. B. die Ppramite bes Gevob 1009 3ahr älter als die Sündfuth) bas Battische und bistorische bes A. T. entgogen wirt, ihre gange Religion mit einstärzt in den Marund.

Leberei) b. i. eine Pfarre, entweber burch Gunft ober fur Gelb: febr baufig werben folde in ben Zeitungen jum Berfauf, fogar ju öffentlicher Auftion") ausgeboten, wiewohl, Anftanbehalber, nicht geradezu bie Pfarre felbft, fonbern bas Recht, fie bies Dal an vergeben (the patronage) verfauft wirb. Da aber biefer Sandel por ber mirtlichen Bafang berfelben abgeichloffen werben muß, fügt man, ale zwedmäßigen Puff a. B. bingu, ber fetige Bfarrer fei icon 77 Jahre alt, wie man benn auch nicht verfeblt, Die icone Jago- und Rifderei-Gelegenbeit bei ber Pfarre und bas elegante Bobnbaus berauszuftreichen. Es ift bie frechfte Simonie auf ber Belt. Sieraus begreift es fich, warum in ber guten, will fagen vornehmen, Englischen Befellichaft, jeber Spott über bie Rirche und ihren falten Aberglauben ale ichlechter Ton. ja, ale eine Unanftanbigfeit betrachtet wirb, nach ber Darime quand le bon ton arrive, le bon sens se retire. So groß ift eben besbalb ber Ginfluf ber Pfaffen in England, baf, jur bleibenben Schanbe ber englischen Ration, bas von Thormalbien verfertigte Standbild Borone, ihree, nach bem unerreichbaren Shaffpeare größten Dichtere, nicht bat im Rationalpantbeon ber Beftminfterabten ju ben übrigen großen Mannern aufgefiellt werben burfen; weil eben Boron ebrenhaft genug gewesen ift. bem anglifanifden Bfaffentrug feine Rongeffionen ju machen. fonbern bavon unbebinbert feinen Bang ju geben, mabrent ber mebiofre Boet Borbeworth, bas baufige Biel feines Spottes, richtig in ber Bestminfterfirche fein Stanbbild aufgestellt erbalten bat, im Sabre 1854. Die englische Ration figngliffet burch folde Nieberträchtigfeit fich felbit as a stultified and priestridden nation. Europa verhobnt fie mit Recht. Jeboch wird es nicht fo bleiben. Ein funftiges, weiferes Befchlecht wird Byrons Statue im Domp nach ber Beftminfterfirche tragen. Boltaire

<sup>\*) 3</sup>m Galignani vom 12. Mai 1855 ift aus bem Globe angeffiser, bag ihne Rectory of Peware, Wilhelber ber 13. 3mi 1855 öffentlich vernleigert merben feill, nub ber Galignani vom 23. Mai 1855 gießt aus bem Leader aus seitlichten eine gangefüß vom Pilorren, die gur Berleigerung angegeig find: bei jeder tod Antomen, die folden Mundemilisfelten und bas Miter bei seigen Pilorren. Denn gerabe so wie die Spikriefellen ben Mitter, find auch die Patrente Rechte füsselich abs der Arbeit auf die Arten mit Angegebracht, und was für Bfigere giebt, bat der Arbeit gelichfalls.

bingegen, ber bunbert Dal mehr ale Bpron gegen bie Rirche gefdrieben bat, rubt glorreich im frangofifden Pantheon, ber S. Genovevafirche, gludlich einer Ration anzugeboren, bie fich nicht von Pfaffen nafeführen und regieren lagt. - Dabei bleiben bie bemoralifirenden Birfungen bes Bfaffentruges und ber Bigotterie naturlich nicht aus. Demoralifirent muß es mirfen, baf bie Bfaffenicaft bem Bolfe porlugt, Die Salfte aller Tugenben beftebe im Sonntagefaulengen und im Rirchengeplarr, und eines ber größten lafter, welches ben Beg ju allen anbern babne, fei bas Sabbathbreaking, b. b. Richtfaulengen am Sonntage: baber fe auch, in ben Zeitungen, bie ju bangenben armen Gunber febr oft bie Erffarung abgeben faffen, aus bem Sabbathbreaking, biefem graulichen Bafter, fei ibr ganger funbiger Lebenslauf entiprungen. Eben wegen befagter Berforgungeanstalt muß noch jest bas ungludliche Irland, beffen Bewohner ju Taufenben verbungern, neben feinem eigenen fatholifden, aus eigenen Ditteln und freiwillig von ibm bezahlten Rierus, eine nichtsthuenbe protestantifche Rlerifei, mit Erabifchof, 12 Bifcofen und einer Armee von deans und rectors erhalten, wenn auch nicht bireft auf Roften bes. Bolfe, fonbern aus bem Rirchengut.

36 babe bereite barauf aufmerffam gemacht, bag Eraum, fomnambules Babrnebmen, Bellfebn, Biffion, 3meites Geficht und etwaniges Beifterfebn, nabe verwandte Ericeinungen finb. Das Gemeinsame berfelben ift, bag wir, ihnen verfallen, eine fic obieftiv barftellende Anichauung burd ein gang anberes Drgan, ale im gewöhnlichen machen Buftanbe, erhalten; namlich nicht burch bie außern Ginne, bennoch aber, gang und genau eben fo, wie mittelft biefer: ich habe folches bemnach bas Traumorgan genannt. Bas fie bingegen von einander untericeibet, ift bie Berichiebenbeit ihrer Begiebung gu ber burch bie Sinne mabrnebmbaren, empirifch realen Mugen-Diefe nämlich ift beim Traum, in ber Regel, gar feine, und fogar bei ben feltenen fatibifen Eraumen boch meiftens nur eine mittelbare und entfernte, febr felten eine birefte: bingegen ift jene Begiebung bei ber fomnambulen Babrnehmung und bem Belliebn, wie auch beim Rachtwandeln, eine unmittelbare und gang richtige; bei ber Bifion und bem etwanigen Beifterfebn eine problemgtifche. - Ramlich bas Chauen von Db-19

feften im Traum ift anerfaunt illuforifch, alfo eigentlich ein bloß Subjeftives, wie bas in ber Bbantaffe: Die felbe Art ber Unicauung aber wirb, im Schlafmachen und im Somnambuliemus, eine völlig und richtig objeftive; ja, fie erhalt im Bellfebn gar einen, ben bes Bachenben unvergleichbar weit übertreffenben Befichtefreis. Benn fie nun aber bier fich auf bie Phantome ber Abgeschiebenen erftredt; fo will man fie wieder bloß ale ein fubieftipes Schauen gelten laffen. Dies ift inbeffen ber Anglogie biefer Fortidreitung nicht gemäß, und nur foviel lagt fich bebaupten, baß jest Dbiefte geichant merben, beren Dafeyn burch bie gewöhnliche Unichauung bes babei etwan gegenwartigen Bachenben nicht beglaubigt wird; mabrent auf ber junachft porbergegangenen Stufe es folde maren, bie ber Bache erft in ber Kerne aufaufuchen, ober ber Beit nach abaumarten bat. Mus biefer Stufe namlich fennen wir bas Belliebn ale eine Unichauung, bie fich auch auf Das erftredt, mas ber machen Gebirntbatiafeit nicht unmittelbar juganglich, bennoch aber real porbanben und wirflich ift: wir burfen baber fenen Babrnebmungen, benen bie mache Anschauung auch mittelft Burudlegung eines Raumes ober einer Beit, nicht nachfommen fann, bie obieftive Reglitat meniaftene nicht fogleich und obne Beiteres abiprechen. 3a, ber Unalogie nach, burften wir fogar vermuthen, bag ein Unichauungevermogen, welches fich auf bas wirflich Bufunftige und noch gar nicht Borbanbene erftredt, auch mobl bas einft Dagewelene, nicht mehr Borbanbene, ale gegenwartig mabraunehmen fabig fenn fonnte. Bubem ift noch nicht ausgemacht, baß bie in Rebe ftebenben Phantome nicht auch in bas mache Bewußtfenn gelangen fonnen. Um baufigften werben fie mabrgenommen im Buftanbe bee Golafwachene, alfo mo man bie unmittelbare Umgebung und Gegenwart, wiemobl traumenb. richtig erblidt: ba nun bier Alles, mas man fiebt, obieftiv real ift; fo haben bie barin auftretenben Phantome bie Prafumtion ber Realitat gunachft für fich. det.

Ann aber lehrt überbies die Erfohrung, daß die Fauftion bes Traumorgans, welche in der Negel den leichtren, gewöhnlichen, oder aber ben tiefern magnetiligen Schlaf zur Bedingung ihrer Thätigfeit hat, ausnahmwerite auch bei wachen Gebeine zur Ansöhung gekonnen fann, affo daß jenes Auge, mit

welchem wir bie Traume febn, auch wohl ein Dal'im Bachen aufgebn fann. Alebann fiebn Geftalten por une, bie benen: welche burch bie Ginne ine Bebirn fommen, fo taufchenb gleis den, bag fie mit biefen verwechselt und bafur gehalten werben, bie fich ergiebt, bag fie nicht Glieber bes jene Alle verfnupfenben, im Raufainerus beftebenben Bufammenbange ber Erfahrung find, ben man unter bem Ramen ber Rorpermelt beareift; mas nun entweber fogleich, auf Unlag ihrer Beichaffenbeit, ober aber erft binterber an ben Tag fommt. Giner fo fich barftellenben Geftalt nun wirb, fe nach Dem, worin fie ibre entferntere Urface bat, ber Rame einer Salfucination, einer Biffon, eines gweiten Gefichts, ober einer Beifterericheinung gufommen. Denn ihre nachfte Urfache muß allemal im Innern bes Drganismus liegen, indem wie oben gezeigt, eine von innen ausgebenbe Einwirfung es ift, bie bas Bebirn ju einer anichauenben Thatigfeit erregt, welche, es gang burchbringenb, fich bis auf bie Sinnesnerven erftredt, moburch afebann bie fich fo barftellenben Geftalten fogar Karbe und Glang, auch Ton und Stimme ber Bieflichfeit erbalten. 3m Kall bies feboch unvollfommen geichiebt, werben fie nur fdmad gefarbt, blag, grau und faft burchs fichtig ericeinen, ober auch wirb, bem analog, wenn fie fur bas Bebor bafind, ibre Stimme verfummert feyn, bobt, leife, beifer, ober girpend flingen. Benn ber Geber berfelben eine gefcarfte Aufmertfamteit auf fie richtet, pflegen fie ju verschwinden; weil bie bem außern Ginbrude fich fest mit Anftrengung gumenbenben Ginne nun biefen wirflich empfangen, ber, ale ber ftarfere und in entgegengefester Richtung geschebent, jene gange, von innen fommenbe Gebirnthatigfeit übermaltigt und gurudbrangt. Eben um biefe Rollifion ju vermeiben gefchiebt es, bag, bei Biffionen, bas innere Auge bie Bestalten foviel wie moglich babin proficirt, wo bas außere nichts fieht, in finftere Binfel, hinter Borbange, bie ploplich burchfichtig werben, und überhaupt in bie Duntelbeit ber Racht, ale welche blog barum bie Beiftergeit ift, weil Rinfternig, Stille und Ginfamfeit, Die außern Ginbrude aufbebenb, fener von innen ausgebenben Thatigfeit bes Bebirne Spielraum geftatten; fo bag man, in biefer Sinfict, biefelbe bem Bbanomene ber Phosphoresceng vergleichen fann, als welches auch burch Dunfelbeit bebingt ift. In lauter Gefellicaft und beim Scheine vieler Kergen ift die Mitternacht feine Geißerfunde. Aber die finfere, fille und einsame Mitternacht ift es, weil wir son infinftmägig in ihr ben Eintritt von Erscheinungen fürchen, die sich als ganz außerlich barftellen, wenn gleich ihre nach fie tlriache in und felbft liegt: sonach fürchen wir dann eigentsich und felbft. Daber ninmt wer der Eintritt older Erscheinungen befürcher Gelellschaft zu sich.

Dhaleich nun bie Erfahrung lebrt, baf bie Ericheinungen ber gangen bier in Rebe ftebenben Urt allerbinge im Bachen flatt baben, moburch gerabe fie fich von ben Traumen untericheiben; fo bezweifele ich boch noch, bag biefes Bachen ein im ftrengften Ginne vollfommenes fei; ba icon bie biebei nothwenbige Bertbeilung ber Borftellungofraft bee Bebirne au beifchen ideint, baf menn bas Traumorgan febr thatig ift, bies nicht obne einen Abjug von ber normalen Thatigfeit, alfo nur unter einer gewiffen Depotengirung bes machen, nach außen gerichteten Sinnesbewußtjenns geichebn fann; wonach ich vermutbe, bag, mabrent einer folden Erideinung, bas amar allerbinge made Bewuftfenn bod gleichsam mit einem gang leichten Alor überichleiert ift, wodurch es eine gemiffe, wiewohl ichmache, traumartige Farbung erhalt. Sieraus mare junachft erflarlich, bag Die, welche wirflich bergleichen Ericheinungen gehabt baben, nie vor Schred barüber geftorben finb; mabrent bingegen faliche, fünftlich veranftaltete Beiftererideinungen bieweilen biefe Birfung gebabt baben. 3a, in ber Regel, verurfachen bie mirflichen Biffonen biefer Art gar feine Surcht; fonbern erft binterber, beim Rachbenfen barüber, ftellt fich einiges Graufen ein: bies mag freilich auch baran liegen, bag fie, mabrent ibrer Dauer, für leibhaftige Denichen gehalten werben, und erft binterber fic zeigt, baß fie bas nicht feyn fonnten. Doch glaube ich, bag bie Abmefenbeit ber Aurcht, welche fogar ein darafteriftifdes Renngeichen wirflicher Bifionen biefer Art ift, bauptfachlich aus bem oben angegebenen Grunde entipringt, inbem man, obmobl mad, boch von einer Art Traumbewußtjepn leicht umflort ift, alfo fic in einem Elemente befindet, bem ber Schred über unforperliche Ericheinungen wefentlich fremb ift, eben weil in bemfelben bas Dbieftive vom Gubieftiven nicht fo ichroff geichieben ift, wie bei ber Ginwirfung ber Rorperwelt. Dies findet eine Beftatigung an ber unbefangenen Art, mit welcher bie Seherin von Prevorst ihres Geisterumganges pfiege: 3. B. Bb. 2, S. 120 (erste Auft.) ich fig fie gang rufg einen Geist desten und warten, bis sie ibre Suppe gegessen hat. Auch sagt 3. Kerner selbs, an mehreren Seicken, (3. B. Bb. 1, S. 209), baß sie zwar wach zu sehn sie gang war; woa mit ihrer eigenen Reußerung, (Bb. 2, S. 11. 3. Aust., S. 256) baß sie stebes mal, wenn sie Geister iche, gang wach ich, allenfalls nech zu verriessen isten möchte.

Bon allen bergleichen, im machen Buftanbe eintretenben Unicauungen mittelft bes Traumorgans, welche une vollig objeftive und ben Anschauungen mittelft ber Ginne gleich fommenbe Ericheinungen vorhalten, muß, wie gefagt, bie nachfte Urlache flete im Innern bes Organismus liegen, wo bann irgend eine ungewöhnliche Beranberung es ift, welche mittelft bes, bem Cerebralipftem icon verwandten vegetativen Rervenfpftems, alfo bes fompathifden Rerven und feiner Ganglien, auf bas Bebirn mirft: burd melde Ginwirfung nun aber biefes immer nur in bie ibm natürliche und eigenthumliche Thatigfeit ber objeftiven, Raum, Beit und Raufalitat jur Form habenden, Unichauung verfest werben fann, gerabe fo wie burch bie Ginwirfung, welche von aufen auf bie Ginne geschieht; baber es biefe feine normale Aunftion fest ebenfalls ausubt. - Sogar aber bringt bie nun fo von innen erregte, anichauende Thatigfeit bee Bebirne bie au ben Ginnesnerven burch, welche bemnach jest ebenfalls von innen, wie fonft von außen, ju ben ihnen fpecififchen Empfindungen angeregt, bie ericheinenben Geftalten, mit Karbe, Rlana. Geruch u. f. m. anoftatten und badurch ihnen bie vollfommene Dbieftivitat und Leibhaftigfeit bes finnlich Bahrgenommenen verleiben. Gine beachtenewerthe Beftatigung erhalt biefe Theorie ber Gache burch folgende Angabe einer bellfebenben Comnambule Beinetene über bie Entftebung ber fomnambulen Unichauung: "in "ber Racht mar ibr, nach einem rubigen, naturlichen Schlafe. "auf ein Dal beutlich geworben, bas Licht entwidele fich aus "bem Sinterfopfe, ftrome von ba nach bem Borberfopfe, fomme "bann ju ben Mugen, und mache nun bie umfiebenben Gegen-"ftanbe fichtbar: burch biefes bem Dammerlichte abnliche Licht "babe fie Alles um fich ber beutlich gefebn und erfannt." Riefer's Urdin fur b. thier. Magn. Bb. 2, beft 3, G. 43.) Die bargelegte nachfte Urfache folder im Gebirn von innen aus erregten Unichauungen muß aber felbft wieber eine baben, welche bemnach bie entferntere Urfache jener ift. Wenn wir nun finden follten, bag biefe nicht jebesmal bloß im Draanismus, fonbern biemeilen auch auferbalb beffelben ju fuchen fei; fo murbe in legterem Sall, jenem Gebirnphanomene, welches, bis bieber, ale fo fubjeftio wie bie blogen Traume, fa, nur ale ein macher Traum fich barftellt, Die reale Objeftivitat, b. b. bie mirfliche faufale Begiebung auf etwas außer bem Subjeft Borbanbenes, von einer gang anbern Geite aus, wieber gefichert werben, alfo gleichfam burch bie hinterthure wieber bereinfommen. - 3d werbe bemnach fest bie entfernteren Urfachen jenes Phanomens, fo weit fie une befannt find, aufgablen; mobei ich junachft bemerte, bag, fo lange biefe allein innerhalb bee Organismus liegen, bas Phanomen mit bem Ramen ber Sallucination bezeichnet wirb, biefen jeboch ablegt und veridiebene andere Ramen erbalt, wenn eine auferhalb bee Drganismus liegende Urfache nachaumeifen ift, ober meniaftene angenommen werben muß.

1) Die häufigste Ursach bes in Rebe stehenben Gehirmphänomene sind heltige, attle Kransspeiten, namentlich higtige Kieberneiche des Celtrium herbeisübren, im welchen, unter bem Ramein ber Kiebersphantassen, das belagte Phönomen allbesannt ist. Diefe Ursache liegt offendar bloß im Deganismus, wenn gefeinda bid Kieber selch burch äußere Ursachen veranlaßt seyn mag.

2) Der Wahnfinn ift feineswegs immer, aber boch bisweiten von Sallucinationen begleitet, als beren Urfache bie ihn gunachst berbeisubrenden, meistens im Gehirn, oft aber auch im übrigen Organismus vorbandenen frantbollen Jufande angulebn find.

3) 3n lettenen, gladficherweife aber vollfommen fonflatiren Fallen, ohne daß sieber, ober lonft atute Krantheit, geldweige Wachnin, verdanden lei, Salfucinationen, als Erichfeinungen menichticher Gefalten, bie den wirflichen täusigend gelichen. Der bekanntelfe, Kall bieler Att ist der Richalisk, da er ihn 1799 der Berliner Alabemie vorgelesen und bielen Bortrag auch beiwarter dogetrucht bat. Einen ähnichen findet man im Edinburgh' Journal of Science, by Brewster,

Vol. 4. N. 8, Oct: - April 1831, und mehrere andere liefert Brierre de Boismont, des hallucinations, 1845, deuxième edit. 1852, ein fur ben gesammten Begenftand unfrer Unterfuchung febr brauchbares Buch, auf welches ich baber mich ofter begiebn werbe. 3mar giebt baffelbe feinesmege eine tief einaebenbe Erffarung ber babin geborigen Phanomene, fogar bat es leiber nicht ein Dal wirflich, fonbern bloß icheinbar eine foftematifche Anordnung; jeboch ift es eine febr reiche, auch mit Umficht und Rritif gesammelte Rompilation aller in unfer Thema irgend einschlagenden Kalle. Bu bem fpeciellen Punfte, ben wir foeben betrachten, geboren barin befondere bie Observations 7, 13, 15, 29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132. Heberbaupt aber muß man annehmen und ermagen, baß von ben Thatfachen, welche bem gefammten Gegenftanbe ber gegenwartigen Betrachtung angeboren, auf Gine öffentlich mitgetheilte taufend abnliche fommen, beren Runde nie über ben engen Rreis ibrer unmittelbaren Umgebung binausgelangt ift, aus verfcbiebenen Urfachen, Die leicht abanfebn find. Daber eben ichleppt fich bie wiffenschaftliche Betrachtung biefes Gegenftanbes feit Jahrhunderten, ja Jahrtaufenden, mit wenigen einzelnen Fallen, Bahrtraumen und Geiftergefchichten, beren Gleiche feitbem bunbert taufend Dal vorgefommen, aber nicht jur öffentlichen Runbe gebracht und baburch ber Litteratur einverleibt worben finb .- 216 Beifpiele jener, burch gabliofe Bieberholung typifch geworbenen Ralle nenne ich nur ben Wahrtraum, welchen Cicero de div. I, 27, ergablt, bas Beiveuft bei Blinius, in ber epistola ad Suram, und bie Beifterericheinung bes Marfilius Ficinus, gemäß ber Berabrebung mit feinem Freunde Mercatus. - Bas nun aber bie unter gegenwärtiger Rummer in Betrachtung genommenen Ralle betrifft, beren Typus Rifolai's Rrantbeit ift; fo baben fie fich fammtlich ale aus rein forverlichen, ganglich im Drganismus felbft gelegenen abnormen Urfachen entfprungen erwiefen, fowohl burch ihren bebeutungelofen Inhalt und bas Periobifche ibrer Bieberfebr, ale auch baburch, bag fie theraveutifchen Dittein, besonbere Blutentziehungen, allemal gewichen finb. Gie geboren alfo ebenfalle ju ben blogen Sallucinationen, ja, find im eigentlichften Ginne fo gu nennen.

4) Denfelben reiben fich nun junachft gewiffe, ihnen ubri-

gene abnliche Ericheinungen objeftiv und außerlich baftebenber Bestalten an, welche fich jeboch burd einen, eigens fur ben Geber bestimmten, bebeutfamen und amar meiftene finftern Charafter unterideiben, und beren reale Bebeutsamfeit meiftene burch ben balb barauf erfolgenben Tob Deffen, bem fie fich barftellten, außer 3meifel gefest wirb. 216 ein Dufter biefer Art ift ber Rall ju betrachten, ben Balter Scott, on demonology and witchcraft, letter 1, ergablt, und ben auch Brierre be Boidmont wieberbolt, von bem Juftigbeamteten, welcher, Monate lang, erft eine Rase, barauf einen Ceremonienmeifter, enblich ein Cfelett, leibhaft ftete por fich fab, mobei er abgebrte und enblich ftarb. Gang biefer Urt ift ferner bie Biffion ber Diff Bee, welcher bie Ericeinung ibrer Mutter ibren Tob auf Tag und Stunde richtig verfundet bat. Gie ift querft in Beaumont's treatise on spirits (1721 von Arnold ine Deutsche überfest) ergablt und banach in Hibberts sketches of the philosophy of apparitions, 1824, bann in Hor. Welby's signs before death, 1825, und findet fich gleichfalle in 3. C. Benninge "von Beiftern und Beifterfebern," 1780, enblich auch im Brierre be Boismont. Gin brittes Beifpiel giebt bie, in bem foeben ermabnten Buche von Belby (G. 156) ergablte Beidichte ber Frau Sterbene, welche, machent, eine Leiche binter ihrem Stuble liegen fab und einige Tage barauf ftarb. Gbenfalls geboren bieber bie galle bes Gichfelbftfebns, fofern fie bieweilen, wiewohl burchaus nicht immer, ben Tob bes fich Gebenben anzeigen. Einen febr merfmurbigen und ungewöhnlich aut beglaubigten Sall biefer Urt hat ber Berliner Urgt Formen aufgezeichnet, in feinem "beibnifchen Philosophen": man finbet ibn in borft's Deuteroffopie, Bb. 1, G. 115, wie auch in beffen Zauberbibliothet Bb. 1, vollständig wiedergegeben. Doch ift ju bemerten, bag bier bie Ericeinung eigentlich nicht von ber febr fury barauf und unvermuthet geftorbenen Berfon felbft, fonbern nur von ihren Augeborigen gefebn murbe. Bon eigentlichem Gichfelbftfebn berichtet einen von ihm felbft verburgten gall borft im 2. Th. ber Deuteroffopie, G. 138. Cogar Gothe ergablt, baß er fich felbft gefehn habe, ju Pferbe und in einem Rleibe, in welchem er 8 3abre fpater, eben bort wirflich geritten fei. ("Aus meinem Leben" 11. Buch.) Dieje Ericheinung batte

Der Urfprung biefer bebeutungevollen Bifionen ift barin ju fuchen, bag fenes ratbfelhafte, in unferm Innern verborgene, burch bie raumlichen und geitlichen Berbaltniffe nicht beidranfte und infofern allwiffenbe, bagegen aber gar nicht ins gewöhnliche Bewußtfenn fallenbe, fonbern fur une verschleierte Erfenninifivermogen, - welches jeboch im magnetifchen Belliebn feinen Schleier abwirft, - ein Dal etwas bem Inbivibuo febr Intereffantes erfpabt bat, von welchem nun ber Bille, ber fa ber Rern bes gangen Menichen ift, bem cerebraten Erfennen gern Runbe geben mochte; mas bann aber nur burch bie ibm felten gelingenbe Operation moglich ift, bag er ein Dal bas Traumorgan im maden Buffanbe aufgebn lagt und fo bem cerebralen Bewußtfeyn, in anschaulichen Geftalten, entweber von birefter, ober von allegorifder Bebeutung, jene feine Entbedung mittbeilt. Dies mar ibm in ben oben furs angeführten Rallen gelungen. Diefelben bezogen fich nun alle auf bie Bufunft: boch fann auch ein eben jest Gefchebenes auf biefe Beife offenbart werben, welches feboch alebann naturlich nicht bie eigene Derfou betreffen fann, fonbern eine anbere. Go fann 1. B. ber eben fest erfolgenbe Tob meines entfernten Freundes mir baburch fund werben, bag beffen Geftalt fich mir ploglich, fo leibhaftig wie bie eines Lebenben, barftellt; ohne bag etwan biebei ber Sterbenbe felbft, burch feinen lebhaften Bebanten an mich, mitgewirft zu baben braucht; wie Diefes bingegen in Rallen

einer andern, weiter unten zu erörternden Gattung wieftliche Statt hat. Auch hade ich Elefes hir um erdünterungseite beigebracht; da unter dieser Nummer eigentlich uur von den Bischen die Rede ist, welche sich auch den Eerker berieben tellsche desjehn mud dern ihnen analogung individen Zeinmen entipseut

5) Run wieber benienigen fatibifen Traumen, welche fich nicht auf ben eigenen Gefunbbeiteguftanb, fonbern auf gang außerliche Begebenheiten begiebn, entfprechen gemiffe, ben obigen sunachft ftebenbe Biffonen, welche nicht bie aus bem Organies mus entipringenben, fonbern bie von auffen une bebrobenben Befahren anfundigen, welche aber freilich oft über unfere Baupter porübergiebn, obne bag mir fie irgend gemahr murben; in welchem Kall wir bie außere Begiebung ber Biffon nicht fonftatiren fonnen. Bifionen biefer Art erforbern, um fichtbar ausgufallen, mancherlei Bebingungen, vorzüglich, bag bas betreffenbe Subjeft bie bagu eignenbe Empfanglichfeit babe. Wenn bingegen biefes, wie meiftentheile, nur im niebrigeren Grabe ber Rall ift; fo mirb bie Runbaebung bloß borbar ausfallen und bann fich burd manderlei Tone manifeftiren, am baufigften burch Rlopfen, welches befonbere Rachte, meiftene gegen Morgen eingutreten pflegt und gwar fo, bag man erwacht und gleich barauf ein febr ftarfes und bie vollige Deutlichfeit ber Birflichfeit babenbee Rlovfen an ber Thure bee Schlafgemache vernimmt. Bu fichtbaren Biffonen, und gwar in allegorifd bedeutsamen Geftalten, bie bann von benen ber Mirflichfeit nicht ju untericheiben finb. wird es am erften bann fommen, mann eine febr große Befahr unfer leben bebrobet, ober aber auch mann wir einer folden, oft obne es gewiß ju wiffen, gludlich entgangen find; wo fie bann gleichsam Glud muniden und anzeigen, bag mir jest noch viele Sabre por une baben. Enblich aber merben beraleichen Biffonen auch eintreten, ein unahwendbares Unglud gu verfunben: biefer lettern Urt mar bie befannte Biffon bee Brutus vor ber Golacht bei Philippi, fich barftellend ale fein bofer Benius; wie auch bie ibr febr abnliche bes Raffine Barmenfis, nach ber Schlacht bei Aftium, welche Balerius Marimus (Lib. I. c. 7. 6. 7) ergablt. Ueberhaupt vermutbe ich, bag bie Biffonen biefer Gattung ein Sauptanlaß jum Mythos ber Alten von bem Bebem beigegebenen Benius, fo wie ber Chriftlichen Beiten vom

Spiritus familiaris gemefen fint. In ben mittlern 3abrbunberten fuchte man fie burch bie Aftralgeifter ju erflaren, wie bies bie in ber vorbergebenben Abbanblung beigebrachte Stelle bes Theophr. Paracelfus bezeugt: "Damit aber bas Katum wohl jerfannt werbe, ift es -alfo, baß jeglicher Denich einen Beift "bat, ber außerhalb ibm wohnt und fest feinen Stubl in bie obern "Sterne. Derfelbige gebraucht bie Boffen" [fire Typen gu erhabenen Arbeiten; bavon Boffiren] "feines Meiftere. Derfelbige "ift ber, ber ba bie Prafagia bemfelbigen vorzeigt und nachzeigt: "benn fie bleiben mach biefen. Diefe Beifter beifen Katum." 3m 17. und 18. Jahrhundert bingegen gebrauchte man, um biefe, wie viele andere, Ericeinungen ju erflaren, bas Wort spiritus vitales, welches, ba bie Begriffe fehlten, fich ju rechter Beit eingestellt batte. Die wirflichen entfernteren Urfachen ber Bifionen biefer Art fonnen, wenn biefer ibre Begiebung auf außere Befabren fonftatirt ift, offenbar nicht bloft im Dragniomus liegen; wie weit wir bie Urt ihrer Berbindung mit ber Mußenwelt uns faflich zu machen vermögen werbe ich weiterbin unterfuchen.

6) Biffionen, welche gar nicht mehr ben Geber berfelben betreffen und bennoch fünftige, furgere ober langere Beit barauf eintretenbe Begebenbeiten, genau und oft nach allen ibren Gingelbeiten, unmittelbar barftellen, find bie jener feltenen Gabe, bie man second sight, bas zweite Beficht, ober Deuteroffopie nennt, eigenthumlichen. Gine reichbaltige Cammlung ber Berichte barüber enthalt Sorft's Deuteroffopie, 2 Banbe, 1830: auch findet man neuere Thatfachen biefer Gattung in verschiebes nen Banben bee Riefer'iden Ardive für thierifden Magnetismus. Die feltsame Rabigfeit ju Bifionen biefer Urt ift feineswege ausichlieflich in Schottland und Rormegen ju finden, fondern fommt, namentlich in Bezug auf Tobesfälle, auch bei une vor; worüber man Berichte in Jung = Stillinge Theorie ber Geifterfunde 6. 153 u. f. f. findet. And bie berühmte Prophezeiung bes Cagotte icheint auf fo etwas ju beruben. Gogar auch bei ben Regern ber Wuffe Cabara finbet bas zweite Beficht fich baufig por. (S. James Richardson, narrative of a mission to Central Africa, London 1853.) 3a. icon im Somer finden wir (Odd. XX, 351-57) eine wirfliche Deuteroffopie bargeftellt, Die fogar eine feltfame Mebnlichfeit mit ber Befchichte bes Cagotte bat. Desgleichen wird eine vollfommene Deuteroffovie von Berobot ergablt, L. VIII, c. 65. - In biefem zweiten Beficht allo erreicht bie, bier wie immer junachft aus bem Drganismus entipringente Bifion ben bochften Grab von objeftiver, realer Babrbeit und verratb baburd eine von ber gemobnlichen. phpfifchen, ganglich verichiebene Urt unferer Berbinbung mit ber Mugenwelt. Gie geht, ale machenber Buftanb, ben bochften Graben bes fomnambulen Bellfebne parallel. Gigentlich ift fie ein volltommenes Babriraumen im Bachen, ober wenigftens in einem Buftanbe, ber mitten im Bachen auf wenige Mugenblide eintritt. Much ift bie Biffon bes greiten Befichts, eben wie bie Babrtraume, in vielen Sallen nicht theorematifc, fonbern allegoriich, ober fomboliich, jeboch, mas bochft merfmurbig ift, nach feftftebenben bei allen Gebern in gleicher Bebeutung eintretenben Sombolen, Die man im ermabnten Buche von Sorft, Bb. 1, G. 63-69, wie auch in Riefer's Ardie, Bb. VI, 3, S. 105-108 fpecificirt finbet.

7) Bu ben eben betrachteten, ber Bufunft gugefehrten Biffonen liefern nun bas Begenftud biejenigen, welche bas Bergangene, namentlich bie Beftalten ebemale lebenber Berfonen, por bas im Baden aufgebenbe Traumorgan bringen. Es ift giemlich gewiß, bag fie veranlagt werben fonnen burch bie in ber Rabe befindlichen leberrefte ber leichen berfelben. Diefe febr wichtige Erfahrung, auf welche eine Menge Beifterericheinungen gurudauführen fint, bat ibre folibefte und ungemein fichere Beglaubigung an einem Briefe vom Prof. Ehrmann, bem Comiegerfobne bee Dichtere Pfeffel, welcher in extenso gegeben wird in Riefere Archiv Bb. 10, 5. 3, G. 151, ff.: Auszuge baraus aber findet man in vielen Budern, 1. B. in R. Rifder's Comnambuliemus, Bb. 1, G. 246. Beboch auch auferbem wirb biefelbe burd viele Ralle, welche auf fie jurudjuführen find, beflatigt: von biefen will ich bier nur einige anführen. Bunachft namlich gebort babin bie in eben jenem Briefe, und lauch aus guter Duelle mitgetheilte Gefdichte vom Bafter Lindner, welche ebenfalls in vielen Buchern wieberbolt worben ift, unter anbern in ber Geberin von Prevorft (Bb. 2, G. 98 ber erften und G. 356 ber 3. Auff.); ferner ift biefer Urt eine in bem angeführten Buche Rifder's (G. 252) von biefem felbft, nach Mugenzeugen.

mitgetheilte Gefchichte, bie er jur Berichtigung eines furgen, in ber Geberin von Prevorft (G. 358 ber 3. Mufl.) befindlichen Berichte barüber ergablt. Gobann in G. 3. Bengel's "Unterbaltungen über bie auffallenbeffen neuern Beifterericheinungen". 1800, finden wir, gleich im erften Ravitel, fieben folde Ericheis nungegeschichten, bie fammtlich bie in ber Rabe befindlichen Ileberrefte ber Tobten jum Unlag baben. Die Bfeffel'iche Beichichte ift bie lette barunter: aber auch bie übrigen tragen gang ben Charafter ber Babrbeit und burchaus nicht ben ber Erfindung. Much ergablen fie alle nur ein blofies Ericheinen ber Gestalt bes Borftorbenen, ohne allen meitern Fortgang, ober gar bramgtifden Bufammenbang. Gie verdienen baber, binfichtlich ber Theorie biefer Bhanomene, alle Berudfichtigung. Die rationaliftifchen Erffarungen, bie ber Berfaffer bagu giebt, fonnen bienen, Die gangliche Ungulanglichfeit folder Auflofungen in belles Licht gu Sieber gebort ferner, im oben angeführten Buche bes Brierre be Boismont, Die 4. Beobachtung; nicht weniger mande ber von ben alten Schriftftellern une überlieferten Beiftergeschichten, g. B. Die vom jungern Plinius (L. VII. epist. 27) ergablte, welche icon beebalb merfmurbig ift, bag fie fo gang benfelben Charafter tragt, wie ungablige aus ber neuern Beit. 3hr gang abnlich, vielleicht fogar nur eine andere Berfion berielben, ift bie, melde Lufianos, im Philopfeubes Ran. 31 portraat. Gobann ift biefer Urt bie Ergablung vom Damon. in Plutarche erftem Rapitel bes Rimon; ferner was Paufanias (Attica I, 32.) vom Schlachtfelbe bei Marathon berichtet; momit au vergleichen ift, mas Brierre G. 590 ergablt; endlich Die Angaben bee Suetonius im Raligula, Rap. 59. Ueberhaupt möchten auf bie in Rebe ftebenbe Erfahrung faft alle bie Ralle jurudauführen fenn, mo Geifter ftete an berfelben Stelle ericheinen und ber Spuf an eine bestimmte Lofalitat gebunben ift, an-Rirden, Rirdbofe, Schlachtfelber, Morbitatten, Sochgerichte und fene beshalb in Berruf gefommenen Saufer, Die niemand bewobnen will, welche man bin und wieber immer antreffen wirb: auch mir find in meinem leben beren mehrere vorgefommen. Solde Lofalitaten find ber Unlag gemefen ju bem Buche bes Bejuiten Petrus Thyraeus: de infestis, ob molestantes daemoniorum et defunctorum spiritus, locis. Roln 1598. -

Aber die merhwirdigfte Auftache biefer. Art fiefert vielleicht die Observ. 77 des Brierre de Boismont. Als eine wobszubeachende Beftärung do vieler Beftererscheinungen, ja, als ein zu fie fübrendes Mittelglieb, fil er Bisch in bei Bisch einer Somnamblet zu betrachen, die in Kerner's Blättern aus Prevorst, Sammt. 10, S. 61, migerheit wirdt bier er nämtich ftellte fich plosifich eine, von ihr genau beigrieben, bie in Kenner's biatliche Seene dar, die sich vor mehr als 100 Jahren dalelbft zugertagen haben mochte; da bie von ihr gefnetenen Personen verbandenne Vorträts alsche, die sie ebeh gie aleibe batte.

Die bier in Betrachtung genommene wichtige Grund : Erfab: rung felbft aber, auf welche alle folde Borgange jurudführbar find, und bie ich retrospective second sight benenne, muß ale Urphanomen ftebn bleiben; weil, fie ju erflaren, es une bis jest noch an Mitteln feblt. Ingwifden lagt fie fich in nabe Berbinbung bringen mit einem anbern, freilich eben fo unerflarlichen Bhanomen; moburd febod icon viel gewonnen wirb; ba mir glebann, ftatt ameier unbefannter Grofen, nur eine bebalten: melder Bortbeil bem fo gerübmten anglog ift, ben mir burd Burudfabrung bes mineralifden Dagnetismus auf bie Eleftricitat erlangt haben. Bie namlich eine in bobem Grabe bellfebenbe Somnambule fogar burch bie Beit nicht in ibrer Babrnebmung beidranft wirb, fonbern mitunter auch wirflich aufunftige und amar gang aufällig eintretenbe Borgange porberfiebt: wie bas Gelbe, noch auffallenber, von ben Deuteroffopiften und leichensebern geleiftet wirb; wie alfo Borgange, bie in unfere empirifche Birflichfeit noch gar nicht eingetreten finb, bennoch, aus ber Racht ber Bufunft beraus, icon auf bergleichen Berfonen wirfen und in ihre Berception fallen fonnen; fo fonnen auch wohl Borgange und Meuiden, bie bod idon ein Dal wirflich maren, wiewohl fie es nicht mehr find, auf gewiffe biegu besonbere bievonirte Berfonen mirten und alfo, wie fene eine Borwirfung, eine Rachwirfung außern; ja, Diefes ift weniger unbegreiflich, ale Jenes, jumal wann eine folche Auffaffung vermittelt und eingeleitet wirb, burch etwas Materielles, wie etwan bie noch wirflich vorhandenen, leiblichen lleberrefte ber mabrge= nommenen Berfonen, ober Gachen, Die in genauer Berbinbung mit ihnen gewesen, ihre Rleiber, bas von ihnen bewohnte Bemach, ober woran ibr Berg gebangen, ber verborgene Gdas; bem analog, wie bie febr bellfebenbe Somnambule bieweilen nur burch irgend ein leibliches Berbindungsglieb, s. B. ein Tud. welches ber Rrante einige Tage auf bem blogen Leibe getragen (Riefer's Archiv, III, 3, G. 24), ober eine abgeschnittene Saarlode, mit entfernien Berfonen, über beren Befundbeiteguftanb fie berichten foll, in Rapport gefest wird und baburd ein Bilb pon ibnen erbalt; welcher Rall bem in Rebe ftebenben nabe permanbt ift. Diefer Unficht gufolge maren bie an beftimmte lotalitaten, ober an bie bafelbit liegenben leiblichen Ueberreite Berftorbener, fich fnupfenben Geifterericheinungen nur bie Dabrnebmungen einer rudmarte gefehrten, alfo ber Bergangenheit gugewandten Deuteroffopie, - a retrospective second sight: fie maren bemnach gang eigentlich, mas icon bie Alten, (beren gange Borftellung vom Schattenreiche vielleicht aus Geifterericheinungen berporgegangen ift: man febe Dopffee XXIV.) fie nannten. Schatten, umbrae, ειδωλα καμοντών, - νεκυών αμενηνα καonva, - manes (von manere, gleichfam Ilcberbleibiel, Spuren), alfo Rachflange bagemelener Ericbeinungen biefer unferer in Beit und Raum fich barftellenben Ericeinungewelt, bem Ergumorgan mabrnebmbar werbent, in feltenen Rallen mabrent bes machen Buffanbes, leichter im Golaf, ale blofe Traume, am leichteften naturlid im tiefen magnetifden Golaf, wann in ibm ber Traum jum Schlafmachen und biefes jum Bellfebn fich gefteigert bat; aber auch in bem gleich Unfange erwähnten naturlichen Golafmachen, meldes ale ein Mabriraumen ber nachften Ilmgebung bes Schlafenben beidrieben murbe und gerabe burch bas Gintreten folder frembartigen Bestalten querft ale ein vom machen Buftanbe vericbiebener fich ju erfennen giebt. In biefem Schlafmachen namlich werben am bauffaften bie Beftalten eben geftorbener Berfonen, beren Leiche noch im Saufe ift, fich barftellen; wie uberbaupt eben bem Befes, bag biefe rudwarts gefehrte Deuteroffopie burch leibliche Ueberrefte ber Tobten eingeleitet wirb, gemäß, bie Beftalt eines Berftorbenen ben bagu bisponirten Berfonen, felbft im machen Buftanbe, am leichteften ericbeinen fann, fo lange er noch nicht bestattet ift; wiewohl fie auch bann immer nur burch bas Traumorgan mabraenommen wirb.

Rach bem Gefagten verftebt es fich von felbit, bag einem

auf biefe Beife ericbeinenben Befpenfte nicht bie unmittelbare Realität eines gegenwärtigen Objefte beigulegen ift; wiemobl ibm mittelbar bod eine Realitat jum Grunde liegt; namlic mas man ba fiebt, ift feineswege ber Abgefcbiebene felbft, fonbern es ift ein bloges eidwlor, ein Bilb Deffen, ber ein Dal mar, entftebent im Traumorgan eines biegu bisponirten Denfchen; auf Anlag irgent eines Heberbleibiels, irgent einer gurudgelaffenen Gour. Daffelbe bat baber nicht mehr Realitat, ale bie Ericheinung Deffen, ber fich felbft fiebt, ober auch von Anbern bort mabrgenommen wird, wo er fich nicht befindet. Falle biefer Art aber find burch glaubmurbige Beugniffe befannt, von benen man einige in Borft's Deuteroffopie Bb. 2, Abichn. 4 gufammengeftellt finbet; auch ber ermabnte von Gotbe gebort babin; besgleichen bie nicht feltene Thatfache, bag Rrante, wann bem Tobe nabe, fich im Bette boppelt vorhanden mabnen. "Bie gebt es?" fragte bier por nicht langer Beit ein Mrgt feinen fcmer barnieberliegenben Rranfen: "fest beffer, feitbem wir im Bette smei find," mar bie Untwort: balb barauf ftarb er. - Demnach fiebt eine Beifterericheinung ber bier in Betrachtung genommenen Art gwar in objeftiver Beziehung gum ebemaligen 3mftanb ber fich barftellenben Berfon, aber feinemege ju ihrem gegenmartigen; benn biefelbe bat burchaus feinen aftiven Theil baran; baber auch nicht auf ihre noch fortbauernbe individuelle Erifteng baraus ju ichließen ift. Bu ber gegebenen Erflarung ftimme auch, baf bie jo ericeinenben Abgeichiebenen in ber Regel befleibet und in ber Tracht, bie ihnen gewöhnlich mar, gefebn werben; wie auch, bag mit bem Morber ber Gemorbete, mit bem Reiter bae Bferb ericbeint u. bal. m. Den Bifionen biefer Urt find mabricheinlich auch bie meiften ber von ber Geberin ju Prevorft gefebenen Gefpenfter beigugablen, bie Gefprache aber, bie fie mit ihnen geführt bat, ale bas Werf ihrer eigenen Ginbilbungefraft angulebn, Die ben Tert gu biefer flummen Proceifion (dumb shew) und baburd eine Erffarung berielben, aus eigenen Mitteln, lieferte. Der Menich ift namlich von Ratur beftrebt, fich Alles mas er fiebt irgendwie ju erflaren, ober menigftens einigen Bufammenbang bineinzubringen, ig es, in feinen Gebanfen, reben ju laffen; baber Rinber fogar ben lebtofen Dingen oft einen Dialog unterlegen. Demnach mar bie Geberin felbft, obne es ju wiffen, ber Souffeur fener ibr ericbeinens ben Beftalten, mobei ibre Cinbilbungefraft in berjenigen Urt unbewußter Thatiafeit mar, womit wir, im gewöhnlichen, bebeutungelofen Ergum, bie Begebenbeiten fenten und fugen, ja auch wohl bieweilen ben Anlag bagu von objeftiven, jufalligen Umftanben, etwan einem im Bette gefühlten Drud, ober einem von außen ju une gelangenben Ton, ober Geruch u. f. m. nehmen, welchen gemäß wir fobann lange Gefdichten traumen. Um biefe Dramaturgie ber Geberin fich ju erlautern, febe man mas in Riefer's Archiv, Bb. 11, 5. 1, G. 121. Benbe Benbfen von feiner Somnambule ergablt, welcher, im magnetifchen Schlafe, biemeilen ibre lebenben Befannten ericbienen, mo fie bann, mit lauter Stimme, lange Gefprache mit ihnen fubrte. Dafelbft beifit es: "unter ben vielen Befprachen, welche fie mit Abme-"fenben bielt, ift bas nachftebenbe charafteriftifch. Wahrend ber "vermeintlichen Untworten fcwieg fie, ichien mit gespannter "Aufmertfamfeit, mobei fie fich im Bette erhob und ben Ropf "nach einer bestimmten Seite brebte, ben Untworten ber Unbern "auguboren und rudte bann mit ibren Ginmenbungen bagegen .an. Gie bachte fich bier bie alte Raren, mit ihrer Dagb. "gegenwartig und fprach abmechfelnb balb mit biefer. balb mit "fener. - - Die icheinbare Berfpaltung ber eigenen "Berfonlichfeit in brei verfcbiebene, wie bies im Traum ge-"wöhnlich ift, gieng bier fo weit, bag ich bie Schlafenbe bamale .. gar nicht bavon überzeugen fonnte, fie mache alle brei Berfo-.. nen felbft." Diefer Art alfo finb, meiner Deinung nach, auch Die Beiftergefprache ber Geberin von Prevorft, und finbet biefe Erflarung eine ftarfe Beftatigung an ber unaussprechlichen 216geschmadtheit bes Tertes jener Digloge und Dramen, welche allein bem Borftellungefreise eines unwiffenben Bebirgemabchens und ber ibr beigebrachten Bolfemetanbpfif entiprechen, und welchen eine obieftipe Reglitat unterzulegen, nur unter Borquelebung einer fo grangenlos abfurben, fa emporenb bummen Beltorbnung möglich ift, bag man ibr anzugeboren fich ichamen mußte. -Batte ber fo befangene und leichtglaubige Juft. Rerner nicht im Stillen boch eine leife Abnbung von bem bier angebenen Urfprunge fener Beifterunterrrebungen gebabt: fo murbe er nicht, mit fo unperantmortlider Leichtfertiafeit, überall und febes Dal

unterliffen haben, ben von ben Geistern angezeigten, materiellen Gegenständen, 3. B. Schreibzeigen in Kirchenfellern, goldenen Keiten-im Bunggewöhen, begradenen Kindern im Pferoktällen, mit allem Ernst und Eifer nachzuluden, flatt sich durch die leichersten hindernisse dawen abhalten zu lassen. Denn Das hätte kich auf bie Cachen geworfen.

lleberhaupt bin ich ber Deinung, bag bie allermeiften wirflich geseheuen Ericheinungen Berftorbener ju biefer Rateaorie ber Biffonen geboren und ihnen bemnach gmar eine vergangene, aber feinesmeas eine gegenmartige, geraben objeftive Reglitat entfpricht: fo g. B. ber Ericheinung bes Prafibenten ber Berliner Afabemie Maupertuis, im Gaale berfelben gefeben vom Botanifer Glebitich; meldes Rifolai in feiner icon erwähnten Borlefuna por eben biefer Afabemie anführt; besgleichen bie von Balter Gcott in ber Edinb, review vorgetragene und von Sorft in ber Deuteroffopie Bb. 1. G. 113 wieberbolte Beidichte von bem lanbams mann in ber Schweig, ber, in Die öffentliche Bibliothef tretent, feinen Borganger, in feierlicher Rathoverfainmlnug, von lauter Berftorbenen umgeben, auf bem Brafibentenftubl figent erblidt. Much gebt que einigen, bierber geborigen Ergablungen bervor, bag ber obieftive Unlag ju Biffonen biefer Art nicht nothwendig bas Sfelett, ober ein fonftiges leberbleibiel eines Leichnams fein nuß, fonbern bag auch andere, mit bem Berftorbenen in naber Berührung gemefene Dinge bies vermogen: fo g. B. finden wir, in bem oben angeführten Buche von G. 3. Bengel, unter ben 7 bierber gebos rigen Weichichten 6. mo bie Leiche, aber eine, mo ber blofe, ftete getragene Rod bes Berftorbenen, ber gleich nach beffen Tobe eingefchloffen wurde, nach mehreren Wochen, beim Bervorholen, feine leibhaftige Ericeinung por ber barüber entfesten Bittme veranlaft. Und fonach fonnte es fenn, bag auch leichtere, unfern Ginnen faum mehr mahrnehmbare Spuren, wie g. B. langft vom Boben eingejogene Blutetropfen, ober vielleicht gar bas bloge von Mauern eingeschloffene Lofal, mo einer, unter großer Angft, ober Bergweiflung, einen gewaltsamen Tob erlitt, binreichten, in bem bagu Prabisponirten eine folche rudwarte gefehrte Deuteroffovie bervorzurufen. Siemit mag auch bie pon Lufian (Bbilopfeubes Rap. 29) angeführte Meinung ber Alten gufammenbangen, bag blog bie eines gewaltfamen Tobes Beftorbenen erisseinen könnten. Richt minder sömnte wohl ein vom Berflorbeein vergrabener und flete ängstlich bewachter Schab, an welchen
noch seine letten Gedanken fich hefteren, den in Rede stehennoch
objetiven Anlaß zu einer solchen Bisson abgeden, die dann, mögsicher Beite, Jogan Linkraiv ausfällen sonnte. Die belagten ob
jetiven Anlaße preien bei biefem durch bas Traumorgan vermittelten Erfennen des Bergangenen gewissermaßen die Rolle,
welche bei dem normalen Denfen der nexus idearum seinen
Gegenfänden ertheilt. Llebrigens gift von den sier in Rede
stehenden, wie von allein mit Abgeden durch das Traumorgan möglichen Abgenehmungen, daß sie sieher unter der Form des hörkaren, als des Eichrkaren ins Bewuhstern sonn, daber die
Erzählungen von Tönen, die an diesen, oder sienen Dere bieweilen gehört werben, wiel häusiger sind, als die von sichtbaren
Erfeheimungen.

Wenn nun aber, bei einigen Beifpielen ber bier in Betrachtung genommenen Urt, ergablt wirb, bie ericheinenben Berftorbenen batten bem fie Schanenben gewiffe, bie babin unbefannte Thatfachen revelirt; fo ift Dies guvorberft nur auf bie ficherften Beugniffe bin angunehmen und bie babin gu bezweifeln: fobann aber liege es fich allenfalls boch noch, burch gewiffe Unalogien mit bem Belliebn ber Comnambulen, erflaren. Danche Comnambulen namlich baben, in einzelnen Rallen, ben ihnen vorgeführten Rranten gefagt, burch welchen gang gufälligen Unlag biefe, por langer Beit, fich ibre Rrantbeit jugezogen batten, und baben ibnen baburch ben faft gang vergeffenen Borfall ine Gebachtniß gurudgerufen. (Beifpiele biefer Art find, in Riefers Archiv Bb. 3, Std. 3, G. 70, ber Schred vor bem Fall von einer Leiter, und, in 3. Rernere Beidichte zweier Somnambulen 3. 189, bie bem Rnaben gemachte Bemerfung, er babe in fruberer Beit bei einer epileptifchen Perfon gefchlafen.) Much gebort bierber, bag einige Bellfebenbe aus einer Saarlode, ober bem getragenen Tuch eines von ihnen nie gefebenen Patienten, ibn und feinen Buftant richtig erfannt baben. - Alfo beweifen felbit Revelationen nicht ichlechtbin bie Unwefenbeit eines Berftorbenen.

Imgleichen läßt fich, daß die ericheinende Gestalt eines Berftorbenen bisweilen von zwei Personen gesehn und gehört worben, auf bie befannte Unftedungefabigfeit fowohl bes Somnambuliomus, als auch bes zweiten Befichts, zurudführen.

Sonach hätten wir, unter gegenwärtiger Rummer, menigtene den größten Theil der beglaubigten Erscheinungen der Geflatten Berstoedener in so ferm erstärt, als wir sie gurtägeführt baben auf einen gemeinschaftlichen Grund, die vertrospestive Deuterrospesie, welche in wielen solcher fälle, namentlich in dem Ansanga dieser uns der die gestellt der die bei die nann. — Dingegen ist sie elch eine bodh fetstame und unerlärte Thatsache. Mit einer Erstärung dieser Art müssen wie aber in manchen Dingen und begnügen; wie denn 3. B. das gange große Gebäude der Cestrictiasischer boss aus einer Unterordnung mannigslatiger Phanomen unter ein völlig unerstärt bielendes Ursbanmen besteht.

8) Der lebhafte und fehnfüchtige Gebante eines Unbern an . une vermag bie Biffion feiner Geftalt in unferm Bebirn au erregen, nicht ale bloges Phantasma, fonbern fo, bag fie, leibbaftig und von ber Birflichfeit ununterfcheibbar, vor une fiebt. Ramentlich find es Sterbenbe, bie biefes Bermogen außern und baber in ber Stunde ibres Tobes ibren abwesenben Freunden ericheinen, fogar mehreren, an verschiebenen Orten, qualeich. Der Rall ift fo oft und von fo verschiebenen Geiten ergablt und beglaubigt morben, bag ich ibn unbebenflich ale thatfachlich begrundet nehme. Ein febr artiges und von biftinguirten Perfonen vertretenes Beifpiel findet man in Jung - Stillinge Theorie ber Beifterfunde &. 198. 3mei befonbere frappante Ralle finb ferner bie Gefchichte ber Frau Rablom, im oben ermabnten Buch von Bengel, G. 11, und bie vom Sofprebiger, im ebenfalle erwahnten Buche von Benninge, G. 329. Mis ein gang neuer mag bier folgenber ftebn: Bor Rurgem ftarb, bier in Franffurt, im fubifchen Sospitale, bei Racht, eine frante Dagb. Um folgenben Morgen gang frub trafen ibre Schwefter und ibre Richte. von benen bie Gine bier, bie andere eine Deile von bier mobnt, bei ber Berrichaft berfelben ein, um nach ihr ju fragen; weil fie ihnen beiben in ber Racht ericbienen mar. Der Bospitalauffeber, auf beffen Bericht biefe Thatfache beruht, verficherte, bag folde Falle ofter vortamen. Dag eine bellfebenbe Comnambule, bie mabrent ibres am bochften gefteigerten Belliebne alle-

a saludosamen - a

mal in eine, bem Scheintobe abnliche Ratalevfie verfiel, ibrer Freundin leibhaftig ericienen fei, berichtet bie icon ermabnte "Gefdichte ber Auguste Muller in Rarlerube", und mirb nachergablt in Riefer's Archiv, III, 3, G. 118. Gine anbere abfictliche Ericeinung berfelben Verfon, wirb, aus vollfommen glaubmurbiger Quelle, mitgetheilt in Riefers Ardin VI. 1. S. 34. - Biel feltener bingegen ift es, bag Menichen, bei volfer Gefundheit, biefe Birfung bervorzubringen vermögen: boch feblt es auch barüber nicht an glaubmurbigen Berichten. Den alteften giebt St. Muguftinus, gmar aus ameiter, aber, feiner Berficherung nach, febr guter Sant, de civit. Dei XVIII, 18, im Berfolg ber Borte: Indicavit et alius se domi suae etc. Sier ericeint namlich mas ber Gine traumt bem Unbern im Bachen ale Bifion, bie er fur Birflichfeit balt; und einen biefem Rall vollfommen analogen theilt ber in Umerifa ericheinenbe Spiritualtelegraph, vom 23. September 1854 mit (obne bag er ben bes Augustinus ju fennen icheint), wovon Dupotet bie frangofifche leberfesung giebt in feinem Traite complet de magnetisme, 3. edit., p. 561. Ein neuerer Sall ber Art ift bem aulest angeführten Bericht in Riefer's Archiv (VI, 1, 35) beigefügt. Gine munberbare hierher geborige Beidichte ergablt Jung - Stilling in feiner Theorie ber Beifterfunde. 6. 101. ieboch obne Ungabe ber Quelle. Mehrere giebt Sorft in feiner Deuteroffovie Bb. 2, Abidn. 4. Aber ein bochft merfmurbiges Beifpiel ber Rabiafeit ju foldem Erideinen, noch baju vom Bater auf ben Cobn vererbt und von Beiben febr baufig, auch obne es ju beabfichtigen, ausgeübt, ftebt in Riefer's Archiv Bb. VII, S. 3, G. 158. Doch finbet fich ein alteres, ibm gang abnliches, in Zeibich's "Gebanten von ber Ericeinung ber Beifter" 1776, G. 29, unb wieberbolt in Benninge "von Beiftern und Beifterfebern" G. 476. Da beibe gewiß unabbangig von einander ergablt morben. bienen fie fich gegenseitig jur Beftatigung, in biefer fo bochft munberbaren Sache. Much in Raffe's Beitfdrift fur Anthropologie, IV, 2, Seite 111, wird vom Profeffor Grobmann ein folder Kall mitgetheilt. Ebenfalle in Horace Welby's signs before death. London 1825 finbet man einige Beifpiele von Erideinungen febenber Meniden an Orten, wo fie nur mit ibren Gebanten gegenwärtig maren: 3. B. G. 45, 88. Befoubere glaub-

murbig ichienen bie von bem grundebrlichen Bente Benbien, in Riefer's Archiv VIII. 3. G. 120, unter ber lleberichrift "Dovpelganger" ergablten Kalle biefer Urt. - Den bier in Rebe ftebenben, im Bachen Statt findenben Bifionen entfprechen im ichlafenden Buffande bie fompathetifden, b. b. fich in distans mittheilenben Traume, welche bemnach von Zweien gur felben Beit und gang gleichmäßig getraumt werben. Bon biefen find bie Beifpiele befannt genug: eine gute Cammlung berfelben finbet man in E. Fabius de somniis 6. 21, und barunter ein befonbere artiges, in bollanbifder Gprache ergabltes. Ferner fiebt in Riefer's Urdiv, Bb. VI, S. 2, G. 135, ein überaus merfmurbiger Auffat von S. DR. Befermann, ber 5 Ralle berichtet, in welchen er abfichtlich, burch feinen Billen, genau bestimmte Traume in Andern bewirft bat: ba nun aber, im legten biefer galle, Die betreffenbe Berion noch nicht ju Bette gegangen war, batte fie, nebft einer anbern gerabe bei ibr befindlichen, bie beabfichtigte Ericeinung im Bachen und gang wie eine Birflichfeit. Rolglich ift, wie in folden Eranmen, fo and in ben machenben Bifionen biefer Rlaffe, bas Traumorgan bas Medium ber Un= fcanung. 218 Berbindungsglied beiber Arten ift bie oben ermabnte von Gt. Auguftinus mitgetbeilte Befdichte gu betrachten; fofern bafelbit bem Ginen im Machen ericbeint mas ber Unbere ju thun blod traumt. 3mei berfelben gang gleichartige Ralle findet man in Hor. Welby's sings before death, p. 266 und p. 297; lettern aus Sinelair's invisible world entnommen. Offenbar alfo entfteben bie Biffonen biefer Art, fo taufchend und leibhaftig fich auch in ihnen bie ericbeinenbe Berfon barftellt, feineswege mittelft Einwirfung von Mugen auf Die Ginne, fonbern vermoge einer magifchen Birfung bes Billene Desjenigen, von bem fie ausgebn, auf ben Unbern, alfo auf bas Wefen an fich eines fremben Organismus, ber baburch, von innen aus, eine Beranberung erleibet, Die unnmebr, auf fein Gebirn mirfent, bafelbft bas Bith bes foldermaafen Cimmirfenben eben fo lebhaft erregt, wie eine Einwirfung mittelft ber, von beffen Leibe auf die Augen bes Andern jurudgeworfenen Lichtftrablen es nur irgenb fonnte.

Eben bie hier zur Sprache gebrachten Doppelganger, ale bei welchen die ericheinende Person offenfundig am leben, aber

abwesend ift, auch in ber Regel von ibrer Ericheinung nicht weiß, geben une ben richtigen Gefichtepunft fur bie Ericheinungen Sterbenber und Beftorbener, alfo bie eigentlichen Beifterericheinungen, an bie Sand, inbem fie und lebren, bag eine unmittelbare reale Gegenwart, wie bie eines auf bie Ginnen wirfenben Rorpers, feineswegs eine nothwendige Borausfegung berfelben fei. Gerabe biefe Borausfegung aber ift ber Grundfebler aller fruberen Auffaffung ber Beifterericheinungen, fowohl bei ber Beftreitung, als bei ber Behauptung berfelben. Jene Borausfegung beruht nun wieder barauf, bag man fich auf ben Standpunft bes Gpiritualismus, ftatt auf ben bes 3be alismus, geftellt batte.") 3enem nämlich gemäß gieng man aus von ber völlig unberechtigten Annahme, baf ber Menich aus zwei grundverichiebenen Gubftangen beffebe, einer materiellen, bem leibe, und einer immateriellen, ber fogenannten Geele. Rach ber im Tobe eingetretenen Trennung beiber follte nun bie lettere, obwohl immateriell, einfach und unausgebebut, boch noch im Raume eriftiren, nämlich fich bewegen, einbergebn und babei von aufen auf Die Rorver und ibre Ginne einwirfen, gerabe wie ein Rorper, und bemgemaß auch eben wie ein folder fich barftellen; wobei bann freilich biefelbe reale Begenwart im Raume, Die ein von une gefebener Rorper bat, Die Bedingung ift. Diefer burchaus unhaltbaren, fpiritualiftifchen Unficht von ben Beifterericheinungen gelten alle vernunftigen Beftreitungen berfelben und auch Rant's fritifche Beleuchtung ber Sache, welche ben erften, ober theoretifden Theil feiner "Traume eines Geifterfebers, erlautert burd Traume ber Detapbofit" ausmacht. Diefe fpiritugliftifche Anficht alfo, Die Annahme einer immateriellen und boch lofomotiven, imgleichen, nach Beife ber Materie, auf Rorper, mithin auch auf Die Ginne mirtenben Substang, bat man, um eine richtige Unficht von allen bierber geborigen Obanomen ju erlangen, gang aufgngeben und, ftatt ibrer, ben ibealiftifden Standpunft gu gewinnen, von welchem aus man biefe Dinge in gang anberm Lichte erblidt und gang andere Rriterien ihrer Möglichfeit erhalt. Siegu ben Grund gu legen ift eben ber 3wed gegenwärtiger Abbandlung.

9) Der lette in unfere Betrachtung eingehende Fall nun mare,

<sup>\*)</sup> Bergleiche "Welt ale Wille und Borftellung" Bb. 2. G. 15.

bag bie unter ber vorigen Rummer befdriebene, magifche Ginwirfung auch noch nach bem Tobe ausgeubt werben fonnte, moburch bann eine eigentliche Beifterericheinung, mittelft birefter Einwirfung, alfo gemiffermaagen bie mirfliche, verfonliche Begenwart eines bereits Geftorbenen, welche auch Rudwirfung auf ibn guliefe, Statt fanbe. Die Ableugnung a priori feber Doglichfeit biefer Art und bas ibr angemeffene Berlachen ber entaegengefesten Behauptung fann auf nichte Anberem beruben, ale auf ber leberzeugung, bag ber Tob bie abfolute Bernichtung bes Menichen fei; es mare benn, bag fie fich auf ben proteftantifchen Rirchenglauben ftuste, nach welchem Beifter barum nicht ericeinen fonnen, weil fie, gemag bem mabrend ber wenigen Sabre bes irbifden Lebens gebegten Glauben ober Unglauben. entweber bem himmel mit feinen fewigen Freuben, ober ber Bolle, mit ihrer ewigen Quaal, gleich nach bem Tobe, auf immer jugefallen fepen, aus beiben aber nicht ju une beraus fonnen: baber, bem proteftantifden Glauben gemäß, alle bergleichen Erideinungen von Teufeln, ober von Engeln, nicht aber von Denichengeiftern, berrubren; wie bies ausführlich und grundlich auseinandergeset hat Lavater, de spectris, Genevae 1580, pars II. cap. 3 et 4. Die fatbolifde Rirde bingegen, melde icon im 6. Jahrhundert, namentlich burch Gregor ben Großen, jenes abfurde und emporende Dogma, febr einfichtevoll, burch bas amifden jene befveraje Alternative eingeschobene Burgatorium verbeffert batte, laft bie Ericeinung ber in biefem porläufig mobnenben Beifter, und ausnahmsweise auch anderer, ju; wie ausführlich zu erfeben aus bem bereits genannten Petrus Thvraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. Die Broteftanten faben burch obiges Dilemma fich fogar genothigt, bie Exifteng bes Teufele auf alle Beife feftgubalten, blog meil fie jur Erflarung ber nicht abguleugnenben Beifterericeinungen feiner burchaus nicht entratben fonnten: baber murben, noch im Unfang bes porigen Jahrbunderte, Die Leugner bes Teufels Adaemonistae genannt, faft mit bemfelben pius horror, wie noch beut ju Tage bie Atheistae: und jugleich murben bemgemäß, J. B. in C. F. Romani schediasma polemicum, andentur spectra, magi et sagae, Lips. 1703, gleich von vorn berein die Gewenster befinirt ale apparitiones et territiones

Diaboli externac, quibus corpus, aut aliud quid in sensus incurrens sibi assumit, ut homines infestet. Bielleicht bangt fogar es biermit jufammen, baf bie Berenproceffe, welche befanntlich ein Bunbnig mit bem Teufel vorausfegen, viel baufiger bei ben Protestanten, ale bei ben Ratholifen gemefen finb. -Beboch von bergleichen mythologischen Unfichten absebent fagte ich oben, baf bie Bermerfung a priori ber Moglichfeit einer wirflichen Ericheinung Berftorbener allein auf bie lebergeugung, bağ burch ben Tob bas menfchliche Wefen gang und gar gu nichts werbe, fich grunben fonne. Denn fo lange biefe feblt, ift nicht abgufebn, warum ein Wefen, bas noch irgendwie eriftirt, nicht auch follte irgendwie fich manifeftiren und auf ein anderes. wenn gleich in einem anbern Buftanbe befindliches, einwirfen fonnen. Daber ift es fo folgerecht, wie naiv, bag Lufianos, nachbem er ergablt bat, wie Demofritos fich burch eine ibn gu fdreden veranstaltete Geiftermummerei feinen Mugenblid batte irre machen laffen, bingufügt: ούτω βεβαιως επιστευε, μηδεν ειναι τας ψυχας ετι, εξω γενομενας των σωματων. (adeo persuasum habebat, nihil adhuc esse animas a corpore scparatas.) Philops. 32. - 3ft bingegen am Menfchen, außer ber Materie, noch irgent etwas Ungerftorbares; fo ift meniaftens a priori nicht einzusehn, baß jenes, welches bie munbervolle Ericheinung bes lebens bervorbrachte, nach Beenbigung berfelben, jeber Einwirfung auf bie noch Lebenben burchaus unfabia fenn follte. Die Sache mare bemnach allein a posteriori, burch bie Erfahrung, ju enticheiben: Dies aber ift um fo ichwieriger, ale, abgefebn von allen abfichtlichen und unabfichtlichen Taufoungen ber Berichterftatter, felbft bie wirfliche Bifion, in welcher ein Berftorbener fich barftellt, gar mobl einer ber bis bieber von mir aufgegablten acht Arten angeboren fann; baber es vielleicht fich immer fo verhalten mag. Ja, felbft in bem Falle, bag eine folche Ericheinung Dinge offenbart bat, bie Reiner wiffen fonnte; jo mare, in Rolge ber, am Schlug ber Rr. 7 gegebenen Museinandersetung, Dies vielleicht boch noch als bie Form, welche Die Revelation eines fvontanen fomnambulen Sellfebus bier angenommen batte, auszulegen; obgleich bas Borfommen eines folden im Bachen, ober auch nur mit vollfommener Erinnerung aus bem fomnambulen Buftanbe, mobl nicht ficher nachjumeifen

ift, sondern dergleichen Offendarungen, so viel mir befannt, allenfalls nur durch Träume gefommen find. Jugwischen sann es
Umflände geben, die auch eine solche Auslegung unmöglich nachen.
heut zu Tage daher, wo Dinge beier Urt mit viel mehr Unbefangenheit als jemals angesehn, solglich auch dreifter mitgeteleilt und besprochen werden, durfen wir wohl hoffen, über
bielen Gegenstand entscheiche Erfahrungsausschlächlie zu erbatten.

Manche Geiftergeichichten fint allerbings fo beichaffen, baf jebe anberartige Auslegung große Schwierigfeit bat; fobalb man fie nicht fur ganglich erlogen balt. Gegen bies Lettere aber fpricht in vielen Rallen theile ber Charafter bes urfprunglichen Ergablere, theile bas Geprage ber Reblichfeit und Aufrichtigfeit, welches feine Darftellung tragt, mehr ale Alles jeboch bie vollfommene Aehnlichfeit in bem gang eigenthumlichen Bergang und Befchaffenbeit ber angeblichen Erfcheinungen, fo weit auseinanber auch bie Beiten und ganber liegen mogen, aus benen bie Berichte ftammen. Diefes wird am Auffallenbeften, mann es gang befonbere Umftanbe betrifft, welche erft in neuerer Beit, in Folge bes magnetifchen Comnambulismus und ber genaueren Beobachtung aller biefer Dinge, ale bei Bifionen bieweilen Statt findend, erfannt worden find. Gin Beifviel biefer Art ift angutreffen in ber bodft verfanglichen Beiftergeschichte, vom 3abre 1697, Die Brierre be Boismont in feiner Obferv. 120 ergablt: es ift ber Umftant, bag bem Junglinge ber Beift feines Freundes, obwohl er 3 Stunden mit ibm fprach, immer nur feiner obern Salfte nach fichtbar mar. Diefes theilmeife Ericheinen menichlicher Gestalten nämlich bat fich in unierer Beit bestätigt, ale eine bei Bifionen folder Art bieweilen vorfom= menbe Eigenthumlichfeit; baber auch Brierre, G. G. 454 unb 474 feines Buches, biefelbe, obne Begiebung auf jene Beichichte, ale ein nicht feltenes Bbanomen auführt. Much Riefer (Archiv, III. 2, 139) berichtet ben felben Umftand vom Rnaben Urft, ichreibt ibn jeboch bem vorgeblichen Gebn mit ber Rafenfpige gu. Demnach liefert biefer Umftanb, in ber oben ermabnten Beichichte, ben Beweis, baß jener Jungling Die Ericbeinung wenigstens nicht erlogen hatte: bann aber ift es ichmer biefelbe anbere, ale eben aus ber ibm früher verfprochenen und jest geleifteten Ginwirfung feines am Tage vorber, in einer fernen Begent ertrunfenen Breundes ju erffaren. - Gin anderer Umftand ber befagten Art ift bas Berichwinden ber Ericheinungen, fobalb man bie Aufmertfamfeit abfichtlich auf fie beftet. Dies liegt nämlich icon in ber bereite oben ermabnten Stelle bee Daufanias, über bie borbaren Ericbeinungen auf bem Schlachtfelbe bei Marathon, welche nur von ben jufallig bort Umvefenben, nicht aber von ben abfichtlich bagu Singegangenen vernommen wurden. Unaloge Beobachtungen aus neuefter Beit finben wir an mehreren Stellen ber Geberin von Brevorft (a. B. Bb. 2, G. 10; und G. 38), mo es baraus erffart wirb, baf, mas burch bas Ganalienipftem mabraenommen murbe, vom Gebirn fogleich wieber meggefiritten wirb. Meiner Spoothefe gufolge murbe es aus ber ploBlichen Umfebrung ber Richtung ber Bibration ber Gebirnfibern ju erflaren fenn. - Beilaufig will ich bier eine febr auffallenbe Uebereinstimmung fener Urt bemerflich machen: Photine namlich in feinem Artifel Damafeine fagt: gern iege, Geopoigar εχουσα φυσιν παραλογοιατην. ύδωρ γαρ εγχεουσα ακραμένες ποτηριώ τινι των δαλινών, έωρα κατά τη δόατος είσω του ποτηριού τα φασματά των εσομένων πραγματών, και προυλέγεν απο της οψεως αυτα, άπερ εμελλεν εσεσθαι παντως ή δε πειρα του πραγματός ουκ ελαθεν ήμας. Genau bas Gelbe, fo unbegreiflich es ift, wird von ber Geberin von Prevorft berichtet, G. 87 ber 3. Muff. - Der Charafter und Typus ber Beifterericheinungen ift ein fo feft bestimmter und eigenthumlicher, bag ber Beubte beim Lefen einer jolden Beidichte beurtheilen fann, ob fie eine erfundene, ober auch auf optischer Taufchung berubenbe, ober aber eine wirfliche Bifion gewesen fei. Es ift munichenswerth und ftebt ju boffen, bag wir balb eine Sammlung Chinefifder Gefrenftergeschichten erhalten mogen, um ju febn, ob fie nicht auch, im Befentlichen, gang ben felben Topue und Charafter wie bie unfrigen, tragen und fogar in ben Rebenumftanben und Gingelnheiten eine große Uebereinftimmung geigen; welches alebann bei fo burchgangiger Grundverschiebenbeit ber Sitten und Glaubenolebren, eine farfe Beglaubigung bes in Rebe ftebenben Bbanomene überhaupt abgeben murbe. Daf bie Chinefen von ber Ericheinung eines Berftorbenen und ben von ibm ausgebenben Mittheilungen gang biefelbe Borftellung baben, wie wir, ift erfichtlich aus ber, wenn auch bort nur fingirten

Beifterericheinung in ber Chinefifden Rovelle Sing- lo : Tu, ou la peinture mysterieuse, überfett von Stanielae Julien, und mitgetheilt in bessen Orphelin de la Chine, accompagne de Nouvelles et de poésies, 1834. - Ebenfalle mache ich in biefer Sinficht barauf aufmertfam, bag bie meiften ber bie Charafteriftif bee Beifterfpufe ausmachenben Bbanomene, wie fie in ben oben angeführten Schriften von henninge, Bengel, Teller u. f. w., fobann fpater von Juft. Rerner, Sorft und vielen andern beidrieben merben, fich icon gang eben fo finden in febr alten Buchern, s. B. in breien, mir eben porliegenben, aus bem 16. Sabrbundert, nămlic Lavater de spectris, Thyracus de locis infestis, une de spectris et apparitionibus Libri duo, Eisleben 1597, anonym, 500 Seiten in 4.: beraleiden Bbanomene find g. B. bas Rlopfen, bas icheinbare Berfuchen verichloffene Thuren gu forciren, auch folde, bie gar nicht verichloffen find, ber Rnall eines febr fcmeren, im Saufe berabfallenben Bewichtes, bas farmenbe Umberwerfen alles Geratbes in ber Ruche, ober bee Solges auf bem Boben, welches nachber fich in völliger Rube und Ordnung porfindet, bas Buidlagen von Beinfaffern, bas beutliche Bernageln eines Garges, mann ein Sausgenoffe fterben wirb, bie ichlurfenben, ober tappenben Eritte im finftern Bimmer, bas Bupfen an ber Bettbede, ber Mobergeruch, bas Berlanaen ericeinenber Beifter nach Gebet, u. bgl. m., mabrenb nicht ju vermuthen ftebt, bag bie, meiftene febr illitteraten Urbeber ber mobernen Aussagen jene alten, feltenen, lateinifchen Schriften gelefen batten. Unter ben Argumenten fur bie Birtlichfeit ber Beifterericheinungen verbient auch ber Eon bes Unglaubens, in welchem bie gelehrten Ergabler aus zweiter Sanb fie vortragen, ermabnt ju merben; weil er, in ber Regel, bas Beprage bes 3manges, ber Uffeftation und Beuchelei fo beutlich tragt, bag ber babinter fledenbe beimliche Glaube burchichimmert. - Bei biefer Gelegenheit will ich auf eine Beiftergeichichte neuefter Beit aufmertfam machen, welche verbient, genauer unterfucht und beffer gefannt ju werben, ale burch bie aus febr ichlechter Reber gefioffene Darftellung berfelben in ben Blattern aus Dreporft. 8. Cammlung G. 166; namlich theile weil bie Musfagen barüber gerichtlich protofollirt find, und theile megen bee bochft merfwurbigen Umftanbes, bag ber ericheinenbe Beift, mehrere Rachte binburd, pon ber Berfon, ju ber er in Begiebung fanb und vor deren Bette er sich zeigte, nicht geschn wurde, weil sie schieft, londern bloß von zwei Mitgesangenen und erst hakerein auch von ihr leibst, die aber dann so sehr derchüttert wurde, daß sie, aus freien Stiden, sieden Bergistungen eingekand. Der Bericht steht in einer Brosschuter: "Berhandungen des Alfslenhofes in Maing über die Estimateberin Margaretha Jäger." Maing 1833. — Die wörtliche Prestosch-Aussage ist dagberucht in einem Kransfurzer Tagablatt. "Dabasfalfal", vom 5. Julis 1835.

3d babe aber jest bas Metanbuffice ber Cache in Betrachtung ju nehmen; ba über bas Phyfifche, bier Phyfiologifche, bereite oben bas Rotbige beigebracht worben. - Bas eigentlich bei allen Bifionen, b. b. Anschauungen burch Aufgebn bes Traumorgans im Bachen, unfer Intereffe erregt, ift bie etwanige Begiebung berfeiben auf etwas empirifc Dbieftives. b. b. aufer une Belegenes und von une Berichiebenes: benn erft burch biefe erhalten fie eine Analogie und gleiche Dignitat mit unfern gewöhnlichen, machen Sinnesanschauungen. Daber find une, von ben im Dbigen aufgegablten, neun möglichen Urfachen folder Bifionen, nicht bie brei erften, ale welche auf bloge Sallucinationen binauslaufen, intereffant, wohl aber bie folgenben. Denn bie Berpferitat, welche ber Betrachtung ber Biffion und Beifterericeinung anbangt, entspringt eigentlich barque, bag bei biefen Babrnebmungen bie Grange gwifden Gubfeft und Dbieft, welche bie erfte Bedingung aller Erfenntnif ift, zweifelhaft, unbeutlich, wohl gar verwischt wirb. "3ft Das ausser, ober in mir?" fragt, - wie schon Macbeth, als ihm ein Dolch vorschwebt, - Beber, bem eine Bifion folder Art nicht bie Befonnenheit benimmt. Sat Giner allein ein Gefpenft gefebn, fo will man es fur bloß fubjeftiv erffaren, fo obieftiv es auch baftanb; faben, ober borten es bingegen 3mei ober Debrere, fo wird ibm fofort bie Realitat eines Rorpere beigelegt; weil wir namlich empirifc nur eine Urfache fennen, vermoge welcher mebrere Meniden nothwendig die felbe anichauliche Borftellung zu gleicher Beit baben muffen, und biefe ift, baf ein und berfelbe Rorper, bas Licht nach allen Seiten reffeftirenb. ibrer aller Augen affigirt. Allein auffer biefer febr mechanischen fonnte es mobl noch anbere Urfachen bes gleichzeitigen Entftebens berfelben anschaulichen Borftellung in verschiedenen Menfchen geben. Bie bieweilen 3mei ben gleichen Traum gleichzeitig

träumen (fiebe oben p. 310), alfo burch bas Traumorgan, ichlafent, bas Gelbe mabrnebmen, fo fann auch im Bachen bas Traumorgan in 3meien (ober Debreren) in bie gleiche Thatiafeit gerathen, woburch bann ein Gefpenft, von ihnen jugleich gefebn, fich objeftiv, wie ein Rorper, barfteltt. Ueberhaupt aber ift ber Untericied gwifden fubjeftiv und objeftiv im Grunde fein absoluter, fondern immer noch relativ: benn alles Objeftive ift boch infofern, ale es immer noch burch ein Gubieft fiberbaupt bebingt, ja eigentlich nur in biefem vorbanden ift, wieber fubieftiv; meebalb eben in letter Inftang ber Megliemus Recht bebalt. Man glaubt meiftens bie Reglitat einer Beifterericheinung umgeftogen ju baben, wenn man nachweift, bag fie fubfeftiv bedingt mar: aber welches Gewicht tann biefes Argument bei Dem baben, ber aus Rante Lebre weiß, wie ftarf ber Untbeil fubieftiver Bedingungen an ber Ericeinung ber Rorverwelt ift, wie namlich biefe, fammt bem Raum, barin fie baftebt, und ber Beit, barin fie fich bewegt, und ber Raufalitat, barin bas Befen ber Daterie beftebt, alfo ibrer gangen Form nach, blog ein Brobuft ber Bebirnfunftionen ift, nachbem folde burch einen Reig in ben Rerven ber Ginneborgane angeregt worben; fo baf babei nur noch bie Frage nach bem Ding an fich übrig bleibt: -Die materielle Birflichfeit ber auf unfere Ginne von aufen mirfenben Rorper fommt freilich ber Beifterericheinung fo menia ju, wie bem Tranm, burch beffen Organ fie ja mabrgenommen wird, baber man fie immerbin einen Traum im Bachen (a waking dream, insomnium sine somno; veral. Sonntag, Sicilimentorum academicorum Fasciculus de Spectris et Ominibus morientium, Altdorfii 1716, p. 11) nennen fann: allein im Grunde buft fie baburch ihre Realitat nicht ein. Allerbinge ift fie, wie ber Traum, eine bloffe Borftellung und als folche nur im erfennenben Bewußtfenn vorbanden: aber bas Gelbe lagt fic von unferer realen Angenwelt behaupten; ba auch biefe aunachft und unmittelbar une nur ale Borftellung gegeben und, wie gelagt, ein bloffes, burch Rervenreis erregtes und ben Gefegen fubieftiver Runftionen (Kormen ber reinen Ginnlichfeit und bes Berftanbes) gemäß entftanbenes Gebirnphanomen ift. Berlangt man eine anberweitige Realitat berfelben; fo ift bies ichon bie Frage nach bem Ding an fich, welche von lode aufgeworfen und poreilig erfebigt, bann aber von Rant in ibrer gangen

Schwierigfeit nachgewiesen, ja ale unloebar aufgegeben, von mir jeboch, wiewohl unter einer gewiffen Reftriftion, beantwortet worben ift. Bie aber jebenfalle bas Ding an fich, welches in ber Ericheinung einer Außenwelt fich manifestirt, toto genere von ihr verichieben ift; fo mag es fich mit Dem, was in ber Beifterericeinung fich manifeftirt, analog verbalten, ja, mas in Beiben fich fund giebt vielleicht am Enbe bas Gelbe fenn, namlich Bille. Diefer Unficht entiprechent finden mir, baf es, binfictlich ber objeftiven Realitat, wie ber Rorpermelt, jo auch ber Beiftererideinungen, einen Realismus, einen 3bealismus und einen Stepticismus giebt, endlich aber auch einen Rriticismus, in beffen Intereffe wir eben jest beschäftigt finb. 3a, eine ausbrudliche Beftatigung berfelben Unficht giebt fogar folgender Ausspruch ber berühmteften und am forafaltigften beobachteten Beifterfeberin. namlich ber von Prevorft (Bb. 1, 3. 12): "ob bie Beifter fich "nur unter biefer Geftalt fichtbar machen fonnen, ober ob mein "Muge fie nur unter biefer Geftalt febn und mein Ginn fie nur "fo auffaffen tann; ob fie fur ein geiftigeres Muge nicht geifti-"ger maren. Das fann ich nicht mit Beftimmtbeit behaupten, "aber ahnbe es faft." 3ft bies nicht gang analog ber Rantifden Lebre: "was bie Dinge an fich felbft fenn mogen, wiffen wir nicht, fonbern erfennen nur ihre Ericheinungen," -?

Die game Damonologie und Geifterfunde bes Alterthums und Mittelaltere, wie auch ihre bamit jufammenbangenbe Anficht ber Dagie, bat gur Grundlage ben noch unangefochten baftebenben Realismus, ber endlich burch Cartefius ericuttert murbe. Erft ber in ber neueren Beit allmalig berangereifte 3bealis: mus fubrt une auf ben Standpunft, von welchem aus mir über alle jene Dinge, alfo auch über Bifionen und Beifterericheinungen, ein richtiges Urtheil erlangen fonnen. Bugleich bat andrerfeite, auf bem empirifden Bege, ber animalifche Dagnetismus bie ju allen frubern Beiten in Dunfel gebullte und fich furchtiam verftedenbe Magie an bae Licht bes Tages genogen und eben fo bie Beifterericheinungen jum Gegenftand nuchtern forichenber Beobachtung und unbefangener Beurtheilung gemadt. Das legte in allen Dingen fällt immer ber Philosophie anbeim, und ich hoffe, bag bie meinige, wie fie aus ber alleinigen Realitat und Allmacht bes Willens in ber Ratur Die Dagie menigftene ale moglich benfbar und, wenn vorbanben, ale begreiflich bargestellt hat,") so auch, burch entschiebene Ueberantwortung ber objektiven Welt an bie 3bealitat, selbst überBifionen und Beifterericheinungen einer richtigeren Anficht ben Weg gebahnt bat.

Der entichiebene Unglaube, mit welchem von febem benfenben Meniden einerseite bie Thatfachen bes Sellfebne, anbrerfeite bes magifden, vulgo magnetifden Ginfluffes querft vernommen werben, und ber nur frat ber eigenen Erfahrung, ober bunberten alaubwurbiafter Beugniffe weicht, beruht auf einem und bemfelben Grunde: namlich barauf bas alle Beibe ben und a priori bewußten Gefegen bee Raumes, ber Beit und ber Raufalitat, wie fie in ihrem Rompler ben Bergang moglicher Erfahrung bestimmen, jumiberlaufen, - bas Sellfebn mit feinem Erfennen in distans, bie Dagie mit ihrem Birfen in distans. Daber wird, bei ber Ergablung babin geboriger Thatfachen, nicht blog gefagt "es ift nicht mabr," fonbern "es ift nicht möglich" (a non posse ad non esse), andrerfeite jeboch ermibert "es ift aber" (ab esse ad posse). Diefer Biberftreit berubt nun barauf, ia, liefert fogar wieber einen Beweis bafur, baf jene von uns a priori erfannten Befene feine ichlechtbin unbebingte, feine icholaftifche veritates aeternae, feine Beftimmung ber Dinge an fich finb; fonbern aus blogen Anichauungs - und Berftanbesformen, folglich aus Bebirnfunftionen entfpringen. Der aus biefen beftebenbe Intelleft felbft aber ift blof jum Bebuf bee Berfolgens und Erreichens ber 3mede individueller Billensericheinungen, nicht aber bee Muffaffene ber abfoluten Befchaffenbeit ber Dinge an fich felbft entftanben; weshalb er, wie ich (Belt a. B. u. B. Bb. 2, S. S. 177, 273, 285 - 289; 3. Muff. 195, 309, 322 ff.) bargethan babe, eine bloffe Rladenfraft ift, bie mefentlich und überall nur bie Schaale, nie bas Innere ber Dinge trifft. Diefe Stellen lefe nach wer recht verftebn will mas ich bier menne. Belingt es une nun aber ein Dal, weil boch auch wir fetbft jum innern Befen ber Belt geboren, mit Umgebung bes principii individuationis, ben Dingen von einer gang anbern Seite und auf einem gang anbern Bege, namlich gerabegu von innen, flatt blog von auffen, beigumobnen, und fo une berfelben, im Sellfebn erfennent, in ber Dagie wirfent, zu bemachtigen; bann entftebt, eben fur jene cerebrale Erfenntnift, ein Refultat,

<sup>\*)</sup> Siehe "über ben Billen in ber Ratur" bie Rubrif "anim. Magnetis, mus und Magie."

welches auf ihrem eigenen Wege zu erreichen wirftig unmöglich war; baber sie darauf besteht, es in Aberde zu ftellen: benn eine Leifung siecher Bet ift nur metabypfisch begreiftlich, physsich ift sie itte Unmöglichfeit. Diesem zufolge ist autverleits das hellich eine Phätigung der Kantischen Eber von der Zobatsist des Waumes, der Zeit und der Kaulatist, die Wagse aber überdies auch der meinigen wen der alleinigen Realtist des Willens, als des Kerns aller Dinge: hiedurch nun wieder wird auch noch der Bassensiche Steine aller Dinge: hiedurch nun wieder wird auch noch der Bassensiche Unsspruch, daß die Magie die prastische Metaphysis leie, kestästa.

Erinnern wir und jest nochmale ber weiter oben gegebenen Museinanderfetungen und ber bafelbft aufgeftellten phyfiologifchen Sypothefe, welchen jufolge fammtliche burch bas Traumorgan vollzogene Unichauungen von ber gewöhnlichen, ben machen Buftand begrundenden, Bahrnehmung fich badurch untericheiben, baf bei ber letteren bas Bebirn bon auffen, burch eine phyfifche Ginwirfung auf bie Ginne erregt wirb, woburch es jugleich bie Data erhalt, nach welchen es, mittelft Anwendung feiner Funttionen, namlich Raufalitat, Beit und Raum, Die empirifche Unicanung ju Stande bringt; mabrend bingegen bei ber Anichanung burch bas Traumorgan bie Erregung vom Junern bes Draanismus ansaeht und vom plaftifden Rervenipftem aus fich in bas Gebirn fortoffaugt, welches baburch ju einer ber erftern gang abnlichen Unichauung veranlagt wirb, bei ber jeboch, weil bie Auregung bagu von ber entgegengefesten Geite fommt, alfo auch in entgegengefester Richtung gefchiebt, anzunehmen ift, bag auch bie Schwingungen, ober überhaupt innern Bewegungen ber Bebirnfibern, in umgefehrter Richtung erfolgen und bemnach erft am Enbe fich auf bie Ginnesnerven erftreden, welche alfo bier bas aulent in Thatigfeit Berfente find, fatt baf fie, bei ber gewobnlichen Anichauung, quallererft erregt werben. Goll nun, - wie bei Bahrtraumen, prophetischen Bifionen und Geifterericheinungen angenommen wird, - eine Anschauung biefer Art beunoch fich auf etwas wirflich Meugeres, empirifch Borbanbenes, alfo vom Gubjeft gang Unabhangiges begiebn, welches bemnach in fofern burch fie erfaunt murbe; fo muß baffelbe mit bem Junern bes Drgauismus, von welchem aus bie Anschauung erregt wirb, in irgend eine Rommunifation getreten feyn. Dennoch lagt eine folche fich empiriss durchaus nicht nachweisen, ja, da sie, vorautsgeietzerweile, nicht eine räumtiche, von aussen fommende som soll, of ist, son aussen fommende fron soll, so ift sie empiriss, d. h. physsis, von aussen Mad bentbar. Benn sie also doch Statt hat; so muß dies unr metaphyssis zu verstehn und sie dem aussen zu den die den machbangig von der Ersteinung und allen ihren Getegen, im Diuge au sich weckes, ale das innere Welen der Diuge, der Erscheinung derselben überall zum Grunde siegen, vor sich gehende um achber an der Erscheinung wahrechmaer: — eine solche nun ist es, die man unter dem Jamen einer maglische Einwirkung werseld.

Archat man, welches ber Weg ber magischen Wirfung, ber gleichen uns in der sympasietischen Rur, wie auch in dem Einfluß bes entfernten Magnetiscuns gegeben ist, sei; so lage ich: es ist der Weg, dem das Instell guruftlegt, das hier fürbt und ans sehem Ei, welches überwinnert das, wieder in woller Lebenbasse, ber wich der Weg, auf welchem es geichieh, daß, in einer gegebenen Bolfsunnge, nach außerordentlicher Bermehrung der Sterkfälle, auch die Geburten sich vermehren. Es ist der Weg, der nicht am Sängelkande der Kanastiat durch zeit und Kanam geht. Es ist der Weg der das Eing am sich.

Bir nun aber miffen ans meiner Philosophie, bag biefes Ding an fich, affo auch bas innere Befen bes Menichen, fein Bille ift, und bag ber gange Organismus eines Beben, wie er fich empirifc barftellt, blog bie Objeftivation beffelben, naber, bas im Behirn entftebenbe Bilb biefes feines Billens ift. Der Bille ale Ding an fich liegt aber außerhalb bee principii individuationis (Beit und Raum), burch welches bie Individuen aefondert find: bie burch baffelbe entfichenben Schranfen find alfo fur ibn nicht ba. hierand erflart fich, fo weit, wenn wir biefes Bebiet betreten, noch unfere Ginficht reichen fann, Die Moalichfeit unmittelbarer Cinmirfung ber Individuen auf einander, unabhangig von ihrer Rabe ober Ferne im Raum, welche fich in einigen ber oben aufgegablten neun Arten ber machenben Unichauung burch bas Traumorgan, und öfter in ber ichlafenben, faftifc fund giebt; und eben fo erflart fich, aus biefer unmittelbaren, im Befen an fich ber Dinge gegrundeten Rommunifation, bie Möglichfeit bes Babriraumens, bes Bewußtwerbens ber nachften Umgebung im Comnambuliomus und enblich bie bes Belliebne. Indem ber Bille bes Ginen, burch feine Schraufen

ber Individuation gehemmt; alfo unmittelbar und in distans, auf ben Billen bes Unbern wirft, bat er eben bamit auf ben Drganismus beffelben, ale welcher nur beffen raumlich angeichauter Wille felbft ift, eingewirft. Wenn nun eine folche, auf biefem Bege, bas Innere bes Draanismus treffenbe Ginwirfung fich auf beifen genfer und Borffant, bas Ganglienfpftem, erftredt, und bann von biefem aus, mittelft Durchbrechung ber Ifolation. fich bie ine Bebirn fortpflangt; fo fann fie von biefem boch immer nur auf Gebirnweise verarbeitet werben, b. b. fie wird Unichauungen bervorbringen, benen vollfommen gleich, welche auf außere Muregung ber Ginne entftebn, alfo Bilber im Raum, nach beffen brei Dimenfionen, mit Bewegung in ber Beit, gemäß bem Befene ber Ranfalitat u. f. m.; benn bie einen wie bie anbern find eben Probutte ber anichauenben Gebirnfunftion, und bas Gebirn fann immer nur feine eigene Gprache reben. Ingwischen wird eine Ginwirfung jener Art noch immer ben Charafter, bas Geprage, ibree Urfprunge, affo Desienigen, von bem fie quegegangen ift, an fich tragen und biefes bemnach ber Geftalt, bie fie, nach fo weitem Ummege, im Bebirn bervorruft, aufbruden, fo verichieben ibr Befen an fich auch von biefer feyn mag. Birft g. B. ein Sterbenber burch ftarfe Gebnfucht, ober fonftige Willeneintention, auf einen Entfernten; fo wirb, wenn bie Ginwirfing febr energifch ift, die Geftalt beffelben fich im Bebirn bes Unbern barftellen, b. b. gang fo wie ein Rorper in ber Birflichfeit ibm ericeinen. Offenbar aber wird eine folche, burch bas Innere bes Dragniemus geichebenbe Ginmirfung auf ein frembes Gebirn leichter, wenn biefes ichlaft, ale wenn es wacht, Statt haben; weil im erftern Sall bie Fibern beffelben gar feine, im lettern eine ber, bie fie jest annehmen follen, ents gegengefette Bewegung baben. Demnach wird eine fcmachere Einwirfung ber in Rebe ftebenben Urt fich blog im Schlafe fund geben fonnen, burch Erregung von Traumen; im Bachen aber allenfalle Gebanten, Empfindungen und Unruhe erregen; ieboch Alles immer noch ihrem Urfprunge gemäß und beffen Beprage tragend: baber fann fie g. B. einen unerflarlichen, aber unwiderstehlichen Trieb, ober Bug, Den, von bem fie ausgegangen ift, anfanfuchen, bervorbringen; und eben fo, umgefebrt, Den, ber fommen will, burch ben Bunich ibn nicht gu febn,

noch von ber Schwelle bes Saufes wieber gurudichenchen, felbft menn er gerufen und bestellt mar (experto crede Ruperto). Muf biefer Ginwirfung, beren Grund bie 3bentitat bes Dinges an fich in allen Ericbeinungen ift, beruht and bie faftifch erfannte Rontagiofitat ber Bifionen, bee zweiten Gefichte und bes Beifterfebne, melde eine Birfung bervorbringt, bie im Refultat berfenigen gleich fommt, welche ein forperliches Dbieft auf Die Sinne mehrerer Individuen zugleich ausubt, indem auch in Folge fener Mebrere qualeich bas Gelbe febn, meldes alebann fich aang objeftip fonftituirt. Auf berfelben bireften Ginmirfung berubt auch bie oft bemerfte unmittelbare Mittheilung ber Bebanfen, bie fo gewiß ift, bag ich Dem, ber ein wichtiges und gefährliches Bebeimniß gu bewahren bat, aurathe, mit Dem, ber es nicht miffen barf, über bie gange Ungelegenheit, auf bie es fich bezieht, niemale ju fprechen; weil er, mabrent Deffen, bae mabre Cachverhaltnig unvermeiblich in Bebanten haben mußte, woburch bem Undern ploBlich ein Licht aufgebn fann; indem es eine Dittheilung giebt, por ber weber Berichwiegenbeit, noch Berftellung idugt. Gothe ergablt (in ben Erlauternngen gum 2B. D. Divan, Rubrif ,,Blumenwechfel"), baß zwei liebenbe Paare, auf einer Luftfahrt begriffen, einander Charaden aufgaben: "gar bald wird "nicht nur eine febe, wie fie vom Munbe fommt, fogleich er-"rathen, fontern gulest fogar bas Bort, bas ber Unbere benft "und eben gum Bortratbiel umbilben will, burch bie unmittel-"barfte Divination erfannt und ausgefprochen." - Deine icone Birthin in Mailand, vor langen Jahren, fragte mich, in einem febr animirten Gefprache, an ber Abenbtafel, welches bie brei Rummern maren, bie fie ale Terne in ber lotterie belegt batte ? obne mich ju befinnen, nannte ich bie erfte und bie zweite richtig, bann aber, burch ihren Jubel ftutig geworben, gleichsam aufgewedt und nun refleftirent, bie britte falich. Der bochfte Grab einer folden Ginwirfung findet befanntlich bei febr belljebenben Comnambulen Statt, bie bem fie Befragenben feine entfernte Beimath, feine Bohnung bafelbft, ober fonft entfernte Lanber, bie er bereift bat, genau und richtig befchreiben. Das Ding an fich ift in allen Wefen baffelbe, und ber Buftand bes Belliebne befähigt ben barin Befindlichen, mit meinem Gebirn gu benfen, ftatt mit bem feinigen, welches tief ichlaft.

Da nun andrerfeite fur une feft ftebt, bag ber Bille, fo

fern er Ding an fich ift, burch ben Tob nicht gerftort und vernichtet wird; fo lagt fich a priori nicht geradezu bie Deglichfeit ablengnen, bag eine magifche Birfung ber oben beidriebenen Art nicht auch follte von einem bereits Beftorbenen ausgebn tonnen. Eben fo wenig jeboch lagt eine folche Doglichfeit fich beutlich abiebn und baber positiv behaupten; indem fie, wenn auch im Allgemeinen nicht undentbar, boch, bei naberer Betrachtung, großen Schwierigfeiten unterworfen ift, Die ich fest furg augeben will. - Da wir bas im Tobe unverfehrt gebliebene innere Befen bes Menichen und ju benfen baben ale aufer ber Beit und bem Raume eriftirent; fo fonnte eine Ginwirfung beffelben auf und Lebende nur unter febr vielen Bermittelungen, bie alle auf unfrer Geite lagen, Statt finden; fo bag ichwer auszumachen fenn murbe, wie viel bavon wirflich von bem Berftorbenen ausgegangen mare. Dem eine berartige Ginwirfung batte nicht nur guvorberft in bie Anichauungeformen bes fie mabrnehmenben Gubiefts einzugebn, mithin fich barguftellen ale ein Raumliches, Beitliches und nach bem Raufalgefen materiell Birfenbes; fonbern fie mußte überbies auch noch in ben Bufammenbang feines begrifflichen Denfens treten, indem er fonft nicht wiffen murbe, mas er baraus ju machen bat, ber ihm Ericeinenbe aber nicht blog gefebn, fonbern auch in feinen Abfichten und ben biefen entiprechenben Ginwirfungen einigermagfen verftanben merben will: bemnach batte biefer fich auch noch ben beschrantten Anfichten und Borurtbeilen bee Gubiefte, betreffent bas Bange ber Dinge und ber Belt, ju fugen und anzuichließen. Aber noch mehr! Richt allein gufolge meiner gangen bieberigen Darftellung werben bie Beifter burch bas Traumorgan und in Folge einer von innen aus an bas Gebirn gelangenben Ginmirfung, ftatt ber gemobnlichen von aufen burch bie Ginne, gefebn; fonbern auch ber bie obieftive Reglitat ber ericeinenben Beifter feft vertretenbe 3. Rerner fagt bas Gelbe, in feiner oft wieberholten Behauptung, bag bie Beifter ,nicht mit bem leiblichen, fonbern mit bem geiftigen Auge gefebn werben." Dbwohl bennach burch eine innere, aus bem Befen an fich ber Dinge entforungene, alfo magifche, Ginwirfung auf ben Organismus, welche fich mittelft bes Bauglienfpfteme bis jum Bebirn fortpflangt, ju Bege gebracht, wird bie Geifterericheinung boch aufgefaßt nach Beife ber von aufen, mittelft Licht, Luft, Schall, Stof und Duft auf

une wirfenben Gegenftante. Beiche Beranterung mußte nicht bie angenommene Ginwirfung eines Beftorbenen bei einer folchen Ueberfegung, einem fo totalen Metaschematiomue, gn erfeiben baben! Bie aber lagt fich nun gar noch annehmen, bag babei und auf folden Umwegen noch ein wirflicher Dialog mit Rebe und Gegeurebe Statt baben fonne; wie er boch oft berichtet mirb? - Beifanfig fei bier noch angemerft, bag bas lächerliche, welches, fo gut wie andrerfeite bas Granfenhafte, jeber Bebauptung einer gehabten Ericheinung biefer Urt, mehr ober weniger, auflebt und wegen beffen man jaubert fie mitgutbeilen, baraus entftebt, bag ber Ergabler fpricht wie von einer Babrnebmung burch bie außern Ginne, welche aber gewiß nicht vorhauben war, icon weil fouft ein Beift ftere von allen Unwefenten auf gleiche Weife gesehn und vernommen werben mußte: eine in Rolae innerer Ginmirfung entftanbene, blof icheinbar außere Babrnebmung aber von ber bloffen Phantafterei ju untericheiben, nicht bie Cache eines Reben ift. - Dies alfo maren, bei ber Unnahme einer mirflichen Beifterericheinung, Die auf ber Geite bes fie mahrnehmenben Subjefte liegenben Edmierigfeiten. Unbere wieber liegen auf ber Geite bes angenommenermaagen einmirfenben Berftorbenen. Meiner Lebre aufolge bat allein ber Bille eine metarbufifche Beienbeit, vermoge melder er burch ben Tob ungerftorbar ift; ber Intelleft bingegen ift, ale Kunftion eines forperlichen Organs, blog phyfifch und geht mit bemfelben unter. Daber ift bie Urt und Beife, wie ein Berftorbener von ben Lebenben noch Renntuif erlangen follte, um folder gemaß auf fie ju wirfen, bochft problematifd. Richt weniger ift es bie Urt biefes Birfens felbft; ba er mit ter Leiblichfeit alle gewöhnlichen, b. i. phyfifchen, Mittel ber Ginmirfung auf Unbere, wie auf bie Rorperwelt überhaupt, verloren bat. Wollten mir bennoch ben von fo vielen und fo vericbiebenen Geiten ergablten und betbeuerten Borfallen, Die entichieben eine obieftive Einwirfung Berftorbener anzeigen, einige Wahrheit einramnen; fo mußten wir une bie Cache fo erflaren, bag in folden Rallen ber Bille bes Berftorbenen noch immer leibenichaftlich auf bie irbifchen Angelegenheiten gerichtet mare und nun, in Ermangelung aller phofifden Mittel gur Ginwirfung auf biefelben, fest feine Buffucht nabme gu ber ibm in feiner urfprünglichen, alfo metaphpfifchen Eigenichaft, mitbin im Tobe, wie im leben, qu-

ftebenben magifchen Bewalt, bie ich oben berührt und über welche ich im "Billen in ber Ratur", Rubrit "animalifcher Magnetismus und Magie" meine Gebaufen ausführlicher bargelegt babe. Rur vermoge biefer magifchen Gewalt alfo fonnte er allenfalle felbft noch fest mas er moglicherweise auch im Leben gefonut, namlich wirfliche actio in distans, obne forperliche Beibulfe, ausüben und bemnach auf Unbere bireft, obne alle phyfifche Bermittelung, einwirfen, indem er ihren Organismus in ber Art affigirte, baf ihrem Gebirne fich Geftalten anichaulich barftellen mußten, wie fie fonft nur in Folge außerer Ginwirfung auf bie Ginne von bemfelben producirt merben. 3a, ba biefe Ginwirfung nur ale eine magifche, b. b. ale burch bas innere, in Allem ibentifche Befen ber Dinge, alfo burd bie natura naturans, ju vollbringenbe benfbar ift; fo fonnten mir, wenn bie Ebre achtungemerther Berichterftatter baburd allein ju retten mare, alleufalls noch ben verfanglichen Schritt magen, biefe Ginwirfung nicht auf menichliche Organismen ju beichraufen, fonbern fie auch auf leblofe, alfo unorganische Rorper, bie bemnach burch fie bewegt werben fonnten, ale nicht burchaus und ichlechterbinge unmöglich einzuraumen; um namlich ber Rothwendiafeit ju entgebn, gemiffe bochbetbeuerte Geschichten, ber Urt wie bie bes Sofrath Sabn in ber Geberin von Brevorft. weil biefe feineswege ifolirt baffebt, fonbern manches ibr gang abnliche Gegenftud in alteren Schriften, ig, auch in neueren Relationen, aufzuweisen bat, gerabezu ber guge ju beguchtigen. Allerbinge aber grangt bier bie Cache ane Abfurbe: benn felbft bie magifche Birfungeweise, soweit fie burch ben animalifchen Magnetismus, alfo legitim beglaubigt wirt, bietet bis fest fur eine folde Birfung allenfalls nur ein ichwaches und auch noch ju bezweifelnbes Unglogon bar, namlich bie in ben "Mittheis lungen aus bem Schlafleben ber Mugufte R . . . . . ju Dreeben" 1843, G. 115 und 318 behauptete Thatfache, bag es biefer Somnambule wiederholt gelungen fei, burch ihren blogen Willen, ohne allen Gebrauch ber Sanbe, bie Dagnetnabel abzulenfen.

Die hier dargelegte Ansicht bes in Rebe ftehenden Problems erflärt zwörterft, warum, wenn wir eine wirfliche Einwirfung Gestorbener auf die Welt ber Ledenden auch als möglich zugeben wollen, eine solche boch nur überaus seiten umd gang ausnahmsweise Statt haben sommt weil ihre Möglichfeit an alle bie angegebenen, nicht leicht gufammen eintretenben Bebingungen gefnüpft mare. Ferner geht aus biefer Anficht bervor, baf. wenn wir bie in ber Geberin von Prevorft und ben ibr verwandten Rernerichen Schriften ale ben ausführlichften und beglaubigteften, gebrudt vorliegenden Beifterfeberberichten, ergablten Thatfachen nicht entweber fur rein subjeftiv, bloge aegri somnia, erflaren, noch auch une mit ber oben bargelegten Annahme einer retrospective second sight, au teren dumb shew (flummer Prozeifion) bie Scherin and eigenen Mitteln ben Dialog gefügt batte, begnugen, fonbern eine wirfliche Ginwirfung Beftorbener ber Cache jum Grunde legen wollen; bennoch bie fo emporenb abfurbe, fa nieberträchtig bumme Beltorbnung, bie aus ben Ungaben und bem Benehmen biefer Beifter hervorgienge, baburch feinen objeftiv realen Grund gewinnen, fonbern gang auf Rechnung ber, wenn auch burch eine von außerhalb ber Ratur fommente Gimvirfung rege gemachten, bennoch nothwendig fich felber tren bleibenben Unichaunnas : und Denfthatiafeit ber bochft unwiffenben, ganglich in ihren Ratechiomusglauben eingelebten Geberin ju fegen fenn murbe.

Jedenfalls ift eine Geisterericheinung zunächst und unmittelbar nichts weiter, als eine Bisson im Gehien bes Gesterichere bas von außen ein Eerterchere lochge erregen sonne, dar häussige Ersabrung bezeugt; daß ein Lebenber es könne ist edenfalls, in nechreren Fallen, von guter Sand beglaubigt worden: die Krage ist bioß, do auch ein Geschorter es könne.

Julegt könnte man, bei Erstärung der Geistererscheinungen, auch der den gerechten, baß der Unterschied zwissen den man gesete Scharben und den siege Lebenden in des sont den schenden und den siege Lebenden und den jede beden ein absoluter in, sondern in beiden der und lesse Williamstellung um Leben erscheint; wodung ein Lebender, zurückgreisend, Remainstenzung zu Zage föderen fönnte, weiche sieg des Wiltspillungen eines Berstorbenen darfellen,

Wenn es mir, durch alle dies Betrachtungen gelungen ienn follte, auch nur ein ichwaches licht auf eine ichr wichtige und interefinent Sache zu werfen, hinfichtlich welcher, leit Jahrauslenden, zwei Partein einander gegenüberften, davon die eine behartlich versichter "es fill" während die andere harmchig wiederbeit, "es faun nicht seine," o hade ich Alles erreicht was ich mir davon versprechen und der Veler billigerweile erwarten durfte.

### Aphorismen

zur

## Lebensweisheit.

Le bonheur n'est pas chose aisée: il est trèsdifficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs, Chamfort,



#### Uphorismen

gur

#### Lebensweisheit.

#### Einleitung.

Sch nehme ben Begriff ber Lebensweisheit bier gauglich im immanenten Ginne, nämlich in bem ber Runft, bas lebeu moglichft angenehm und gludlich burchzuführen, bie Unleitung ju welcher auch Endamonologie genannt werben fonnte: fie mare bemnach bie Mumeifung zu einem gludlichen Dafenn. Diefes nun wieber liefe fich allenfalls befiniren ale ein foldes, welches, rein objeftiv betrachtet, ober vielmehr (ba es bier auf ein subjeftives Urtheil anfommt) bei falter und reiflicher Ueberlegung, bem Richtfevn entschieden vorzugiebu mare. Mus biefem Begriffe beffelben folgt, bag wir baran biengen, feiner felbft megen, nicht aber bloß aus Turcht por bem Tobe; und bieraus wieber, baß mir es von enblofer Dauer febn mochten. Db nun bas menichliche Leben bem Begriff eines folden Dafenns entfpreche, ober auch nur entfprechen tonne, ift eine Frage, welche befanntlich meine Philosophie verneint; mabrent bie Gudamonologie bie Bejahung berfelben vorausfest. Dieje nämlich berubt eben auf bem angeborenen Brrthum, beffen Ruge bas 49. Rapitel im 2. Baube meines Sauptwerfe eröffnet. 11m eine folde bennoch ausarbeiten zu fonnen, babe ich baber ganglich abgebn muffen von bem boberen, metaphpfifch ethijden Standpunfte, ju welchem meine eigentliche Philosophie binleitet. Folglich bernbt bie gange bier ju gebente Museinauberfegung gemiffermaagen auf einer Adommobation, fofern fie namlich auf bem gewöhnlichen, empirifden Standpunfte bleibt und beffen Berthum festhalt. Demnach fann auch ibr Berth nur ein bedingter fenn, ba felbft bas Wort Eubamonologie nur ein Euphemismus ift. - Ferner macht auch

biefelbe feinen Anspruch auf Bollftanbigfeit; theils weil bas Thema unerschöpflich ift; theils weil ich sonft bas von Andern bereits Gesagte hatte wiederholen muffen.

. Mis in abnlicher Abficht, wie gegenwartige Aphorismen, abgefaßt, ift mir nur bas febr lefenemerthe Buch bes Carbanus de utilitate ex adversis capienda erunerlich, burch welches man alfo bas bier Gegebene vervollständigen fann. 3mar bat auch Ariftoteles bem 5. Rapitel bes 1. Buches feiner Rhetorif eine furge Eudamonologie eingeflochten: fie ift jeboch febr nuchtern ausgefallen. Benutt habe ich biefe Borganger nicht; ba Rompiliren nicht meine Sache ift; und um fo weniger, ale burch baffelbe bie Ginbeit ber Unficht verloren gebt, welche bie Seele ber Berte biefer Art ift. - 3m Allgemeinen freilich haben bie Beifen aller Zeiten immer bas Gelbe gefagt, und bie Thoren, b. b. bie unermegliche Majoritat aller Zeiten, haben immer bas Gelbe, namlich bas Gegentbeil, gethan: und fo wirb es benn auch ferner bleiben. Darum fagt Boltaire: nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé en v arrivant.

# Rapitel I. Grundeintheilung.

Ariftoteles hat (Eth. Nicom. I, 8) bie Gitter bes menichtichen gebens in beri Klassen getheitt, — bie außeren, bie ber Seele und bie bes Leiben. Heen min nichte, als bie Dreigabl bei-behaltend lage ich, daß was ben Unterschied im Loose ber Sereflichen begründer sich auf brei Grundbestimmungen gurückfichren läfte. Sie sind:

1) Bas Einer ift: also die Periönlichfeit, im weiteften Comme. Sonach ift bierunter Gesundpeit, Araft, Schönheit, Temperament, morallicher Charafter, Jutelligenz und Ausbildung berfeiben begriffen.

2) Bas Einer hat: also Eigenthum und Befit in jeg- lichem Sinne.

3) Bas Einer vorstellt: unter biefen Ausbruck wird bei fanntisch verfanden, was er in der Borfellung Anderer, falle eigentlich wie er von ihnen vorzestellt wird. Es befleht bennach in ihrer Meinung von ihm, und zerfallt in Ehre, Nang und Rufm.

Die unter ber erften Rubrif zu berrachenben Unterfojeber ibn blede, weiche bie Raur ielst zwischen zeitest bat; woraus sich ichen abnehmen lößt, daß der Einfluß berielben auf ihr Gild, voer Ungläd, wiel weientlicher und burchgerfeinber ienn werte, als was die bieß aus menschichen Berindsperlinder Berindsperlinder ber weitheren bereichseben einem berteighen. Au ben achten perfojeben einem berteighen. Au ben achten verfallen in ben großen Geife, deber großen Bertan, verhalten sich alle Bergäge bes Rauges ber Geburt, selft ber fonstlichen, bes Reichhums und bgl. wie bie Zheater-Rönig zu ben wirflichen. Schon Metroborus, ber erfle Schiller Erfuffus, hat in Kapital skerfojeten: neg vor persone dera ver nug haus

αίτιαν προς εὐδαιμονιαν της έχ των πραγματων. (Majorem esse causam ad felicitatem cam, quae est ex nobis, câ, quae ex rebus oritur. - Bergi, Clemens Alex, Strom, II. 21, p. 362 ber Burgburger Ausgabe ber opp. polem.) afferbinge ift fur bas Boblfeyn bes Menichen, ja, fur bie gange Beife feines Dafenns, Die Bamptfache offenbar Das, mas in ibm felbit beftebt, ober vorgebt. Sier nämlich liegt unmittelbar fein inneres Bebagen, ober Unbebagen, ale welches junachft bas Rejultat feines Empfindens, Bollens und Denfens ift; mabrend alles anfierbalb Gelegene boch nur mittelbar barauf Ginfluß bat. Daber affigiren bie felben außern Borgange, ober Berbaltniffe, Beben gang anbers, und bei gleicher Umgebung lebt boch Beber in einer andern Welt. Denn nur mit feinen eigenen Borftellungen, Befühlen und Billenobewegungen bat er es unmittelbar ju thun: bie Angenbinge baben nur, fofern fie biefe veranlaffen, Einfluß anf ibn. Die Welt, in ber Beber lebt, bangt gunachft ab von feiner Anffaffung berfelben, richtet fich baber nach ber Berichiebenheit ber Ropfe: biefer gemäß wird fie arm, ichaal und flad, ober reid, intereffant und bebentungevoll anefallen. Babrend g. B. Mancher ben Anbern beneibet um bie intereffanten Begebenbeiten, Die ibm in feinem leben aufgeftoffen find, follte er ibn vielmebr um bie Auffaffungegabe beneiben, welche ienen Begebenbeiten Die Bebeutsamfeit verlieb, Die fie in feiner Befdreibung baben: benn bie felbe Begebenbeit, welche in einem geiftreichen Ropfe fich fo intereffant barftellt, murbe, von einem flachen Alltagofopf aufgefaßt, auch nur eine ichaale Geene aus ber Alltagemelt fepn. 3m bochften Grabe zeigt fich Dies bei manden Gebichten Gothes und Byrone, benen offenbar reale Borgange jum Grunde liegen: ein thorichter lefer ift im Stande babei ben Dichter um bie allerliebfte Begebenbeit ju beneiben, ftatt um bie machtige Phantafie, welche aus einem giemlich alltäglichen Borfall etwas fo Großes und Schones gu machen fabig mar. Desaleichen fiebt ber Delandolifus eine Trauerfrielfeene. wo ber Sanguinifus nur einen intereffanten Ronflift und ber Phleamatifus etwas Unbedeutenbes vor fich bat. Dies Alles beruht baranf, bag jebe Birflichfeit, b. b. jebe erfullte Gegenwart, and zwei Salften beftebt, bem Enbjeft und bem Dbjeft, wiewohl in fo nothwendiger und enger Berbindung, wie Drogen

und Sybrogen im Baffer. Bei völlig gleicher objeftiver Balfte, aber verichiebener jubjeftiver, ift baber, fo gut wie im umgefehrten Fall, Die gegeuwärtige Birflichfeit eine gang aubere: Die iconfte und befte objeftive Balfte bei ftumpfer, ichlechter fubjeftiver, giebt boch nur eine ichlechte Birflichfeit und Gegenwart; gleich einer iconen Gegent in ichlechtem Wetter, ober im Reffer einer ichlechten Camera obscura. Dber planer ju reben: Jeber ftedt in feinem Bewuftfeon, wie in feiner Saut, und lebt unmittelbar uur in bemielben: baber ift ibm von außen nicht febr ju belfen. Muf ber Bubne frielt Giner ben Furften, ein Unberer ben Rath, ein Dritter ben Diener, ober ben Golbaten, ober ben General u. f. f. Aber biefe Untericbiebe fint blog im Meugern vorbanden, im Innern, ale Rern einer folden Erideinung, fedt bei Allen bas Gelbe: ein armer Romobiant, mit feiner Blage und Roth. 3m leben ift es auch fo. Die Untericbiebe bes Ranges und Reichthums geben Jebem feine Rolle gu fpielen; aber feineswege entfpricht biefer eine innere Berichiebenbeit bes Glude und Behagene, foudern auch bier ftedt in Bebem ber felbe arme Erorf, mit feiner Roth und Blage, Die mobl bem Stoffe nach bei Jebem eine anbere ift, aber ber Form, b. b. bem eigentlichen Wefen nach, fo giemlich bei Allen bie felbe; wenn auch mit Untericieben bes Grabes, Die fich aber feineswege nach Stand und Reichtbum, b. b. nach ber Rolle richten. Weil namlich Alles, mas fur ben Meniden ba ift uud vorgebt, unmittelbar immer nur in feinem Bewufitfenn ba ift und fur biefes porgebt: fo ift offenbar bie Beichaffenbeit bes Bemufitienne felbit bas junachft Wefeutliche, und auf biefelbe fommt, in ben meiften Gallen, mehr an, ale auf Die Bestalten bie barin fich barftellen. Alle Bracht und Benuffe, abgefviegelt im bumpfen Bewuftfenn eines Tropfe, fint febr arm, gegen bas Bewufitfenn bes Cervantes, ale er in einem unbequemen Gefangniffe ben Don Duijote idrieb. - Die obieftive Balfte ber Gegenwart und Birflichfeit fiebt in ber Saub bes Schidiale und ift bemnach veranderlich: Die fubiefrive find wir felbit: baber fie im Befentlichen unveranderlich ift. Demgemäß tragt bas leben febes Menichen, tros aller Abwechselung von außen, burchgangig ben felben Charafter und ift einer Reibe Bariationen auf ein Thema ju vergleichen. Mus feiner Individualität fann Reiner beraus.

Und wie bas Thier, unter allen Berbaltniffen, in bie man es fest, auf ben engen Rreis beidranft bleibt, ben bie Ratur feinem Befen unwiderruffich gezogen bat, meebalb z. B. unfere Beftrebungen, ein geliebtes Thier ju begluden, eben wegen jener Grengen feines Befens und Bewußtfeyns, ftete innerhalb enger Schranten fic balten muffen; - fo ift es auch mit bem Deniden: burd feine Individualitat ift bas Dlaaf feines moglicen Mudes jum porque bestimmt. Befonbere baben bie Geranfen feiner Beiftesfrafte feine Rabiafeit fie erbobten Benug ein fur alle Dal feftgeftellt. Gind fie eng, fo werben alle Bemubungen von auffen, Alles mas Menichen, Alles mas bas Glud fur ibn thut, nicht vermogen, ibn über bas Dagf bes gewöhnlichen, balb thierifden Denfchenglude und Behagene binaus ju führen: auf Ginnengenuß, trauliches und beiteres Ramilienleben, niebrige Befelligfeit und vulgaren Beitvertreib bleibt er angewiesen: fogar bie Bilbung vermag im Gangen, jur Erweiterung fenes Rreifes, nicht gar viel, wenn gleich etwas. Denn bie bochften, bie maunigfaltigften und bie anhaltenbeften Benuffe find bie geiftigen; wie febr auch wir, in ber Jugend, une barüber taufden mogen; biefe aber bangen hauptfachlich von ber geiftigen Rraft ab. -Sieraus alfo ift flar, wie febr unfer Glud abbangt von Dem, mas wir find, von unfrer Individualitat; mabrend man meiftens nur unfer Schidfal, nur Das, mas mir haben, ober mas mir porftellen, in Anichlag bringt. Das Schidfal aber fann fic beffern : gubem wird man, bei innerm Reichthum, von ibm nicht viel verlangen: bingegen ein Tropf bleibt ein Tropf, ein ftumpfer Rlot ein ftumpfer Rlot, bie an fein Enbe, und mare er im Barabiefe und von Suris umgeben. Desbalb faat Gotbe:

> Bolf und Anecht und Ueberwinder, Sie gestehn, ju jeder Zeit, Höchstes Glud ber Erdenfinder Sei nur die Berfönlichfeit.

2B. D. Divan.

Daß für unfer Glid und unfern Genuß das Subjeftive ungleich weientlicher, als das Dieftive let, heftätigt sich in Allem: von Dem an, daß Dunger der beste Soch sie und der Greis die Götsin des Jäuglings gleichgültig ansseht, die hinne zum Eeken des Geneies und des heftigen. Deschopten überwiegt

bie Befundheit alle außern Guter fo febr, bag mabrlich ein gefunder Bettler gludlicher ift, ale ein franter Ronig. Gin aus vollfommener Gefundbeit und gludlicher Organisation bervorgebenbes, rubiges und beiteres Temperament, ein flarer, lebbafter, einbringenber und richtig faffenber Berftanb, ein gemäßigter, fanfter Bille und bemnach ein gutes Gemiffen, Dies find Borjuge, bie fein Rang ober Reichtbum erfeben fann. Denn mas Giner für fich felbit ift, mas ibn in bie Ginfamfeit begleitet und was Reiner ibm geben, ober nehmen fann, ift offenbar fur ibn wefentlicher, ale Alles, mas er befigen, ober auch mas er in ben Mugen Unberer fepn mag. Gin geiftreicher Menich bat, in gamlicher Einfamfeit, an feinen eigenen Bebanten und Phantaffen portreffliche Unterhaltung, mabrent von einem Stumpfen bie fortmabrenbe Abmedfelung von Gefellichaften, Schaufpielen, Ausfahrten und Luftbarfeiten, Die marternbe langeweile nicht abjumebren vermag. Gin guter, gemäßigter, fanfter Charafter fann unter burftigen Umftanben gufrieben fenn; mabrent ein begebriicher, neibifder und bofer es bei allem Reichtbum nicht ift. Run aber gar Dem, welcher beffanbig ben Genug einer außerorbentlichen, geiftig eminenten Individualität bat, find bie meiften ber allgemein angeftrebten Genuffe gang überfluffig, ig. nur ftorent und laftig. Daber fagt borag von fich:

> Gemmas, marmor, ebur, Tyrrhena sigilla, tabellas, Argentum, vestes Gaetulo murice tinetas, Sant qui non habeant, est qui non curat habere;

und Sofrates fagte, beim Unblid jum Berfauf ausgelegter Lurusartifel: "wie Bieles giebt es both, was ich nicht nötbig babe."

Aut unter Lebensglut ift bemnach Das, was wei' find, bie Perfoilischtet, burdaue das Erte und Wefentlichtet, berhaue das Erte und Wefentlichtet, berhaue das Erte und Weffen ift; gubem aber ift sie nich, wie die Guter der zwei andern Rudvifen, bem Schlfal unterworfen, und fannt ums indie entrillen werbert. Ihr Wert fann linfofern ein absoluter heißen, im Gegenlag des blöß refativen der beiben andern. Pieraus nun folgt, daß bem Phenispen von außen wel vensiger bezilwommen ift, als man wohl meint. Bioß die allgemaltige Icht übe anch bier ihr Recht: ihr unterfiegen almälig die forperlichen und die geftigen Werdiget der interfiegen almälig die forperlichen und die geftigen Werdiget der interfiegen almälig die forperlichen und die geftigen Werdiget der merchisse Stellt auch her unzugänglich.

Schopenhauer L

In biefer Sinsicht hatten benn freisisch bie Buter ber zwei lestern Rubriten, als welche bie Zeit unmittelbar nicht raub, vor benne ber erfen einen Borgage. Einen zweiten sonnte man barin sinden, daß sin Objeftiven gelegen, ihrer Ratur nach, erreichbar sind und Jebem wenigstend die Wohlstleit vorliegt, in ihren Best zu gelangen; währen bingegen das Gubier und gent in unsere Macht gegeben ift, sondern, jure diving eingetreten, für bas gange Eben umveränderlich seit siehe, bas bier umerbrite der Ausgebrauch alle

Wie on dem Ag, der dich der Belt verlieben, Die Sonne fand jum Genüe der Blaneten. Bist alledd und ber und fort gekichen. Rach dem Erie, wonach du angetreten. Ben mit die perp, der fannt de und de enklieben, So sagten sieden Sybillen, so Broebeten: Und feine Zeit und feine Macht geräcktit Geprafte Korn, bie leben für entwicklich erholdelt.

Gotbe.

Das Einzige, was in biefer hinsicht in unferer Macht fiebe, ift, daß wir die gegebene Persönlichfeit jum möglichfen Bortheide benugen, bemnach unt die ihr entfreckennen Beftrebungen versosgen und ums um die Art von Ausbildung bemüßen, die ihr gerade angemessen ibe Art von Ausbildung bemüßen, die ihr gerade angemessen ibe Art von Ausbildung bemüßen, die ihr eine Art von Ausbildung bemüßen.

Ein herkulischer, mit ungewöhnlicher Mustellraft begabter Benich, der durch außere Berhältnisse genötigit ist, einer siegen den Belschiftigung, einer steinlichen, verinlichen Sandarbeit obsutiegen, oder auch Stubien, und Kopfarbeiten zu treiben, die gang anderartige, dei ihm aurüftsehende Kräste erforden, solge die gerade die bei ihm ausgezeichneten Kräste unbenutz zu lassen, der den bei den die genach die die fich und werden ungläcklich jüblen; noch mehr aber der, bei dem die intellestuellen Kräste sehr überwiegend sind, und der sie unentwickelt und ungenutz salfen muß, um ein gemeines Geschäft zu treiben, das über nicht bedarf, oder gar sörperliche Kreit, zu der seine Krast nicht rech auszeich. Ledoch ist hier, zumal in der Jugend, die Klipbe der Präsunnion zu vermeiben, daß man sich nicht ein Ledermaaß von Krästen zuschreibe, wese des man nicht dich ein Ledermaaß von Krästen zuschreibe, wese des man nicht dich zu.

Mus bem entichiebenen Hebergewicht unfrer erften Rubrif

über bie beiben anbern gebt aber and bervor, bag es meifer ift, auf Erhaltung feiner Gefundheit und auf Musbildung feiner Fabigfeiten, ale auf Erwerbung von Reichthum bingnarbeiten; mas jeboch nicht babin migbeutet werben barf, bag man ben Erwerb bes Rotbigen und Ungemeffenen vernachläffigen follte. Aber eigentlicher Reichthum, b. b. großer Ueberfluß, vermag wenig ju unferm Glud; baber viele Reiche fich ungludlich fublen; weil fie ohne eigentliche Beiftesbilbung, ohne Renntniffe und beshalb ohne irgend ein objeftives Intereffe, welches fie ju geiftiger Beicofftigung befähigen fonnte, finb. Denn mas ber Reichtbum über bie Befriedigung ber mirflichen und naturlichen Beburfniffe bingus noch leiften fann ift von geringem Ginfluß auf unfer eigentliches Boblbebagen; vielmehr wird biefes geftort, burch bie vielen und unvermeiblichen Gorgen, welche bie Erhaltung eines großen Befiges berbeiführt. Dennoch aber find bie Menichen taufent Dal mebr bemubt, fich Reichthum, ale Beiftesbilbung au ermerben; mabrent boch gang gewiß mas man ift; viel mebr ju umferm Glude beitragt, ale was man bat. Gar Danden Daber febn wir, in raftlofer Beichäftigfeit, emfig wie bie Ameife. vom Morgen bis jum Abend bemubt, ben icon vorbanbenen Reichthum ju vermebren. Ueber ben engen Befichtefreis bes Bereiche ber Mittel biegu binaus fennt er nichte: fein Beift ift leer, baber fur alles andere unempfanglich. Die bochften Bes nuffe, bie geiftigen, find ibm unjuganglich: burch bie fluchtigen, finnlichen, menig Beit, aber viel Gelb foftenben, bie er gwifchenburch fich erfaubt, fucht er vergeblich jene anbern ju erfeben. Um Ente feines Lebens bat er bann, ale Refultat beffelben, wenn bas Blud gut war, wirflich einen recht großen Saufen Beld por fich, welchen noch ju vermehren, ober aber burchgubringen, er fest feinen Erben überläßt. Ein folder, wiewobl mit gar ernftbafter und wichtiger Diene burchgeführter Lebenslauf ift baber eben fo thoricht, wie mancher andere, ber geradegu bie Schellenfappe jum Gymbol batte.

Alfo was Einer an sich selber pat ift zu leinem Kebensglude bas Beientlichte. Bloß weil biefes, in der Regel, so gar wenig ift, fühlen die meisten von Denen, welche über den Kamps mit der Voth hinaus sind, sich im Grunde eben so unaftlicht, wie Die, weiche sich noch derin berumschlagen. Die Leere ibred Innern, bas Rabe ibres Bewußtfepne, bie Armuth ibres Beiftes treibt fie jur Gefellicaft, Die nun aber aus eben Solden befieht; weil similis simili gaudet. Da wird bann gemeinicaftlich Jago gemacht auf Rurgweil und Unterhaltung, bie fie junachft in finnlichen Genuffen, in Bergnugungen jeber Art und endlich in Ausschweifungen fuchen. Die Quelle ber beillofen Berichmenbung, mittelft welcher fo mander, reich ins Leben tretenbe Familienfohn, fein großes Erbtheil, in oft unglaublich furger Beit, burchbringt, ift wirflich feine anbere, ale nur bie Langeweile, welche aus ber eben gefchilberten Armuth und Leere bee Beiftes entfpringt. Go ein Jungling war außerlich reich, aber innerlich arm in bie Belt geschidt und ftrebte nun peraeblich, burch ben außern Reichtbum ben innern ju erfeten, indem er Alles von außen empfangen wollte, - ben Greifen analog, welche fich burch bie Ausbunftung junger Dabden gu ftarten fuchen. Daburch führte benn am Enbe bie innere Urmuth auch noch bie außere berbei.

Die Bichtigfeit ber beiben anbern Rubrifen ber Guter bes menichlichen Lebens brauche ich nicht hervorzuheben. Denn ber Berth bee Befiges ift beut ju Tage fo allgemein anerfannt, bağ er feiner Empfehlung bebarf. Sogar bat bie britte Rubrif, gegen bie zweite, eine febr atherifche Befchaffenbeit; ba fie bloß. in ber Meinung Anberer beftebt. Jeboch nach Ebre, b. b. gutem Ramen, bat Jeber ju ftreben, nach Rang icon nur Die, welche bem Staate bienen, und nach Rubm gar nur außerft Beuige. Inbeffen wird bie Chre ale ein unichanbares But angefebn, und ber Ruhm ale bas Roftlichfte, mas ber Denich erlangen fann, bas golbene Blieg ber Musermablten: bingegen ben Rang werben nur Thoren bem Befige porgiebn. Die gweite und britte Rubrif ftebn übrigens in fogenannter Bechfelmirfung; fofern bas habes, habeberis bee Betronius feine Richtigfeit bat und, umgefehrt, bie gunftige Deinung Anberer, in allen ibren Formen, oft jum Befige verbilft.

#### Rapitel II.

#### Bon Dem, mas Giner ift.

Dag biefes ju feinem Glude viel mehr beitragt, ale mas er hat, ober mas er vorftellt, baben wir bereite im Allgemeinen erfannt. Immer fommt es barauf an, mas Giner fei und bemnach an fich felber babe: benn feine Inbividualitat begleitet ibn ftete und überall, und von ibr ift Alles tingirt, mas er erfebt. In Allem und bei Allem genießt er junachft nur fich felbft: Dies gilt icon von ben phyfifchen; wie vielmehr von ben geiftigen Benuffen Daber ift bas Englische to enjoy one's self ein febr treffenber Ausbrud, mit welchem man g. B. fagt he enjoys himself at Paris, alfo nicht "er genießt Paris," fonbern "er genießt fich in Paris." - 3ft nun aber bie Individualitat von ichlechter Beichaffenheit; fo find alle Benuffe wie foftliche Beine in einem mit Galle tingirten Munbe. Demnach tommt, im Guten wie im Schlimmen, fcwere Ungludefalle bei Geite gefest, weniger barauf an, was Ginem im Leben begegnet und wiberfahrt, ale barauf, wie er es empfindet, alfo auf bie Urt und ben Grab feiner Empfanglichfeit in jeber Sinficht. Giner in fich ift und an fich felber bat, furg bie Berfonlichfeit und beren Berth, ift bas alleinige Unmittelbare ju feinem Glud und Boblfeyn. Alles Andere ift mittelbar; baber auch beffen Birfung vereitelt werben fann, aber bie ber Berionlichfeit nie. Darum eben ift ber auf perfonliche Borguge gerichtete Reib ber unverfohnlichfte, wie er auch ber am forgfaltigften verbeblie ift. Ferner ift allein bie Beichaffenbeit bes Bewußtfeyns bas Bleibende und Beharrende, und bie Individualitat wirft forts bauernb, anbaltenb, mehr ober minber in jebem Augenblid: alles Undere bingegen wirft immer nur ju Beiten, gelegent= lich, vorübergebent, und ift jubem auch noch felbft bem Bechfel und Banbel unterworfen: baber fagt Ariftoteles: å yap gvσις βεβαια, ου τα χρηματα (nam natura perennis est, non opes). Eth. Eud. VII, 2. Sierauf beruht es, doß wir ein ganz und gar von außen auf uns gefommenes Ungsüd mit mehr schflung ertragen, als ein felbsverschulteret: benn das Schifdla fann sich ändern; aber die eigene Beschaffenseit nimmer. Demnach also sind bei subsessione Guter, wie ein ebter Ebarastre, ein sähigter Roes, ein glüsstiches Ermperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, wölfig gelunder Leid, also überhaufb mens sana in vorpore sano, Juvenal, San X, 356) ju unserm Glüde die ersten und wichtigken; weshalt wir auf die Beschotzerung und Erhaftung berselben wiel mehr bebecht lenn elsten, als auf der Polifie überer Güter und ausgere Eberah [

Bas nun aber, von jenen Allen, und am unmittelbarften begludt, ift bie Beiterfeit bes Ginnes: benn biefe gute Eigenschaft belobnt fic augenblidlich felbft. Ber eben froblich ift bat allemal Urfach es ju fenn: namlich eben biefe, baf er es ift. Richte fann fo febr, wie biefe Gigenicaft, jebes anbere But pollfommen erfegen; mabrent fie felbft burch nichts gu erfeten ift. Giner fei jung, foon, reich und geehrt; fo fragt fich, wenn man fein Blud beurtbeilen will, ob er babei beiter fei: ift er bingegen beiter: fo ift es einerfei, ob er jung ober alt, gerabe ober pudlich, arm ober reich fei; er ift gludlich. In fruber Jugend machte ich ein Dal ein altes Buch auf, und ba fant: "wer viel lacht ift gludlich, und wer viel weint ift ungludlich," - eine febr einfaltige Bemerfung, bie ich aber, megen ibrer einfachen Babrbeit boch nicht habe vergeffen tonnen, fo febr fie auch ber Guperlativ eines truism's ift. Dieferwegen alfo follen wir ber Beiterfeit, wann immer fie fich einftellt, Thur und Thor öffnen: benn fie fommt nie gur unrechten Beit; fatt bag wir oft Bebenten tragen, ihr Eingang ju geftatten, inbem wir erft wiffen wollen, ob wir benn auch wohl in jeber Sinficht Urfach baben, aufrieben au fenn; ober auch, weil wir fürchten, in unfern ernfthaften Ueberlegungen und wichtigen Gorgen baburd geftort ju merben: allein mas wir burch biefe beffern ift febr ungewiß; bingegen ift Beiterfeit unmittelbarer Bewinn. Gie allein ift gleichfam bie baare Dunge bee Gludes und nicht, wie alles Anbere, blog ber Banfgettel; weil nur fie unmittelbar in ber Gegenwart begludt; wedhalb fie bas boofte But ift fur Befen, beren Birflichfeit bie Form einer untbeilbaren Gegenwart zwifden zwei unenblichen

Beiten bat. Demnach follten wir bie Erwerbung und Beforberung biefes Gutes febem anbern Trachten porfegen. Run ift gewiß, baß gur Beiterfeit nichts weniger beitragt, ale Reichthum. und nichte mehr, ale Befundheit: in ben niebrigen, arbeitenben. aumal bas Band beftellenben Rlaffen, find bie beitern und gufriebenen Benichter; in ben reichen und pornehmen bie verbrieflichen ju Saufe. Rolglich follten wir por Allem beftrebt fenn. und ben boben Grab pollfommener Gefunbbeit ju erhalten, ale beffen Bluthe bie Beiterfeit fich einstellt. Die Mittel biegu find befanntlich Bermeibung aller Erceffe und Ausschweifungen, aller beftigen und unangenehmen Gemuibebewegungen, auch aller gu großen ober ju aubaltenben Beiftesanftrengung, taglich grei Stunden raider Bewegung in freier guft, viel faltes Baben und abnliche biatetifche Maagregeln. Done tagliche geborige Bemegung fann man nicht gefund bleiben: alle Lebensproceffe erforbern, um geborig vollzogen ju werben, Bewegung fomobl ber Theile, barin fie vorgebn, ale bes Gangen. Daber fagt Ariftoteles mit Recht: o Bioc er in xivnoei eori. Das leben beftebt in ber Bewegung und bat fein Befen in ihr. 3m gangen Innern bee Drganismus berricht unaufhörliche, raiche Bewegung: bas Bers, in feiner fomblicirten boppelten Spftole und Diaftole. ichlagt beftig und unermublich; mit 28 feiner Chlage bat es bie gesammte Blutmaffe burch ben gangen großen und fleinen Rreislauf binburch getrieben; bie Lunge pumpt obne Unterlag wie eine Dampfmaidine; Die Gebarme winben fich ftete im motus peristalticus; alle Drufen faugen und fecerniren beftanbig, felbft bas Bebirn bat eine boppelte Bewegung mit jebem Buleichlag und jebem Athemaug. Benn nun biebei, wie es bei ber gang und gar figenben Lebensweife ungabliger Denichen ber Sall ift, Die außere Bewegung fo gut wie gang feblt, fo entftebt ein ichreienbes und verberbliches Digverhaltnig gwifden ber außern Rube und bem innern Tumult. Denn fogar will bie beständige innere Bewegung burch bie außere etwas unterftust fenn: fenes Diffverbaltnif aber wird bem analog, wenn, in Folge irgend eines Affette es in unferm Innern focht, wir aber nach Muffen nichte bavon feben laffen burfen. Gogar bie Baume beburfen, um ju gebeiben, ber Bewegung burch ben Binb. Dabei gilt eine Regel, Die fich am furgeften lateinifc

ausbruden lagt: omnis motus, quo celerior, eo magis motus. - Wie febr unfer Blud von ber Beiterfeit ber Stimmung undbiefe vom Gefundbeiteguffande abbanat, febrt bie Bergleichung bee Ginbrude, ben bie namlichen außern Berhaltniffe, ober Borfalle, am gefunden und ruftigen Tage auf une machen, mit bem, welchen fie hervorbringen, mann Rranflichfeit une verbrieflich und angftlich geftimmt bat. Richt was bie Dinge objeftiv und wirflich fint, fondern mas fie fur une, in unfrer Muffaffung, find, macht une gludlich ober ungludlich: Dies eben befagt Epiftets ταρασσει τους ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα (commovent homines non res. sed de rebus opiniones). Ueberhaupt aber beruben , unfere Gludes allein auf ber Gefundheit. Dit ihr wird Alles eine Quelle bee Benuffes: bingegen ift obne fie fein auferes But. welcher Art es auch fei, geniegbar, und felbft bie übrigen fubfeftiven Guter, Die Gigenschaften bee Beiftes, Bemuthes, Temperamente, werben burch Rranflichfeit berabgeftimmt und febr verfummert. Demnach geschieht es nicht ohne Grund, bag man, por allen Dingen, fich gegenseitig nach bem Gefunbbeiteguftanbe befragt und einauber fich moblaubefinden municht: benn wirflich ift Diefes bei Weitem bie Sauptfache jum menfclichen Blud. hieraus aber folgt, bag bie größte aller Thorbeiten ift, feine Befundheit aufzuopfern, fur mas es auch fei, fur Ermerb, für Beforberung, für Gelebrfamfeit, für Rubin, gefchweige fur 2Bolluft und flüchtige Benuffe: vielmebr foll man ibr Alles nachfesen.

So viel unn aber auch ju ber, für unter Glud so wesentsichen Deiterfeit die Gesundheit beiträgt, so hängt siene boch nicht von biefer allein ab: benn auch der volltommeter Gesundheit von biefer allein ab: benn auch der volltommeter Gesundheit fann ein melanchossisches Zemperament und eine vorhertschen trübe Scinnung bestehn. Der legte Grund bavon liegt ohne Juckfel in der urhrungtichen und daper unadändertichen Beschänftlich und berpätingt der Englicht auf Irriabilität und Berpätingt der Englichtstät gur Irriabilität und Berpätinsche Irriabilität und Berpätinsche ihr ein mung, periodische übermäßige Seiterfeit und vormaltende Wesauchosse berbeschieben. West nur auch das Genie durch ein lebermach der Vervenstraft, also der auch das Genie durch ein lebermach der Vervenstraft, also der Sensbilität, bedingt ist; so das Aristoteles gang richtig bemertt,

de ausgezeichnete und überlegene Menichen melancholich leien: warez dow tweierton tepowaar ardhez, y wext gekongwar, yndiktwyn, y nongway, yn texwax, gwawrat pekacyodiwa, ortez (Probl. 30, 1.). Ohne Zweisel ist bieset die Stelle, welche Citero im Auge hatte, bei seinem oft angelspirten Bettiet, dristoteles ait, ommen singeniosso melancholicos sess (Tuse. I, 33.). — Die hier in Betrachtung genommene, angeborene, große Bersscheicheit der Grund-Stimmung überhaupt aker bat Solefeivaer ist er artig ackölierte artig aleichter artig aleichter

Nature has fram'd strange fellows in her time: Some that will evermore peep through their eyes, And laugh, like parrots, at a bag-piper; And others of such vinegar aspect, That they'll not show their teeth in way of smile, Though Nestor swear the jest be laughable.<sup>5</sup> Merch, of Yen. Sc. I.

Gben biefer Untericieb ift es, ben Blato burd bie Musbrude dvoxolog und evxolog bezeichnet. Derfelbe läßt fich gurudführen auf bie bei verschiebenen Denfchen febr verschiebene Empfanalichfeit fur augenehme und unangenehme Ginbrude, in Rolge melder ber Gine noch lacht bei Dem, mas ben Unbern faft jur Bergweiffung bringt: und zwar pflegt bie Empfanglichfeit für angenehme Ginbrude befto ichmacher an fenn, je ftarfer bie fur unangenehme ift, und umgefehrt. Rach gleicher Doglichfeit bee aludlichen und bee ungludlichen Ausgange einer Ungelegenbeit, wird ber dvoxolog beim ungludlichen fich argern, ober gramen, beim gludlichen aber fich nicht freuen; ber evendog bingegen wird über ben ungludlichen fich nicht argern, noch gramen, aber über ben gludlichen fich freuen. Benn bem deaxolog von gebn Borbaben neun gelingen; fo freut er fich nicht über biefe, fonbern argert fich über bas Gine miflungene: ber eduolog weiß, im umgefehrten Rall, fich boch mit bem Ginen gelungenen ju troften und aufzuheitern. Wie nun aber nicht leicht ein lebel ohne alle Rompenfation ift; fo ergiebt fich auch



<sup>9)</sup> Die Ratur bat, in ihren Tagen, felisane Rauge hervergebracht, Ginige, bie ftele aus ihren Mengelein vergnüg berrogarden und, wie Papagein über einen Duellesschiebet laden, und Ambere von se fauertöpftichem Anfehn, daß sie ihre Bafen nicht burch ein Addeln bieß legen, wenn auch Pfehr felbs fehreite, ber Bonas fei ladenswerte, ber Donas fei ladenswerte,

bier, baf bie dvoxolor, alfo bie finftern und angftlichen Charaftere, im Bangen, gwar mehr imaginare, bafur aber weniger reale Unfalle und Leiben ju überftebn baben werben, ale bie beitern und forglofen: benn wer Alles ichwary fiebt, ftete bas Schlimmfte befürchtet und bemnach feine Borfebrungen trifft, wird fich nicht fo oft verrechnet baben, ale wer ftete ben Dingen bie beitere Rarbe und Ansficht leibt. - Bann jeboch eine franthafte Affettion bes Rervenfoftems, ober ber Berbauungewerfzeuge, ber angeborenen deoxolia in bie Sanbe arbeitet: bann fann biefe ben boben Grab erreichen, mo banernbes Diffbebagen Lebensüberbruß erzengt und bemnach Sang jum Gelbitmorb entftebt. Diefen vermogen alebann felbft bie geringften Unannehmlichfeiten ju veranlaffen; ja, bei ben bochften Graben bes lebels, bebarf es berfelben nicht ein Dal; fonbern bloß in Folge bes anbaltenben Diftbebagens wird ber Gelbitmort beichloffen und alebann mit fo fubler Ueberlegung und fefter Entichloffenbeit ausgeführt, bag ber meiftens icon unter Aufficht geftellte Rrante, ftete barauf gerichtet, ben erften unbewachten Augenblid benust, um, obne Baubern, Rampf und Burudbeben, jenes ibm jest naturliche und willfommene Erleichterungemittel ju ergreifen. Musführliche Befdreibungen biefes Buftanbes giebt Esquirol, des maladies mentales. Allerdinge aber fann, nach Umftanben, auch ber gefundefte und vielleicht felbft ber beiterfte Denich fich jum Gelbitmord entidließen, wenn namlich bie Große ber Leis ben, ober bes unausweichbar berannabenben Unglude, bie Gdreffen bes Tobes übermaltigt. Der Unterichied liegt allein in ber verschiebenen Große bes bagu erforberlichen Anlaffes, ale welche mit ber dooxolea in umgefehrtem Berbaltnif ftebt. Je großer biefe ift, befto geringer fann jener feyn, ja am Ende auf Rull berabfinfen: je größer bingegen bie ernolie und bie fie unterftugenbe Gefundheit, befto mehr muß im Unlag liegen. Danach giebt es ungablige Abftufungen ber Ralle, amifchen ben beiben Ertremen bes Gelbftmorbes, namlich bem bes rein aus frantbafter Steigerung ber angebornen duouodea entspringenben, und bem bes Gefunden und Beiteren, gang aus objeftiven Grunden.

Der Gesundheit jum Theil verwandt ift Die Schonbeit. Benn gleich biefer subjektive Borzug nicht eigentlich unmittelbar ju unferm Glude beitragt, sondern bloß mittelbar, burch ben

Einbrud auf Anbere; fo ift er boch von großer Bichtigfeit, auch im Manne. Schönheft ift ein offener Empfehlungsbrief, ber bie Bergen jum Boraus fur uns gewinnt: baber gilt belonbere von ibr ber homeriche Bere:

Ουτοι αποβλητ' εστι θεων εριχυθεα δωρα, Όσσα χεν αυτοι θωσι, έχων θ'ουχ αν τις έλωτο.

Der allgemeinfte leberblid zeigt une, ale bie beiben Feinbe bes menfclichen Gludes, ben Schmerg und bie Langeweile. Dagu noch lagt fich bemerfen, bag, in bem Daage, ale es une aludt, vom einen berfelben uns ju entfernen, mir bem anbern une nabern, und umgefehrt; fo bag unfer leben wirflich eine ftarfere, ober ichmachere Decillation gwifden ibnen barftellt. Dies entfpringt baraus, bag Beibe in einem boppelten Antagonismus zu einander fiebn, einem außern, ober obieftiven, und einem innern, ober fubicftiven. Meugerlich namlich gebiert Roth und Entbebrung ben Schmerg; bingegen Gicherheit und Heberfluß bie Langeweile. Demgemaß febn wir bie niebere Bolfoflaffe in einem beftanbigen Rampf gegen bie Roth, alfo ben Schmerg; bie reiche und vornehme Belt bingegen in einem anhaltenben, oft mirflich verzweifelten Rampf gegen bie Langemeile. ") Der innere. ober fubieftive Antagonismus berfelben aber berubt barauf, baff, im einzelnen Menfchen, Die Empfanglichfeit für bas Gine in entgegengefestem Berbaltnif ju ber fur bas Unbere fiebt, inbem fie burch bas Daaß feiner Geiftesfrafte beftimmt wirb. namlich Stumpfheit bee Beiftes ift burchgangig im Berein mit Stumpfheit ber Empfindung und Mangel an Reigbarfeit, welche Beichaffenbeit fur Schmergen und Betrübniffe feber Art und Grofe weniger empfanglich macht: aus eben biefer Beiftesftumpfheit aber geht anbrerfeite jene, auf jabliofen Befichtern ausgeprägte, wie auch burch bie bestanbig rege Aufmertfamfeit auf alle, felbft bie fleinften Borgange in ber Muffenwelt fich verratbeube innere Leers beit bervor, welche bie mabre Quelle ber langenweile ift und flete nach außerer Unregung lechtt, um Beift und Gemuth burch irgent etwas in Bewegung ju bringen. In ber Babl beffelben



<sup>\*)</sup> Das Romabenleben, welches bie unterfte Stufe ber Civilifation begeichnet, finbet fich auf ber hechften im allgemein geworbenen Touriftenleben wieber ein. Das erfte warb von ber Roth, bas zweite von ber Langens welle ferbeigefichtt.

ift fie baber nicht efel; wie Dies bie Erbarmlichfeit ber Zeitvertreibe bezeugt, ju benen man Denichen greifen fiebt, imgleichen bie Art ibrer Geselligfeit und Ronversation, nicht weniger bie vielen Thurfteber und Renfterfuder. Sauptfachlich aus biefer inneren Leerbeit entfpringt bie Gucht nach Gefellichaft, Berftreuung, Bergnugen und Lurus jeber Art, melde Biele gur Berichwendung und bann jum Glende fubrt. Bor biefem Abwege bewahrt nichte fo ficher, ale ber innere Reichtbum, ber Reichtbum bes Beiftes: benn biefer lagt, je mehr er fich ber Emineng nabert, ber langenweile immer weniger Raum. Die unericopflice Reglamfeit ber Gebanten aber, ibr an ben mannigfaltigen Ericheinungen ber Innen= und Mugenwelt fich ftete erneuernbes Spiel, bie Rraft und ber Trieb ju immer anbern Rombinationen berfelben, fegen ben eminenten Ropf, Die Mugenblide ber Abipannung abgerechnet, gang außer bem Bereich ber Langenweile. Anbrerfeite nun aber bat bie gefteigerte Intelli= gens eine erhöbte Genfibilitat jur unmittelbaren Bebingung, und aroftere Seftiafeit bes Billene, alfo ber Leibenicaftlichfeit, jur Burgel; aus ihrem Berein mit biefen ermachft nun eine viel größere Starfe aller Affefte und eine gefteigerte Empfinblichfeit gegen bie geiftigen und felbft gegen forperliche Schmergen, fogar arofere Unaebulb bei allen Sinberniffen, ober auch nur Storungen; welches alles ju erboben bie aus ber Starfe ber Bhantafie entfpringenbe Lebbaftiafeit fammtlicher Borftellungen, alfo auch ber wiberwartigen, machtig beitragt. Das Befagte gilt nun verbattnifmaffig von allen ben 3mifchenftufen, welche ben weiten Raum vom frumpfeften Dummfopf bis jum größten Benie ausfüllen. Demaufolge fiebt Beber, wie obieftiv, fo auch fubieftiv. ber einen Quelle ber leiben bes menfclichen lebens um fo naber, ale er von ber andern entfernter ift. Dem entfprechend wird fein naturlider Sang ibn anleiten, in biefer Sinficht, bas Dbjeftive bem Subjeftiven moglichft angupaffen, alfo gegen bie Quelle ber Leiben, fur welche er bie größere Empfanglichfeit bat, bie größere Borfebr ju treffen. Der geiftreiche Menich wirb por Allem nach Schmerglofigfeit, Ungebubeltfeyn, Rube und Duge ftreben, folglich ein ftilles, beideibenes, aber moglichft unangefochtenes leben fuchen und bemgemäß, nach einiger Befanntichaft mit ben fogenannten Menfchen, bie Burudgezogenheit unb, bei arofem Beifte, fogar bie Ginfamfeit mableu. Denn je mehr Einer an fich felber bat, befto weniger bebarf er von außen und befto weniger auch fonnen bie Uebrigen ibm fenn. Darum führt bie Emineng bes Beiftes gur Ungeselligfeit. Ja, wenn bie Qualitat ber Befellichaft fich burch bie Quantitat erfegen ließe; ba mare es ber Dube werth, fogar in ber großen Belt gu leben: aber leiber geben bunbert Rarren, auf Ginem Saufen, noch feinen gescheuten Mann. - Der vom anbern Ertrem bingegen wird, fobalb bie Roth ibn gu Athem fommen läßt, Rurgweil und Gefellichaft, um jeben Preis, fuchen und mit Allem leicht portieb nehmen, nichts fo febr fliebend, wie fich felbft. Denn in ber Ginfamfeit, ale mo Beber auf fich felbit gurudgemiefen ift, ba zeigt fich mas er an fich felber bat: ba feufat ber Eropf im Burpur unter ber nnabmalibaren laft feiner armfaligen Individualitat; mabrend ber Sochbegabte bie obefie Umgebung mit feinen Bebanten bevolfert und belebt. Daber ift febr wahr was Seneta fagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (op. 9.); wie and Befus Girade Ausfprud: "bes Rarren Leben ift arger, benn ber Tob." Demgemaß wirb man, im Gangen, finben, bag Beber in bem Daage gefellig ift, wie er geiftig arm und überhaupt gemein ift. Denn man bat in ber Belt nicht viel mehr, als bie Wahl gwifden Ginfamfeit und Gemeinheit. Die geselligften aller Menichen follen bie Reger feyn, wie fie eben auch intelleftuell entichieben gurudftebn: nach Berichten aus Rord - Amerifa, in Frangofifden Zeitungen (19 Commerce, Octbr. 19, 1837), fperren bie Schwarzen, Freie und Stfaven burcheinander, in großer Angabl, fich in ben engften Raum gugusammen, weil fie ihr ichwarges Stumpfnafengeficht nicht oft genug wieberbolt erbliden fonnen.

Dem entsprechend, daß das Gehirn als der Parasit, ober Benssonier, des gangen Organismus auftritet, ist die errungene freie Muße eines Ideen, indem sie ihm den freien Genuß eines demuglicines demuglicines demuglicines demuglicines demuglicines demuglicines demuglicines welches im Uberigen und der Errung eines gesammten Orleyns, welches im Uberigen und Kreiet ist. Bade nun ader wirft die freie Muße der meisten Menschen abs Langeweise und Dumpsfeit, so oft nicht sinnliche Genssisch, oder Albernspeiten dassign, die ausgrüßten. Wie vollis werthes sie ihr giet die Art, wie sie solche werthese frei ist, eitz die Art, wie sie solche werthese frei ist, eitz die Art, wie sie solche werthese frei ist, eitz die Art, wie sie solche werthesen.

fie ift eben bas ozio lungo d'uomini ignoranti bes Ariofto. Die gewöhnlichen leute find blog barauf bebacht, bie Beit juaubringen; wer irgend ein Talent bat, - fie gu benuten. -Daß bie beidranften Ropfe ber langenweile fo febr ausgefest find, fommt baber, bag ibr Intelleft burchaus nichts weiter, als bas Medium ber Motive fur ihren Billen ift. Gind nun por ber Sand feine. Motive aufzufaffen ba, fo rubt ber Bille und feiert ber Intelleft; biefer, weil er fo menig wie fener auf eigene Sand in Thatigfeit gerath: bas Refultat ift ichredliche Stagnation aller Rrafte im gangen Menichen, - Langeweile. Diefer ju begegnen, ichiebt man nun bem Billen fleine, blog einstweilige und beliebig angenommene Motive vor, ibn ju erregen und baburd auch ben Intelleft, ber fie gufaufgffen bat, in Thatiafeit au verfenen; biefe verbalten fich bemnach au ben wirflichen und naturlichen Motiven, wie Papiergelb ju Gilber; ba ibre Geltung eine willfürlich angenommene ift. Golde Motive nun find bie Spiele, mit Rarten u. f. m., welche gu befagtem 3med erfunden worben find. Teblt es baran, fo bilft ber beidranfte Menich fic burd Rlappern und Trommeln, mit Allem, was er in bie Sand friegt. Much bie Cigarre ift ibm ein willfommenes Gurrogat ber Gebanten. - Daber alfo ift, in allen ganbern, Die Sauptbeidaftigung aller Befellicaft bas Rartenfviel geworben: es ift ber Maagftab bes Berthes berfelben und ber beffgrirte Banfrott an allen Gebanfen. Beil fie nämlich feine Gebanten auszutaufden baben, taufden fie Rarten aus und juden einander Gulben abzunehmen. D, flagliches Beidlecht! Um indeffen auch bier nicht ungerecht zu fenn, will ich ben Gebanten nicht unterbruden, bag man gur Entidulbiaung bes Rartenfpiele allenfalls anführen fonnte, es fei eine Borubung jum Belt = und Geichafteleben, fofern man baburch lernt, die vom Bufall unabanderlich gegebenen Umftanbe (Rarten) flug ju benugen, um baraus mas immer angebt ju machen, ju welchem 3wede man fich benn auch gewöhnt, Contenance gu balten, indem man jum ichlechten Gviel eine beitere Diene auffest. Aber eben besbalb bat andererfeits bas Rartenfpiel einen bemorgliffrenden Ginfluß. Der Geift bes Spiels nämlich ift. bag man auf alle Beife, burch jeben Streich und jeben Schlich, bem Unbern bas Geinige abgewinne. Aber bie Bewohnbeit, im wie bas dand am gladflichfen is, welches weniger, ober feiner, Einluft bebarf; so auch ber Menich, der an seinem innern Reichfum gemug hat und zu seiner Unterhaltung wenig, ober nichts, von außen nichts, dar i de bergleichen Justubr viel fostet, abstanzig mach, Geläph bringt, Berbruß veruntagt und am hobe doch nur ein ichsechter Erjas ift für die Erzeugnisse des eigenen Bobens. Denn von Andern, von außen übergaupt, darf man in feiner Spinisch wiel erwarten. Das Giner bem Andern allen, nach feine febr engem Gränzen: am-Ende bleibt boch Jedera allein, und be sommt es darauf an, wer eiße allein ich. Auch hier gift bemenach was Geliebt (Dicht. u. Lahre, De. 3. S. 474) im Allgemeinen ausgestrochen hat, daß, in allen Dingen, "Idder zustet auff sich

Still to ourselves in ev'ry place consign'd, Our own felicity we make or find.

(The Traveller v. 431, fg.)

Das Beste und Meiste muß baher Ieder sich selber seyn und seigen. Je mehr nun Diese ist, und se mehr demmysloge er bei Duellen siener Genässe in sich seiner Genässe in sich selbs siener Benässe in sich selbs siener Benässe werd er seyn wert arosen err (Eth. Eucl. VII, 2.), zi deutsche Solid gehört Denen, die sich selbs genügen. Denn alle außern Duellen bes Glüdes und Genusse in, siere Rade unt nach, böden umschen, die fich genügen.

unterworfen, burften baber, felbft unter ben gunftigften Umftanben, leicht ftoden; ja, Diefes ift unvermeiblich, fofern fie boch nicht ftete jur Sant fenn fonnen. 3m Alter nun gar verfiegen fie faft alle nothwendig: benn ba verlagt uns liebe, Scherg, Reifeluft, Pferbeluft und Tauglichfeit fur bie Gefellichaft: fogar bie Freunde und Bermanbten entführt une ber Tob. Da fommt es benn, mehr ale ie, barauf an, mas Giner an fich felber babe. Denn Diefes mirb am langften Stich balten. Aber auch in febem Alter ift und bleibt es bie achte und allein ausbauernbe Quelle bes Blude. 3ft boch in ber Belt überall nicht viel ju bolen: Roth und Schmerg erfullen fie, und auf Die, welche biefen entronnen find, lauert in allen Binfeln bie Langemeile. Bubem bat in ber Regel bie Schlechtiafeit bie Berrichaft barin und bie Thorbeit bas große Bort. Das Schidfal ift graufam und die Denfchen find erbarmlich. In einer io beidaffenen Belt gleicht Der, welcher viel an fich felber bat, ber bellen, marmen, luftigen Beibnachtoftube, mitten im Gonee und Gife ber Decembernacht. Demnach ift eine porgugliche, eine reiche Individualitat und befondere febr viel Beift zu baben ohne 3meifel bas gludlichfte loos auf Erben; fo verschieben es etwan auch von bem glangenbeften anogefallen fenn mag. Daber war es ein weifer Musipruch ber erft 19 fabrigen Ronigin Chriftine von Schweben, über ben ibr noch blog burd einen Auffat und aus munblichen Berichten befannt geworbenen Cartefine, welcher bamale feit 20 Jahren in ber tiefften Ginfamfeit. in Solland, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de tous les hommes, et sa condition me semble diene d'envie. (Vie de Descartes par Baillet, Liv. VII, ch. 10.) Rur muffen, wie es eben auch ber Fall bes Cartefius mar, bie außern Umftanbe es fo weit begunftigen, bag man auch fich felbft befigen und feiner frob werben fonne; weehalb icon Robeleth (7, 12.) fagt: "Beisbeit ift gut mit einem Erbaut, und bifft, bag Giner fich ber Sonne freuen fann." Wem nun, burch Gunft ber Ratur und bes Schidfale, biefes Loos befdieben ift, ber wird mit angftlicher Gorgfalt barüber machen, bag bie innere Quelle feines Gludes ibm juganglich bleibe; wogu Ungbbangigfeit und Duge bie Bedingungen find. Dieje wird er baber gern burd Dagigfeit und Sparfamfeit erfaufen; um fo

mehr, als er nicht, gleich ben Andern, auf die außern Quellen ber Genüsse verweien ift. Darum wird die Aussich; auf Aemter, Geth, Qurth und Beisal ber Weit, in nicht verleiten, sich selber aufzugeben, um den niedrigen Absichten, oder dem schleichen Geichmack, der Menichen sich gu stügen. Bortomenden gald wird er est machen wie bor aus in der Frijtel an den Macenas (Lib. I, ep. 7). Es ist eine große Thorist, um nach Außen au gereinnen, nach Innen zu vertieren, d. b. für Gang, Nang, Punns, Punns, Punns, Punns, Punns aus vertieren, den und Unabsängigfeti gang oder großen Theis hingugeben. Dies hat aber Göthe geschan. Mich hat mein Genius mit Enschiedenheit nach der madern Seite erziegen.

Die bier erorterte Babrbeit, bag bie Sauptquelle bes menich. lichen Gludes im eigenen Innern entfpringt, findet ihre Beftatigung auch an ber febr richtigen Bemerfung bes Ariftoteles, in ber Rifomachaifden Ethif (I, 7; et VII, 13, 14), bag jeglicher Genuß irgent eine Afrivitat, alfo bie Unwendung irgend einer Rraft vorausfest und ohne folche nicht beftebn fann. Diefe Ariftotelifche Lebre, bag bas Blud eines Menichen in ber ungebinderten Musubung feiner bervorftedenden Rabigfeit beftebe, giebt auch Stobaos wieber in feiner Darftellung ber peripatetifchen Ethif (Ecl. eth. II, c. 7, p. 268-278), 3. B. eregreiar eival την εθθαιμονιαν κατ' άφετην, έν πραξεσι προηγουμεναις κατ' εθχην (elicitatem esse functionem secundum virtutem. per actiones successus compotes); auch mit ber Erfia: rung, bag doern jebe Birtuofitat fei. Run ift bie urfprungliche Beftimmung ber Rrafte, mit welchen bie Ratur ben Denichen ausgeruftet bat, ber Rampf gegen bie Roth, bie ibn von allen Seiten bebrangt. Wenn aber biefer Rampf ein Dal raftet, ba werben ibm bie unbeichaftigten Rrafte gur Baft: er muß baber iest mit ihnen fpielen. b. b. fie zwedlos gebrauchen: benn fonft fällt er ber anbern Quelle bes menfchlichen Leibens, ber Langenweile, fogleich anbeim. Bon biefer find baber por Allen bie Großen und Reichen gemartert, und bat von ihrem Elend icon Lufretius eine Schilberung gegeben, beren Ereffenbes au erfennen man noch beute, in jeber großen Stadt, taglich Gelegenbeit finbet:

Chopenbauer I.

Exit saeps foras magnis ex aedibas ille, Exas domi quen pertaesum ex; sublioque reventat; Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse. Currit, agens mannos, ad viliam peaceipitanter, Auxilom tectis quasi ferre ardentibus inistans: Ocistat extemplo, tedigit quata limina vilhae; Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaserit; Aut etiam properans urbem petit, atque revitit, atque

III, 1073.

Bei biefen Gerren muß in ber Jugend bie Dusfelfraft und bie Beugungefraft berhalten. Aber fpaterbin bleiben nur bie Beifteefrafte: feblt es bann an biefen, ober an ihrer Ausbilbung und bem angesammelten Stoffe ju ibrer Thatigfeit; fo ift ber Rammer groß. Beil nun ber Bille bie einzige unericopfliche Rraft ift; fo wird er jest angereigt burd Erregung ber Leibenichaften, 3. B. burch bobe Safarbfpiele, biefes mabrhaft begrabirenbe Bafter. - Heberhaupt aber wird febes unbeschäftige Inbivibuum, je nach ber Art ber in ibm vorwaltenben Rrafte, fich ein Spiel ju ihrer Beschäftigung mablen: etwan Regel, ober Schach; Jagb, ober Malerei; Bettrennen, ober Mufif: Rartenipiel, ober Boefie; Beralbif, ober Bbilofopbie, u. f. m. Bir fonnen fogar bie Gade methobiid unterfuchen, inbem wir auf bie Burgel aller menichlichen Rraftaugerungen gurudgebn, alfo auf bie brei phyfiologifden Grunbfrafte, welche wir bemnach bier in ihrem zwedlofen Spiele gu betrachten baben, in welchem fie ale bie Onellen breier Arten moglicher Genuffe auftreten, aus benen jeber Denich, je nachbem bie eine, ober bie andere jener Rrafte in ibm vorwaltet, bie ibm angemeffenen ermablen wirb. Alfo querft, bie Genuffe ber Reprobuftiones fraft: fie beftebn im Effen, Trinfen, Berbauen, Ruben unb Schlafen. Diefe werben baber fogar gangen Bolfern ale ibre Rationalveranugungen von ben anbern nachgerübmt. 3meitens bie Benuffe ber Brritabilitat; fie beftebn im Banbern, Gpringen, Ringen, Tangen, Jechten, Reiten und athletifchen Spielen jeber Art, wie auch in ber Jagb und fogar in Rampf und Rrieg. Drittens, bie Benuffe ber Gen fibilitat: fie beftebn im Beichauen, Denfen, Empfinden, Dichten, Bilben, Muficiren, Bernen, Lefen, Meditiren, Erfinden, Philosophiren u. f. m. - Ueber ben Berth, ben Grab, Die Dauer jeber biefer Arten ber Genuffe laffen fich

<sup>\*)</sup> Die Ratur fleigert fich fortwahrend, gunachft vom mechanischen und demifden Birfen bes unorganifden Reiche jum Begetabilifden und feinem bumpfen Gelbftgenuß, von ba jum Thierreich, mit welchem bie Intelligeng und bas Bewußtfeyn anbricht und nun von fcmachen Anfangen ftufenweife immer hober fleigt und endlich burch ben letten und größten Schritt bis jum Reniden fic erhebt, in beffen Intelleft alfo bie Ratur ben Gipfelpuntt und bas Biel ihrer Brobuftionen erreicht, alfo bas Bollenbetofte und Schwierigfte liefert, mas fie bervorzubringen vermag. Selbft innerhalb ber menich: lichen Species aber ftellt ber Intellett noch viele und merfliche Abftufungen bar und gelangt bochft felten gur oberften, ber eigentlich boben Intelligeng. Diefe nun alfo ift im engern und ftrengern Ginne bas ichwierigfte und bochfte Bros buft ber Ratur, mithin bae Geltenfte und Berthvolifte, mas bie Belt auf: jumeifen bat. In einer folden tritt bas flarfte Bewußtfenn ein und ftellt bemgeman bie Welt fich beutlicher und vollftanbiger, ale irgent mo bar. Der bamit Ausgeftattete befist bennach bas Gbelfte und Roftlichfte auf Erben und hat bem entfprechend eine Quelle von Genuffen, gegen welche alle übrigen gering finb; fo bag er von außen nichts weiter bebarf, ale nur bie DRnge, fich biefes Befiges ungeftort ju erfreuen und feinen Diamanten auszuschleifen. Denn alle anbern, alfo nicht intellettuellen Benuffe find niebrigerer Art; fie laufen fammtlich auf Billenebewegungen binaus, alfo auf Bunfchen, Soffen, Fürchten und Erreichen, gleichviel auf mas es gerichtet fei, wobei es nie ohne Schmerzen abgehn fann, und gubem mit bem Erreichen, in ber Regel, mehr ober weniger Enttaufdung eintritt, fatt bag bei ben intelleftuellen Genuffen Die Babrheit immer flarer wirb. 3m Reiche ber Intelligeng waltet fein Schmer, fonbern Alles ift Erfenntnig. Alle intelleftuellen Benuffe find nun aber Bebem nur vermittelft und alfo nach Daaggabe feiner eigenen Butelligeng juganglich. Denn tout l'esprit, qui est au monde, est inutile à celui qui n'en a point. Ein wirflicher jenen Borgng begleitenber Rachtheil aber

normalen, gewöhnlichen Menfchen fann eine Cache allein baburd lebhafte Theilnahme abgewinnen, bag fie feinen Billen anregt, alfo ein verfonliches Intereffe fur ibn bat. Run ift aber jebe aubaltenbe Erreaung bes Billens wenigftens gemiichter Urt. alfo mit Comery verfnupft. Ein abfichtliches Erregungemittel beffelben, und gwar mittelft fo fleiner Intereffen, bag fie nur momentane und leichte, nicht bleibenbe und ernftliche Schmergen verurfachen fonnen, fonach ale ein bloges Rigeln bes Willens ju betrachten find, ift bas Rartenfpiel, biefe burchaangige Beicaftigung ber "guten Gefellichaft", aller Orten.") - Der Menich von überwiegenden Beiftesfraften bingegen ift ber lebhafteften Theilnabme auf bem Bege bloger Erfenntnig, obne alle Ginmifdung bes Billene, fabig, ja beburftig. Diefe Theilnabme aber verfest ibn alebann in eine Region, welcher ber Echmerg wesentlich fremt ift, gleichsam in bie Atmosphare ber leicht lebenben Gotter, Jewr beim Zwortwr. Babrent bemnach bas leben ber lebrigen in Dumpfbeit babingebt, inbem ibr Dichten und Trachten gamlich auf bie fleinlichen Intereffen ber perfonlichen Boblfabrt und baburch auf Diferen aller Urt gerichtet ift, mesbalb unertragliche langemeile fie befällt, fobalb bie Beidaftigung mit fenen 3weden ftodt und fie auf fich felbit gurudgemiefen

ift, bag, in ber gangen Ratur, mit bem Grab ber Intelligeng bie Fabigfeit jum Schmerge fich fteigert, alfo ebenfalls erft bier ihre bochfte Stufe erreicht.

<sup>\*)</sup> Die Bulgaritat befteht im Grunde barin, bag im Bemnftfeyn bas Bollen bas Erfennen ganglich überwiegt, womit es ben Grab erreicht, bag burchaus nur jum Dienfte bes Willens bas Erfennen eintritt, folglich mo biefer Dienft es nicht beifcht, alfo eben feine Dotive, weber große noch fleine, vorliegen, bas Erfennen gang ceffirt, folglich vollige Bebantenleere eintritt. Run ift aber erfenntnifilofes Bollen bas Gemeinfte, mas es giebt; jeber Rlot bat es und zeigt es menigftene wenn er fallt. Daber macht jener Buftand bie Bulgaritat aus. In bemfelben bleiben blog bie Ginnesmertjeuge und bie geringe, jur Apprebenfion ihrer Data erforberte Berftanbes: thatigfeit aftip, in Rolge mobon ber bulgare Denich allen Ginbruden beftanbig offen ftebt, alfo Alles mas um ibn berum vorgebt augenblidlich mabr. nimmt, fo bag ber leifefte Zon und jeber, auch noch fo geringfügige Umftanb feine Aufmertfamfeit fogleich erregt, eben wie bei ben Thieren. Diefer gange Buftand wird in feinem Geficht und gangen Meugern fichtbar, worans bann bas bulgare Unfehn hervorgeht, beffen Ginbrud um fo wiberlicher ift, wann, wie meiftene, ber bier bas Bewußtfepn allein erfullenbe Bille ein niebriger, egoiftifder und überhaupt ichlechter ift.

werben, indem nur bas milbe Feuer ber Leibenfchaft einige Bewegung in bie ftodenbe Daffe ju bringen vermag; fo bat bagegen ber mit überwiegenben Beiftesfraften ausgeftattete Denich ein gebanfenreiches, burchmeg belebtes und bebeutsaines Dafepn: murbige und intereffante Begenftanbe beidaftigen ibn, fobafb er fich ihnen überlaffen barf, und in fich felbft tragt er eine Quelle ber ebelften Benuffe. Unregung von außen geben ibm bie Berfe ber Ratur und ber Unblid bes menschlichen Treibens, fobann bie fo vericbiebenartigen Leiftungen ber Sochbegabten aller Beiten und ganber, ale welche eigentlich nur ibm gang geniefibar, weil nur ibm gang verftanblich und fühlbar find, Gur ibn bemnach baben Jene mirflich gelebt, an ibn baben fie fich eigentlich gewendet; mabrend bie llebris gen nur ale gnfällige Buborer Gines und bas Unbere balb auffaffen. Freilich aber bat er burch biefes Alles ein Beburfnig mehr, als bie Anbern, bas Bedürfniß ju fernen, ju febn, ju ftubiren, ju meditiren, ju üben, folglich auch bas Beburfniß freier Duge; aber eben weil, wie Boltaire richtig bemerft, il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, fo ift bies Bedurfnig bie Bebingung bagu, bag ibm Benuffe offen ftebn, welche ben Unbern perfagt bleiben, ale melden Ratur= und Runfticonbeiten und Beifteswerfe jeber Urt, felbft wenn fie folde um fic anbaufen, im Grunde boch nur Das find, mas Betaren einem Greife. Ein fo bevorzugter Menich führt, in Folge bavon, neben feinem perfonlichen Leben, noch ein zweites, nämlich ein intelleftuelles, welches ibm allmalig jum eigentlichen 3med mirb, ju welchem er ienes erftere nur noch ale Mittel anfiebt: mabrent ben Uebrigen biefes ichaale, leere und betrubte Dafenn felbft ale 3med gelten Benes intelleftuelle leben wird baber ibn vorzugemeife beidaftigen, und es erhalt, burch ben fortmabrenben Burache an Ginficht und Erfenninif, einen Busammenbang, eine beftanbige Steigerung, eine fich mehr und mehr abrundenbe Bangbeit und Bollenbung, wie ein werbenbes Runftwerf; mogegen bas bloff praftifche, blog auf perfonliche Boblfahrt gerichtete, blog eines Bumachfes in ber Lange, nicht in ber Tiefe fabige Leben ber Unbern traurig absticht, bennoch ihnen, wie gefagt, ale Gelbftgwed gelten muß; mabrent es Jenem blofies Mittel ift.

Unfer praftifches, reales Leben namlich ift, wenn nicht bie Leibenschaften es bewegen, langweilig und fabe; wenn fie aber

es bewegen, wird es balb fcmerglich: barum fint Die allein begludt, benen irgent ein Ueberfcug bes Intellefte, über bas jum Dienft ibres Billens erforberte Dagf, ju Theil geworben. Denn bamit fubren fie, neben ihrem mirflichen, noch ein intelleftuelles leben, welches fie fortmabrent auf eine ich meralofe Reife und boch lebbaft beidaftigt und unterbalt. Blofe Du fe, b. b. burch ben Dienft bee Billene unbeschäftigter Intelleft, reicht bagu nicht aus; fonbern ein wirflicher leberfcuß ber Rraft ift erforbert: benn nur biefer befabigt ju einer bem Billen nicht bienenben, rein geiftigen Beidaftigung: bingegen otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (Sen. ep. 82.) Re nachbem nun aber biefer Ueberichuß flein ober groß ift, giebt es ungablige Abftufungen jenes, neben bem realen ju führenben intelleftuellen lebens, vom blogen Infeften-, Bogel ., Mineralien ., Mungen . Cammeln und Beidreiben, bie ju ben bochften Leiftungen ber Poeffe und Philosophie. foldes intelleftuelles Leben ichugt aber nicht nur gegen bie Langeweile, fonbern auch gegen bie verberblichen Rolgen berfelben. Es wird namlich jur Schummebr gegen ichlechte Gefellicaft und gegen bie vielen Befahren, Ungludefalle, Berlufte und Berichmenbungen, in bie man gerath, wenn man fein Glud gang in ber realen Delt fucht. Go bat a. B. mir meine Philosophie nie etwas, eingebracht; aber fie bat mir febr viel erfpart.

Der normale Menich bingegen is, binichtlich des Genuffes eines Lebens, auf Dinge außer ibm gewielen, auf dem Beits, ben Rang, auf Weib und Kinder, Freunde, Gefellichgit u.b. w., auf diese führt sich eine Lebensglückt darum fällt es dahin, wenn er sie vertiert, oder er sich vinnen getäulicht lab. Dies Berbältnis ausydrücken, fönnen wir lagen, daß fein Cowerpunft außer ibm fällt. Eben deshalb att er auch Reis wechfelnde Bussiehe und Gelieller ter wirt, denn seine Mittel es erfauben, dalb Landhäufer, dab Pierde faufen, dald Feste geden, dah Reisen machen, überhaupt aber großen Lurus treiben; weil er eben in Dingen aller Art ein Gensige von außen sinch; wie der in Collegen aller Art ein Gensige von außen sinch; wie der Entstäftete aus Consomme's und thootspeterdrogen die Gesundheit und Schafe zu erfangen hosst, deren under Juste eigene Lebenschaft ist. Setzlen wir nun, um nicht gleich aum

anbern Extrem überzugebn, neben ibn einen Mann von nicht gerabe eminenten, aber boch bas gewöhnliche fnappe Dagft überichreitenben Beiftesfraften; fo feben mir biefen etman irgenb eine icone Runft ale Dilettant üben, ober aber eine Realmiffenicaft, wie Botanif, Mineralogie, Phyfif, Aftronomie, Gefdichte. u. bal. betreiben und alebalb einen großen Theil feines Benuffes barin finben, fich baran erholent, wenn jene außern Quellen ftoden, ober ibn nicht mehr befriedigen. Bir fonnen infofern fagen, bag fein Schwerpunft icon unm Theil in ibn felbft fallt. Beil jeboch blofer Dilettantismus in ber Runft noch febr weit von ber bervorbringenben Sabigfeit liegt, und weil blofe Realwiffenschaften bei ben Berbaltniffen ber Ericheis nungen ju einander ftebn bleiben; fo fann ber gange Menich nicht barin aufgebn, fein ganges Wefen fann nicht bie auf ben Grund von ihnen erfüllt werben und baber fein Dafenn fich nicht mit ihnen fo verweben, bag er am lebrigen alles Intereffe verlore. Dies nun bleibt ber bochften geiftigen Emineng allein porbebalten, bie man mit bem Ramen bes Benie's ju bezeichnen pfleat: benn nur fie nimmt bas Dafenn und Befen ber Dinge im Bangen und abfolut ju ihrem Thema; wonach fie bann ibre tiefe Auffaffung beffelben, gemäß ibrer individuellen Richtung. burch Runft, Poefie, ober Philosophie auszusprechen ftreben wirb. Daber ift allein einem Menichen biefer Urt bie ungeftorte Beicaftigung mit fich, mit feinen Gebanfen und Berfen bringenbes Beburfniß, Ginfamfeit willfommen, freie Duge bas bochfte But, alles llebrige entbebrlich, id, wenn vorhauben, oft nur gur laft. Rur von einem folden Meniden fonnen wir bemnach fagen, baf fein Schwerpunft gang in ibn fallt. Sieraus wird fogar erffarlich, baf bie bochit feltenen Leute biefer Urt, felbit beim beften Charafter, boch nicht jene innige und grangenlofe Theilnabme an Freunden, Familie und Gemeinmefen zeigen, beren Manche ber Anbern fabig find; benn fie fonnen fich gulent uber' Alles troften; wenn fie nur fich felbft baben. Conach liegt in ibnen ein ifolirendes Element mehr, welches um fo wirffamer ift, ale bie Unbern ihnen eigentlich nie vollfommen genugen, weshalb fie in ihnen nicht gang und gar ihres Gleichen febn fonnen, ja, ba bas heterogene in Allem und Jebem ibnen ftete fublbar wirb, allmalig fich gewöhnen, unter ben Denfchen ale

vericiebenartige Wefen umberzugehn und, in ihren Gedanten uber biefelben, fich ber britten, nicht ber erften Person Pluralis au bebienen. —

Bon biefem Geschiebundt aus ericieint nun Der, welchen bie Ratur in intelletrueller hinficht jehr reich ausgestatte han, als der Gliddlichfe; so gewiß bas Subjettive und naber liegt, als das Objettive, bessen Burtung, welcher Art sie auch sei, immer ert burch Jenes vermittell, also nur iefundar ift. Dies bestuat auch der icone Bertuat auch der ich wer bestuat auch der ich wer ber

Πλουτος ό της ψυχης πλουτος μονος εστιν αληθης, Ταλλα σεχει ατην πλειονα των κτεανων.

Lucian in Anthol, 1, 67.

Ein folder innerlich Reicher bebarf von außen nichts weiter, als eines negativen Beidente, namlich freier Duge, um feine geis fligen Rabiafeiten ausbilben und entwideln und feinen innern Reichthum genießen ju fonnen, alfo eigentlich nur ber Erlaubnig, fein ganges leben binburd, jeben Tag und jebe Stunbe, gang er felbft fenn gu burfen. Benn Giner beftimmt ift, bie Gpur feines Beiftes bem gangen Menichengeschlechte aufzubruden; fo giebt es fur ibn nur Gin Glud und Unglud, namlich feine Unlagen vollfommen ausbilben und feine Berfe vollenben ju fonnen, - ober aber bieran verbinbert ju fenn. Alles Unbere ift fur ibn geringfügig. Demgemäß febn wir bie großen Beifter aller Beiten auf freie Dufe ben allerbochften Berth legen. Denn bie freie Duge eines Jeben ift fo viel werth, wie er felbft werth ift. Aures de à evdamoria er en groln errai (videtur beatitudo in otio esse sita) fagt Ariftoteles (Eth. Nic. X, 7.), und Diogenes Laertius (II, 5, 31.) berichtet, bag Swagarns επηνει σχολην, ώς καλλιστον κτηματών (Socrates otium ut possessionum omnium pulcherrimam laudabat). Dem entfpricht auch, bag Ariftoteles (Eth. Nic. X, 7, 8, 9.) bae philofopbifche leben fur bas gludlichfte erffart. Gogar gebort bieber, mas er in ber Bolitif (IV. 11.) fagt; vor evdauora Bior ειναι τον κατ' αρετην ανεμποδιστον, welches, grundlich überfest, befagt: "feine Trefflichfeit, welcher Urt fie auch fei, ungebinbert uben gu fonnen, ift bas eigentliche Glud," und alfo gufammentrifft mit Gothe's Ausspruch, im Bilb. Deifter: "wer mit einem Talent, ju einem Talent geboren ift finbet in bemfelben fein iconftee Dafenn." - Run aber ift freie Dufe gu befiten nicht nur bem gewöhnlichen Echidfal, fonbern auch ber gewöhnlichen Ratur bes Menichen fremb: benn feine naturliche Beflimmung ift, baß er feine Beit mit Berbeifcaffung bes ju feiner und feiner Ramilie Eriftens Rothwendigen gubringe. Er ift ein Cobn ber Roth, nicht eine freie Intelligens. Dem ent? fprechend wird freie Duge bem gewöhnlichen Menichen balb gur Baft, ja, endlich gur Quaal, wenn er fie nicht, mittelft allerlei erfünftelter und fingirter 3mede, burch Spiel, Beitvertreib und Stedenpferbe feber Befiglt auszufullen vermag; auch bringt fie ibm, aus bem felben Grunbe, Befahr, ba es mit Recht beißt difficilis in otio quies. Antererfeite jeboch ift ein über bas normale Maaf weit binausgebenber Intelleft ebenfalls abnorm, alfo unngturlid. 3ft er bennoch ein Dal porbanben, fo bebarf es, fur bae Glud bee bamit Begabten, eben fener ben Anbern halb laftigen, balb verberblichen freien Dufie; ba er obne biefe ein Beggius im Jode, mithin ungludlich fevn wirb. nun aber beibe Unnaturlichfeiten, bie außere und bie innere, aufammen; fo ift es ein großer Gludefall: benn iest wirb ber fo Begunftigte ein Leben boberer Art fubren, namlich bas eines Grimirten von ben beiben entgegengesesten Quellen bes menichlichen Leibene, ber Roth und ber langenweile, ober bem forglichen Ereiben fur bie Erifteng und ber Unfabigfeit, bie Duge, (b. i. bie freie Erifteng felbft) ju ertragen, welchen beiben lebeln ber Menich fonft nur baburch entgeht, bag fie felbft fich wechfelfeitig neutralifiren und aufbeben.

Gegen biefes Alles jedoch femmt andrerfeis in Betracht, daß die großen Geitlegaden, in Bolge der überniegendem Mersensfätigfeit, eine überaus gesteigerte Empsindichteit für den Schmerz, in jeglicher Gestalt, berfeitüpern, daß ferent das sie bedingende leidentschaftliche Temperament und jugleich die von ihnen ungertrenmliche größere Lebhglitigfeit und Bollfommenheit aller Borftellungen eine ungleich größere Schligfeit und Bollfommenheit oller Borftellungen eine ungleich größere Schligfeit ber burch beite erregten Allfeite berücklicht, möhrend es doch überhautt mehr beinliche, als angenehme Alfeite giebt; endlich auch, daß bie großen Geilbegaben ihren Bolgen den beringen Mentigen umb ibrem Ereiben entfremben, da, je mehr er an sich selbe

hat, beste weniger er an ihnen finden fann. Hunbert Tinge, an welchen sie greises Genüge haben, sind ihm schalt und uns geniesbar; wodurch benn das überall sich gestend machende Gese der Aumenlation vielleiche auch bier in Kraft bleibt; ist obeh spaar ost gerung, und nicht ohne Schein, behangter wocht, der gestellt gerung, den inicht ohne ernen gleich seiner ihn und biefes Glüd beneiben mag. In ber verfingter ehrer Ericksung ber Sache will ich um so weniger bem Erler worgersen, als leibst Gophel se hieraber wiese einenber dienkerten fangegenafester Aushruche erhander die vergersen, als leibst Gophel se hieraber weie einauber diemetral einzgerangeser Aushruche auch der

at entgegengejeste musipruce gethan hat: Mollw to georier indaiponas nowtor onappie.

(Sapere longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1328.

und wieber:

Εν τφ φρονων γαρ μηθεν ήδιστος βιος. (nihil cogitantium jucundissima vita est.)

Aiax. 550.

Eben fo uneinig mit einander find bie Philosophen bes A. E. "Des Rarren Leben ift anger benn ber Sob!"

(тов упр µшров бляр данстов (шу погура.) Зев. Sir. 22, 12.

unb:

"Bo viel Weisheit ift, da ist viel Grämens." (8 ngosridus yrwaur, ngosdysu ddynjua.) Rohel. 1, 18.

Ingwischen will ich bier boch nicht unermabnt laffen, bag ber Menich, welcher, in Folge bes ftreng und fnapp normalen Maages feiner intelleftuellen Rrafte, feine geiftige Beburfniffe bat, es eigentlich ift, ben ein ber beutiden Gprache ausichlieflich eigener, vom Stubentenleben ausgegangener, nachmale aber in einem boberen, wiewohl bem urfprunglichen, burch ben Gegenfas jum Dufenfobne, immer noch analogen Ginne gebrauchter Ausbrud afe ben Philifter bezeichnet. Diefer nämlich ift und bleibt ber apovoog arno. Run murbe ich gwar, von einem bobern Standpunft aus, die Definition ber Philifter fo ausfprechen, bag fie Leute maren, bie immerfort auf bas Ernftlichfte beschäftigt find mit einer Realitat, Die feine ift. Allein eine folde, icon transfcenbentale Definition, murbe bem popularen Standpunft, auf welchen ich mich in biefer Abbandlung geftellt habe, nicht angemeffen, baber auch vielleicht nicht burchaus jebem lefer faglich fenn. Bene erftere bingegen laft leichter eine

fpecielle Erlauterung ju und bezeichnet binreichend bas Befentliche ber Gade, bie Burgel aller ber Gigenicaften, bie ben Philifter carafterifiren. Er ift bemnach ein Denich obne geiftige Beburfniffe. hieraus nun folgt gar mancherlei: erftlich, in Sinfict auf ibn felbft, bag er obne geiftige Benuffe bleibt; nach bem icon ermabnten Grundfat: il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Rein Drang nach Erfenntnift und Ginficht, um ibrer felbit Willen, belebt fein Das fenn, auch feiner nach eigentlich afthetischen Benuffen, ale melder bem erfteren burchaus verwandt ift. Bas bennoch von Benuffen folder Urt etwan Dobe, ober Auftoritat, ibm aufbringt, wird er ale eine Urt 3mangearbeit moglichft furg abthun. Birfliche Genuffe fur ibn fint allein bie finnlichen: burch biefe balt er fich icablos. Demnach find Muftern und Champagner ber Sobepunft feines Dafenns, und fich Alles, mas jum leiblichen Wohlfenn beitragt, ju verschaffen, ift ber 3med feines Lebens. Bludlich genug, wenn biefer ibm viel ju ichaffen macht! Denn, find iene Guter ibm icon jum poraus oftropirt; fo fallt er unausbleiblich ber langenweile anbeim; gegen welche bann alles Erfinuliche verfucht wird: Ball, Theater, Gefellichaft, Rartenfviel, Safarbiviel, Pferbe, Beiber, Trinfen, Reifen u. f. m. Und boch reicht bies Alles gegen bie Langeweile nicht aus, wo Mangel an geiftigen Beburfniffen bie geiftigen Genuffe unmoge lich macht. Daber auch ift bem Bbilifter ein bumpfer, trodener Ernft, ber fich bem thierifden nabert, eigen und carafteriftifc. Richts freut ibn, nichts erregt ibn, nichts geminnt ibm Untheil ab. Denn bie finulichen Benuffe find bald ericopft; bie Befellichaft, aus eben folden Philiftern beftebend, wird balb langweis lia: bas Rartenfriel gulest ermubent. Allenfalls bleiben ibm noch bie Benuffe ber Gitelfeit, nach feiner Beife, welche benn barin beftebn, bag er an Reichthum, eber Rang, ober Ginfluß und Dacht, Andere übertrifft, von welchen er bann beebalb geehrt mirb; ober aber auch barin, bag er wenigstene mit Golden, bie in Dergleichen eminiren, Umgang bat und fo fich im Reffer ihres Glanges fonnt (a snob). - Mus ber aufgestellten Grunbeigenicaft bee Philiftere folgt zweitene, in Sinfict auf Unbere, bag, ba er feine geiftige, fonbern nur phofifche Beburfniffe bat, er Den juchen wirb, ber biefe, nicht Den, ber jene

au befriedigen im Stanbe ift. Um allerwenigften wird baber unter ben Anforderungen, Die er an Andere macht, Die irgend überwiegenber geiftiger Rabiafeiten fein: vielmehr merben biefe, menn fie ibm auffloffen, feinen Biberwillen, fa, feinen Saf erregen; weil er babei nur ein laftiges Gefühl von Inferioritat, und bagu einen bumpfen, beimlichen Reid verfpurt, ben er aufe Sorgfaltigfte verftedt, inbem er ibn fogar fich felber ju verbeb-Ien fucht, woburd aber gerabe folder bieweilen bie ju einem fillen Ingrimm anmachft. nimmermebr bemnach mirb es ibm einfallen, nach bergleichen Gigenfchaften feine Berthichagung, ober Sochachtung abzumeffen; fonbern biefe wird ausschlieflich bem Range und Reichtbum, ber Dacht und bem Ginfluß vorbebalten bleiben, ale welche in feinen Mugen bie allein mabren Borguge find, in benen ju ercelliren auch fein Bunich mare. - Mles Diefes aber folgt baraus, bag er ein Denich ohne geiftige Beburfniffe ift. Das große Leiben aller Philifter ift, bag 3bealitaten ihnen feine Unterhaltung gemabren, fonbern fie, um ber langenweile ju entgebn, ftete ber Realitaten beburfen. Diefe namlich fint theile balb ericopft, mo fie, fatt ju unterbalten, ermuben; theile fubren fie Unbeil ieber Art berbei; mabrend bingegen bie 3bealitaten unericopflich und an fich unidulbig und unidablid finb. -

36 babe in biefer gangen Betrachtung ber verfonlichen Gigenicaften, welche ju unferm Glude beitragen, nachft ben phpfifden, bauptfachlich bie intelleftuellen berudfichtigt. Muf welche Beife nun aber auch bie morglifche Trefflichfeit unmittelbar begludt, babe ich fruber in meiner Breisidrift über bas Funbament ber Moral &. 22, G. 275 (2. Muff. 272) bargelegt, mobin ich alfo von bier verweife.

## Rapitel III.

## Bon Dem, mas Giner bat.

Die Granze univer verninftigen Buniche hinfichtich bes Besses zu bestimmen ist sowierig, wo nicht unmöglich. Denn is Juriebenbeit eines Zeben, in biefer Sinsche), werden nicht benügen den auf einer absoluten, soubern auf einer blos erkaitvon Größe, nämlich auf bem Berhältniß zwischen leinen Unsprücken und leinem Besses baher biefer Leitere, für sich allein betrachtet, lo bebrutungstere ist, wie ber Isthere gut machen einem Menner. Die Guter, auf welche Univerzug zu machen einem Mennicht in bei Ginn gefommen ist, entbere et vurchaus nicht, sonbern ift, auch ohne sie, völlig zufrieden; während ein Anderer, der pundert Mal mehr bestigt als er, sich ungsläcklich stützt, well ihm Eines abgeht, darauf er Anfpruch macht. Ieder hat.

auch in biefer Sinficht, einen eigenen Borigont bee fur ibn moglicherweise Erreichbaren: fo weit wie biefer gebn feine Anfpruche. Bann irgend ein innerbalb beffelben gelegenes Dbieft fich ibm fo barftellt, baf er auf beffen Erreichung pertrauen fann, fublt er fich gludlich; bingegen ungludlich, wann eintretenbe Sowieriafeiten ibm bie Musficht barauf benehmen. Das außerhalb biefee Gefichtefreifes Liegende wirft gar nicht auf ibn. Daber beunrubigen ben Armen bie großen Befittbumer ber Reichen nicht, und troftet andrerfeite ben Reichen, bei verfehlten Abfichten, bas Biele nicht, was er icon befist. (Der Reichthum gleicht bem Seemaffer: je mehr man bavon trinft, befto burftiger wirb man. Das Gelbe gilt vom Rubme.) - Dag nach verlorenem Reichthum, ober Bobiftanbe, fobalb ber erfte Schmers überftanben ift, unfre babituelle Stimmung nicht febr verschieben von ber fruberen ausfällt, fommt baber, bag, nachbem bas Schidial ben Raftor unfere Befigee verfleinert bat, wir felbft nun ben gafter unfrer Anfpruche gleich febr verminbern. Diefe Operation aber ift bas eigentlich Schmeribafte, bei einem Ungludsfall: nachbem fie vollzogen ift, wird ber Schmerg immer weniger, gulest gar nicht mehr gefühlt: bie Bunbe vernarbt. Umgefehrt wirb, bei einem Gludefall, ber Rompreffor unfrer Anfpruche binaufgeichoben, und fie bebnen fich aus; bierin liegt bie Freube. Aber auch fie bauert nicht langer, ale bie biefe Overation ganglich vollaggen ift: wir gewöhnen une an bas erweiterte Daaf ber Unfpruche und werben gegen ben bemfelben entfprechenben Befit gleichgultig. Dies befagt icon bie bomerifche Stelle, Od. XVIII, 130-137, welche ichließt:

> Τοιος γας νοος ιστιν επιχθονιών ανθρωπων, Ότον ετ' ήμας αγει πατης ανθρών τε, θεών τε.

Die Quelle unfrer Ungufriebenheit liegt in unfern flete erneuersten Berfuchen, ben Faftor ber Anfpruche in bie Sobe gu ichieben, bei ber Unbeweglichfeit bes andern Faftors, bie es verhinbert. —

Unter einem fo bedürftigen und aus Bedürfniffen besteben bem Geichlecht, wie bas menichtiche, ift es nicht zu verwundern, bag Reichthum mehr und aufrichtiger, als alles Undere, geachtet, ja verehrt wird, und leibft bie Mache nur als Mittel

jum Reichtburn; wie auch nicht, baf jum 3mede bes Erwerbe alles Unbere bei Geite gefcoben, ober über ben Saufen geworfen wirb, J. B. bie Philosophie von ben Philosophieprofefforen. -Dag bie Buniche ber Denichen bauptfachlich auf Gelb gerichtet find und fie biefes uber Alles lieben, wird ihnen oft aum Borwurf gemacht. Jeboch ift es naturlich, wohl gar unvermeiblich, Das ju lieben, mas, ale ein unermublicher Proteus, jeben Mugenblid bereit ift, fich in ben febesmaligen Begenftanb unfrer io manbelbaren Buniche und mannigfaltigen Beburfniffe au vermaubeln. Jebes andere Gut namlich fann nur einem Bunich. einem Beburfnif genugen; Speifen find blof aut fur ben Sungrigen, Bein fur ben Gefunden, Aranei fur ben Rranfen, ein Belg fur ben Binter, Beiber fur bie Jugend u. f. m. Gie find folglich alle nur aya Ja nooc te, b. b. nur relativ gut. Gelb allein ift bas abfolut Gute: weil es nicht blok einem Beburfniff in concreto begegnet, fonbern bem Beburfnif uberbaupt, in abstracto. -

Borbanbenes Bermogen foll man betrachten ale eine Schusmauer gegen bie vielen möglichen lebel und Unfalle; nicht ale eine Erlaubnif ober gar Berpflichtung, bie Dlafire ber Belt berangufchaffen. - Leute, Die von Saufe aus fein Bermogen haben, aber endlich in bie lage fommen, burch ihre Talente, melder Urt fie auch feien, viel gu verbienen, gerathen faft immer in bie Ginbilbung, ibr Talent fei bas bleibenbe Ravital und ber Bewinn baburch bie Binfen. Demgemäß legen fie bann nicht bae Erworbene ibeilmeife gurud, um fo ein bleibenbes Rapital aufammenaubringen; fonbern geben que, in bem Dagfe, wie fie verbienen. Danach aber merben fie meiftene in Armuth gerathen; weil ihr Erwerb.ftodt, ober aufhort, nachbem entweber bae Talent felbit ericopft ift, inbem es verganglicher Art mar, wie s. B. bas su faft allen iconen Runften, ober auch, weil es nur unter besondern Umftanden und Ronfunfturen geltenb gu machen mar, welche aufgebort baben. Sandwerfer mogen immerbin es auf bie befagte Beife halten; weil bie Rabigfeiten gu ihren Leiftungen nicht leicht verloren gebn, auch burd bie Rrafte ber Befellen erfest merben, und weil ibre Sabrifate Gegenftanbe bes Beburfniffes find, alio alle Beit Abagna finden; weshalb benn

auch bas Sprichwort "ein Sandwerf bat einen golbenen Boben" richtig ift. Aber nicht fo fiebt es um bie Runftler und virtuesi feber Urt. Eben beshalb werben biefe theuer bezahlt. Daber aber foll mas fie erwerben ibr Rapital werben; mabrent fie, vermeffener Beife, es fur bloge Binfen balten und baburch ihrem Berberben entgegengebn. - Leute bingegen, melde ererbtes Bermogen befigen, wiffen menigftene fogleich gang richtig, mas bas Rapital und mas bie Binfen find. Die Meiften merben baber jenes ficher ju ftellen fuchen, feinenfalls es angreifen, ja, mo moglich, wenigftene ! ber Binfen gurudlegen, funftigen Stodungen ju begegnen. Gie bleiben baber meiftene im Boblftanbe. - Auf Rauffeute ift biefe gange Bemerfung nicht anwendbar: benn ihnen ift bas Gelb felbit Mittel jum ferneren Ermerb. gleichsam Sandwerfogerath; baber fie, auch wenn es gang von ibnen felbit erworben ift, es fic, burd Benugung, ju erhalten und ju permebren fuchen. Demgemäß ift in feinem Stanbe ber Reichtbum fo eigentlich ju Saufe, wie in biefem.

lleberhaupt aber wird man, in ber Regel, finden, baf Diefenigen, melde icon mit ber eigentlichen Roth und bem Dangel bandgemein gewesen find, biefe ungleich weniger fürchten und baber jur Berichwendung geneigter find, ale Die, welche folde nur von borenfagen fennen. Bu ben Erfteren geboren Alle, bie burch Gludefalle irgend einer Urt, ober burch besonbere Talente, gleichviel welcher Gattung, ziemlich ichnell aus ber Urmuth in ben Bobiftand gelangt find: bie Unbern bingegen find Die, welche im Boblftanbe geboren und geblieben finb. Diefe find burchgangig mehr auf bie Bufunft bebacht und baber ofonomifcher, ale jene. Dan fonnte baraus ichliefen, baf bie Roth nicht eine fo ichlimme Cache mare, wie fie, pon Meitem gefebn. icheint. Doch mochte ber mabre Grund vielmehr biefer fenn. baß Dem, ber in angeftammtem Reichibume geboren ift, biefer ale etwas Unentbehrliches ericheint, ale bas Element bes einzig moglichen Lebens, fo gut wie bie Luft; baber er ibn bemacht wie fein Leben, folglich meiftene ordnungeliebent, porfichtig und fparfam ift. Dem in angeftammter Urmuth Geborenen bingegen ericeint biefe ale ber naturliche Buftand; ber ibm banach irgenbwie augefallene Reichthum aber als etwas Ueberfluffiges, bloß

tauglich jum Geniegen und Berpraffen; indem man, wann er wieder fort ift, fich, so gut wie vorher, ohne ihn behilft und noch eine Sorge los ift. Dann geht es benn wie Shafesspeare fagt:

The adage must be verified,

That beggars mounted run their horse to death.

(Das Sprichmort muß bemahrt werben, bag ber ju Pferbe gesehte Bettler fein Thier ju Tobe jagt.)

Henry VI. P. 3. A. 1.

Dazu fommt benn freilich noch, baf folde Leute ein feftes und übergroßes Butrauen theile jum Schidfal, theile ju ben eigenen Mitteln, bie ihnen icon aus Roth und Armuth berausgeholfen baben, nicht fowohl im Ropf, ale im Bergen tragen und baber bie Untiefen berfelben nicht, wie es mobl ben reich Beborenen begegnet, für bobenlos balten, fonbern benfen, bag man, auf ben Boben flogend, wieber in bie Bobe gehoben wirb. - Mus biefer menichlichen Eigenthumlichfeit ift es auch ju erflaren, bag Frauen, welche arme Dabden waren, febr oft anipruchevoller und verichwenderifder find, ale bie, welche eine reiche Musfteuer jubrachten; inbem meiftentbeile bie reichen Dabden nicht bloft Bermogen mitbringen, fonbern auch mehr Gifer, ig, angeerbten Trieb gur Erbaltung beffelben, ale arme. Ber ingwijden bas Gegentheil behaupten will finbet eine Auftoritat fur fich am Ariofto in beffen erfter Satire; bingegen ftimmt Dr. Johnson meiner Meinung bei: A woman of fortune being used to the handling of money, spends it judiciously: but a woman who gets the command of money for the first time upon her marriage, has such a gust in spending it, that she throws it away with great profusion. (S. Boswell Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67, in ber Musgabe von 1821 in 5 Banben. Vol. III, p. 199.) Bebenfalle aber mochte ich Dem, ber ein armes Dabden beiratbet, ratben, fie nicht bas Rapital, fonbern eine blofe Rente erben au laffen, befonbere aber bafur ju forgen, bag bas Bermogen ber Rinber nicht in ihre Sanbe gerath.

3ch glaube feineswege etwas meiner geber Unwurdiges gu thun, indem ich bier bie Gorge für Erhaltung bes erworbenen und bes errebten Bermogens anempfeste. Denn von Saufe aus so viel zu befigen, bag man, ware es auch nur für feine

Berfon und ohne Familie, in mabrer Unabhangigfeit, b. b. obne au arbeiten, bequem leben fann, ift ein unichasbarer Borgug: benn es ift bie Eremtion und bie 3mmunitat von ber bem menichlichen leben anbangenden Bedurftigfeit und Blage, alfo bie Emancipation vom allgemeinen Frohnbienft, biefem naturgemagen loofe bes Erbenfohne. Rur unter biefer Begunftigung bee Schidfale ift man ale ein mabrer Freier geberen: benn nur fo ift man eigentlich sui juris, Berr feiner Beit und feiner Rrafte, und barf feben Morgen fagen: "ber Tag ift mein." Much ift ebenbeshalb gwifden Dem, ber taufend, und bem ber bunbert Taufend Thaler Renten bat, ber Unterfchieb unenblich fleiner, ale gwifden Erfterem und Dem, ber nichts bat. Geinen bochften Berth aber erlangt bas angeborene Bermogen, wenn es Dem jugefallen ift, ber mit geiftigen Rraften boberer Art ausgefigttet, Beftrebungen verfolgt, Die fich mit bem Erwerbe nicht mobl pertragen; benn alebann ift er vom Schidial boppelt botirt und fann jest feinem Genius leben: ber Denichbeit aber wird er feine Sould baburd bunbertfach abtragen, bag er leiftet mas fein Anberer fonnte und etwas berporbringt, bas ibrer Befammtbeit ju Gute fommt, wohl auch gar ibr jur Ebre gereicht. Ein Unberer nun wieber wirb, in fo bevorzugter lage, fic burd philantropifde Beftrebungen um bie Denfcheit verbient machen. Ber bingegen nichts von bem Allen, auch nur einigermagfen, ober versuchemeife, leiftet, ja, nicht ein Dal, burd grundliche Erlernung irgent einer Biffenicaft, fich menigftene bie Doglichfeit eröffnet, biefelbe au forbern, - ein Golder ift, bei angeerbtem Bermogen, ein bloger Tagebieb und verachtlich. Much wird er nicht gludlich feyn: benn bie Eremtion von ber Roth liefert ibn bem anbern Bol bes menichlichen Elenbe, ber langenweile, in bie Sanbe, bie ibn fo martert, bag er viel gludlicher mare, wenn bie Roth ibm Beidaftigung gegeben batte. Eben biefe langeweile aber wird ibn leicht gu Extravagangen verleiten, welche ibn um jenen Borqua bringen. beffen er nicht murbig mar. Birflich befinben Ungablige fic blog beshalb in Mangel, weil, ale fie Belb hatten, fie es ausgaben, um nur fich augenblidliche Linderung ber fie brudenben langenweile ju verschaffen.

Bang anbere nun aber verbalt es fich, wenn ber 3med ift,

es im Staatebienfte boch ju bringen, wo bemnach Bunft, Freunde, Berbindungen erworben werben muffen, um burch fie, von Gtufe ju Stufe, Beforberung, vielleicht gar bis ju ben bochften Boften, ju erlangen: bier namlich ift es im Grunde mobl beffer, obne alles Bermogen in bie Belt geftoffen gu fenn. Befonbere wirb es Dem, welcher nicht abelig, bingegen mit einigem Talent ausgestattet ift, jum mabren Bortbeil und jur Empfehlung gereichen, wenn er ein aang armer Teufel ift. Denn mas Jeber, icon in ber blogen Unterhaltung, wie viel mehr im Dienfte, am meiften fucht und liebt, ift bie Inferioritat bee Unbern. Run aber ift allein ein armer Teufel von feiner ganglichen, tiefen, entichiebenen und allfeitigen Inferioritat und feiner volligen Unbebeutfamfeit und Berthlofigfeit in bem Grabe überzeugt und burchbrungen, wie es bier erforbert wirb. Rur er bemnach verbeugt fich oft und anhaltend genug, und nur feine Budlinge erreichen polle 90°: nur er lagt Alles über fich ergebn und lachelt bagu; nur er erfennt bie gangliche Wertbloffafeit ber Berbienfte; nur er preift öffentlich, mit lauter Stimme, ober auch in großem Drud, Die litterariiden Stumpereien ber über ibn Geftellten. ober fouft Ginflugreichen, ale Meifterwerfe; nur er verftebt au betteln: folglich fann nur er, bei Beiten, alfo in ber Jugenb, fogar ein Epopte fener verborgenen Babrbeit merben, bie Gothe une entbullt bat in ben Worten:

> .. Ueber's Riebertrachtige Riemand fich beflage: Denn es ift bas Dachtige, Bas man bir auch fage."

> > B. D. Divan.

Singegen Der, welcher von Saufe aus gu leben bat, wird fich meiftens ungebarbig ftellen: er ift gewohnt tête levée ju gebn, bat alle jene Runfte nicht gelernt, trott bagu vielleicht noch auf etwanige Talente, beren Ungulanglichfeit vielmehr, bem mediocre et rampant gegenüber, er begreifen follte; er ift am Enbe mobl gar im Stanbe, bie Inferioritat ber über ibn Geftellten gu merfen; und wenn es nun vollenbe ju ben Inbianitaten fommt, ba wirb er ftatifc ober forficen. Damit pouffirt man fic nicht in ber Belt: vielmehr fann es mit ibm julest babin fommen, bag er mit bem frechen Boltaire fagt: nous n'avons que 24°

deux jours à vivre: ce n'est pas la peine de les passer la ramper sous des coquins méprisables: — leiber ift, bet- saufig gesagt, beife coquin méprisable ein Prablitat, su bem es in ber Welt verteufet viele Subjette giebt. Man sieht asso, bag bas Quevenstische

Hand facile emergent, quorum virtutibus obstat Res angusta domi,

mehr von ber laufbahn ber Birtuofitaten, ale von ber ber Beft- feute, gultig ift. --

3n Dem, was Einer hat, habe ich Fran und Rinber nigegerchiet; ba er von biefen vielmefte gehafe wirt. Sper liefen fich Freunde day, affen: bod muß auch bier ber Befigende im gleichen Maaße ber Besig bes Andern seyn.

## Rapitel IV. Bon Dem, mas Giner vorftellt.

Diefes, alfo unfer Dafeyn in ber Meinung Anberer, wirb, in Rolge einer befonbern Schmache unfrer Ratur, burchgangig viel ju boch angeichlagen; obgleich icon bie leichtefte Befinnung febreu fonute, baß es, an fich felbft, fur unfer Glud, unwefentlich ift. Es ift bemnach faum erflarlich, wie febr jeber Deufch fich innerlich freut, fo oft er Beichen ber gunftigen Meinung Unberer merft und feiner Citelfeit irgendwie geichmeichelt mirb. Go uns ausbleiblich wie bie Rage fpinnt, wenn man fie ftreichelt, malt fuße Boune fich auf bas Beficht bes Menfchen, ben man lobi, und gwar in bem Relbe feiner Prateufion, fei bae lob auch banbareiflich lugenhaft. Dft troften ibn, über reales Unglud, ober über die Rargbeit, mit ber fur ibn bie beiben, bie bieber abgebanbelten Sanptquellen unfere Gludes fliegen, Die Beichen bes fremben Beifalle: und, umgefehrt, ift es jum Efftaunen, wie febr jebe Berlegung feines Ehrgeiges, in irgent einem Sinne, Grab, ober Berbaltnig, jebe Beringichagung, Burudfegung, Richtachtung ibn unfehlbar frauft und oft tief fcmergt. Sofern auf Diefer Gigenichaft bas Gefühl ber Ehre berubt, mag fie fur bas Boblverbalten Bieler, ale Gurrogat ibrer Moralitat, pou erfprieflichen Rolgen fepn; aber auf bas eigene Blud bes Menichen, junachft auf bie biefem jo wefeutliche Gemutherube und Unabhangigfeit, wirft fie mehr ftorend und nachtheilig, ale forberlich ein. Daber ift es, von unferm Gefichtepunft aus, rathfam, ibr Schranfen au feben und, mittelft geboriger Ucberlegung und richtiger Abichanung bee Beribes ber Guter, fene große Empfindlichfeit gegen bie frembe Deinung möglichft gu mäßigen, fomobl

ba, wo ihr geichmeichelt wirt, als ba, wo ihr webe geichiebt: benn Beibes bangt am felben Faben. Außerbem bleibt man ber Stlave frember Meinung und fremben Bebuntens:

Sic leve, sic parvum est, animum quod laudis avarum Subruit ac reficit.

Demnach wird eine richtige Abichagung bee Berthes Deffen, mas man in und fur fich felbft ift, gegen Das, mas man blog in ben Mugen Anberer ift, ju unferm Glude viel beitragen. Bum Erfteren gebort bie gange Ausfullung ber Beit unfere eigenen Dafenne, ber innere Gebalt beffelben, mithin alle bie Guter, welche unter ben Titeln "was Giner ift" und "was Giner bat" von une in Betrachtung genommen worben finb. Denn ber Drt, in welchem alles Diefes feine Birfungefobare bat, ift bas eigene Bewußtfeyn. Singegen ift ber Drt Deffen, was wir fur Unbere fint, bas frembe Bewußtfeyn: es ift bie Borftellung, nuter welcher wir barin ericheinen, nebft ben Begriffen, bie auf biefe angewandt merben.") Dies nun ift etwas, bas unmittelbar gar nicht für une verbanden ift, fonbern bloß mittelbar, nämlich fofern bas Betragen ber Anbern gegen une baburch bestimmt wirb. Und auch Diefes felbft fommt eigentlich nur in Betracht, fofern es Ginflug bat auf irgent eimas, woburch Das, mas mir in und fur une felbft find, mobifigirt werben fann. Mußerbem ift fa mas in einem fremben Bewuftfenn porgebt, ale foldes. für une gleichgultig, und auch wir werben allmälig gleichgultig bagegen werben, wenn wir von ber Dberflächlichfeit und Autilität ber Gebant en, von ber Beidrantibeit ber Begriffe, von ber Rleinlichfeit ber Befinnung, von ber Berfebribeit ber Meinungen und von ber Angabl ber Brribumer in ben allermeiften Ropfen eine binlangliche Renninig erlangen, und bagu and eigener Erfahrung lernen, mit welcher Geringichagung gelegentlich von Jebem gerebet wirb, fobalb man ibn nicht ju furchten bat, ober glaubt, es fomme ibm nicht ju Dbren; inebefonbere aber nachbem mir ein Dal angebort baben, wie vom größten Danne ein halbes Dupent Schaafofopfe mit Begwerfung fpricht. Bir werben

<sup>\*)</sup> Die hochften Stanbe, in ihrem Glang, in ihrer Bracht und Prunt und herrlichfeit und Reprafentation jeber Art tonnen fagen: unfer Glud liegt gang außerhalb unferer Selbft: fein Ort find bie Ropfe Anderer.

bann einsehn, bag wer auf bie Deinung ber Menschen einen aroffen Werth leat ihnen au viel Ebre erzeigt.

Rebenfalle ift Der auf eine fummerliche Reffource bingemiefen, ber fein Glud nicht in ben beiben, bereite abgebanbelten Rlaffen von Gutern finbet, fonbern es in biefer britten fuchen muß, alfo nicht in Dem, was er wirflich, fonbern in Dem, mas er in ber fremben Borftellung ift. Denn überbaupt ift bie Bafie unfere Befens und folglich auch unfere Glude unfere animalifche Ratur. Daber ift, fur unfere Boblfabrt, Befundheit bas Befentlichfte, nachft biefer aber bie Mittel ju unferer Erhaltung, alfo ein forgenfreies Austommen. Ebre, Blang, Rang, Rubm, fo viel Berth auch Mancher barauf legen mag; fonnen mit jenen wefentlichen Gutern nicht fomvetiren, noch fie erfenen; vielmehr murben fie, erforberlichen Ralles, unbebenflich fur jene bingegeben werben. Dieferwegen wird es gu unferm Glude beitragen, wenn wir bei Beiten bie fimple Ginficht erlangen, bag Beber junachft und wirflich in feiner eigenen Saut lebt, nicht aber in ber Meinung Anberer, und bag bemnach unfer realer und perfonlicher Buftanb, wie er burch Befundbeit, Temperament, Kabiafeiten, Ginfommen, Beib, Rint, Freunde, Bobuort u. f. m. bestimmt wirb, fur unfer Glud bunbert Mal wichtiger ift, ale mas es Unbern beliebt aus und ju machen. Der entgegengefeste Babn macht ungludlich. Birb mit Emphafe ausgerufen "über's leben gebt noch bie Chre," fo befagt bies eigentlich: "Dafenn und Wohlfenn find nichts; fonbern mas bie Anbern von une benfen, bae ift bie Gache." Allenfalls fann ber Ausspruch ale eine Spperbel gelten, ber bie profaische Babrbeit jum Grunbe liegt, baß ju unferm Fortfommen und Beftebn unter Menfchen bie Gbre, b. b. bie Meinung berfelben von une, oft unumganglich nothig ift; worauf ich weiterbin jurudfommen werbe. Benn man bingegen fiebt, wie faft Alles, wonach Menichen, ibr leben lang, mit raftlofer Anftrengung und unter taufend Gefabren und Dubfaliafeiten, unermublich ftreben, jum legten 3mede bat, fich baburch in ber Meinung Anberer gu erboben, inbem nämlich nicht nur Memter, Titel und Orben, fonbern auch Reichthum, und felbft Biffenichaft") und Runft, im

<sup>\*)</sup> Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter,

Grunde und bauptfachlich beshalb angeftrebt werben, und ber größere Refpett Anderer bas lette Biel ift, barauf man binarbeitet; fo beweift Dies leiber nur bie Große ber menichlichen Thorheit. Biel ju viel Werth auf bie Meinung Anderer ju legen ift ein allgemein berrichenber Irrmabn: mag er nun in unferer Ratur felbft wurgeln, ober in Folge ber Befellichaft und Civilifation entftanben fenn; jebenfalls ubt er auf unfer gefammtes Thun und Raffen einen gang übermäßigen und unferm Glude feinblichen Ginfluß aus, ben wir verfolgen fonnen, von ba an, mo er fich in ber augftlichen und iflavifden Rudficht auf bas qu'en dira-t-on jeigt, bie babin, wo er ben Dold bee Birginius in bas Berg feiner Tochter ftogt, ober ben Menichen verleitet, fur ben Radrubm, Rube, Reichthum und Gefundheit, ja, bas leben ju opfern. Diefer Babn bietet allerbinge Dem, ber bie Menichen ju beberrichen, ober fonft ju lenten bat, eine bequeme Sandhabe bar; meebalb in jeber Art von Menichenbreifirungefunft bie Beifung, bas Chraefubl rege ju erbalten und ju icarfen, eine Sauptftelle einnimmt; aber in Sinfict auf bas eigene Blud bes Denichen, welches bier unfere Abficht ift, verhalt bie Sache fich gang anbere, und ift vielmehr bavon abzumahnen, baß man nicht ju viel Berth auf bie Deinung Anberer lege. Benn es, wie bie tagliche Erfahrung lebrt, bennoch geichieht. wenn bie meiften Meufden gerabe auf bie Meinung Anberer pon ibnen ben bochften Berth legen und es ibnen barum mehr au thun ift. ale um Das, mas, weil es in ihrem eigenen Bewußtfeyn vorgebt, unmittelbar fur fie vorbanden ift; menn bemnach, mittelft Umfebrung ber naturlichen Orbnung, ibnen Benes ber reale, Diefes ber blog ibeale Theil ibres Dafenns au fenn icheint, wenn fie alfo bas Abgeleitete und Gefunbare jur Sauptfache machen und ihnen mehr bas Bilb ihres Befene im Ropfe Unberer, ale biefes Befen felbft am Bergen liegt; fo ift biefe unmittelbare Werthichagung Deffen, mas fur ime unmittelbar gar nicht vorhanden ift, biejenige Thorbeit, welche man Gitelfeit, vanitas, genannt bat, um baburd bas Leere und Behaltlofe biefes Strebens ju bezeichnen. Anch ift aus bem Dbigen leicht einzusehn, bag fie jum Bergeffen bee 3mede über bie Mittel gebort, fo gut wie ber Beig.

In ber That überichreitet ber Werth, ben wir auf bie

Meinung Anderer legen, und unfere beständige Gorge in Betreff berfelben, in ber Regel, faft jebe vernunftige Bezwedung, fo baf fie ale eine Art allgemein verbreiteter, ober vielmehr angeborener Manie angefebn merben fang. Bei Allem, mas wir thun und laffen, wird, faft por allem Anbern, bie frembe Meinung berudfichtigt, und aus ber Gorge um fie merben wir, bei genauer Untersuchung, faft bie Salfte aller Befummerniffe und Mengfte, bie wir jemale empfunden baben, bervorgegangen febn. Denn fie lieat allem unferm, fo oft gefranften, weil fo franfbaft empfindlichen, Gelbftgefühl, allen unfern Gitelfeiten und Bratenfionen, wie auch unferm Brunfen und Großthun . anm Grunde. Done biefe Gorge und Gudt murbe ber Lurus faum In beffen fenn, mae er ift. Aller und feber Stell, point d'honneur und puntiglio, fo verichiebener Gattung und Sphare er auch fevn fann, beruht auf ibr, - und welche Opfer beifcht fie ba nicht oft! Gie geigt fich icon im Rinte, fobann in jebem Lebensalter, ieboch am ftarfeften im fpaten; weil bann, beim Berfiegen ber Rabiafeit ju finnlichen Genuffen, Gitelfeit und Sochmuth nur noch mit bem Beige bie Berrichaft ju theilen haben. Um beutlichften laft fie fich an ben Grangofen beobachten, ale bei melden fie gang endemifch ift und fich oft in ber abgeschmadteften Ebrfucht, laderlichften Rational-Gitelfeit und unverschämteften Brabferei Buft macht; woburd bann ibr Streben fich felbft vereitelt, inbem ed fie jum Spotte ber anbern Rationen gemacht bat und bie grande nation ein Redname geworben ift. Um nun aber bie in Rebe ftebenbe Berfehrtheit ber überichwanglichen Gorge um bie Meinung Anberer noch freciell ju erlautern, mag bier ein, burd ben Lichteffeft bes Busammentreffens ber Umftanbe mit bem angemeffenen Charafter, in feltenem Grabe begunftigtes, recht inverlatives Beifviel jener in ber Menichennatur murgelnben Thorheit Plas finden, ba an bemielben bie Gtarfe biefer bochft munberlichen Triebfeber fich gang ermeffen lagt. Go ift folgende, ben Times vom 31. Marg 1846 entnommene Stelle aus bem ausführlichen Bericht von ber foeben vollzogenen Sinrichtung bes Thomas Bir, eines Sandwerfogefellen, ber ans Rache feinen Meifter ermorbet batte: "In bem gur Sinrichtung festgefegten Morgen fant fich ber bochmurbige Befangniß: faplan zeitig bei ibm ein. Allein Bir, obwohl fich rnbig betragend, zeigte feinen Antheil an feinen Ermahnungen: vielmehr mar bae Gingige, mas ibm am Bergen lag, baf es ibm gelingen mochte, por ben Bufchauern feines ichmachvollen Enbes, fich mit recht großer Bravour zu benehmen. - - Dies ift ibin benn auch gelungen. Auf bem hofraum, ben er ju bem, bart am Befauguiß errichteten Balgenichaffot ju burchichreiten batte, fagte er: .... Boblan benn, wie Doftor Dobb gefagt bat, balb merbe ich bas große Bebeimniß wiffen!"" Er ging, obmobl mit gebundenen Armen, Die Leiter jum Schaffot obne bie geringfte Beibulfe binauf: bafelbit angelangt machte er gegen bie Buidauer, rechte und linfe, Berbeugungen, welche benn auch mit bem bonnernben Beifalloruf ber versammelten Menge beantwortet und belobnt murben, u. f. m." - Dies ift ein Brachteremplar ber Ebriucht, ben Tob, in ichredlichfter Geftalt, nebft ber Emigfeit babinter, vor Mugen, feine andere Gorge au haben, ale bie, um ben Ginbrud auf ben gufammengelaufenen Saufen ber Gaffer und bie Deinung, welche man in beren Ropfen gurudlaffen wird! - Und boch mar eben fo ber im felben 3abr in Franfreid, wegen versuchten Ronigemorbes, bingerichtete Lecomte, bei feinem Proces bauptfachlich barüber verbrieflich, baft er nicht in anftanbiger Rleibung por ber Bairefammer ericheinen fonnte, und felbft bei feiner Sinrichtung mar es ibm ein Sauptverbruf, bag man ibm nicht erlaubt batte, fich vorber ju raffren. Daß es auch ebemale nicht anbere gemefen, erfeben wir aus Dem, mas Mateo Mleman, in ber, feinem berühmten Romane. Buaman be Alfarache, vorgefetten Ginleitung (declaracion) anführt, bag namlich viele bethorte Berbrecher bie letten Stunden, welche fie ausichlieflich ihrem Geelenbeile wibmen follten, biefem entziehn, um eine fleine Brebigt, bie fie auf ber Galgenleiter halten wollen, auszuarbeiten und zu memoriren. -Un folden Bugen jeboch fonnen wir felbft une fpiegeln: benn foloffale Ralle geben überall bie beutlichfte Erlauterung. Unfer Aller Gorgen, Rummern, Burmen, Mergern, Mengftigen, Anftrengen u. f. w. betrifft, in vielleicht ben meiften Sallen, eigentlich bie frembe Meinung und ift eben fo abfurd, wie bas jener armen Gunber. Richt weniger entfpringt unfer Reib und Sag größtentheile aus befagter Burgel.

Offenbar nun tonnte ju unferm Glude, ale meldee aller-

größtentbeile auf Gemutberube und Bufriebenbeit berubt, faum irgent etwas fo viel beitragen, ale bie Ginidranfung und Berabftimmung biefer Triebfeber auf ibr vernünftig an rechtfertigenbes Daag, welches vielleicht , bes gegenwartigen fenn wirb, alfo bas herausziehn biefes immerfort peinigenben Stachele aus unferm Rleifd. Dies ift jeboch febr ichmer: benn mir baben es mit einer naturlichen und angeborenen Berfebrtbeit au thun. Etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur faat Tacitus (hist. IV, 6.). Um jene allgemeine Thorbeit los an werben, mare bas alleinige Mittel, fie bentlich ale eine folche au erfennen und ju biefem 3mede fich flar ju machen, wie gang falich, verfebrt, irrig und abfurd bie meiften Meinungen in ben Ropfen ber Menichen ju fepn pflegen; baber fie, an fich felbft, feiner Beachtung werth fint; fobann, wie wenig realen Ginfluß auf une bie Meinung Anberer, in ben meiften Dingen und Ralfen, baben fann; ferner, wie ungunftig überbanpt fie meiftentheile ift, fo bag faft Beber fich frant argern murbe, wenn er vernabme, was Alles von ibm gefagt und in welchem Tone von ibm gerebet wirb; enblich, bag fogar bie Ebre felbft boch eigentlich nur von mittelbarem und nicht von unmittelbarem Wertbe ift u. bal. m. Benn eine folde Befebrung von ber allgemeinen Thorbeit une gelange: fo murbe bie Rolge ein unglaublich großer Bumache an Gemutherube und Beiterfeit und ebenfalle ein fefteres und fichereres Auftreten, ein burdweg unbefangeneres und naturlicheres Betragen fenn. Der fo überaus mobitbatige Gin= finft, ben eine gurudgegogene Lebensweise auf unfere Gemutherube bat, beruht größtentheils barauf, bag eine folde une bem fortwährenben leben vor ben Angen Anderer, folglich ber fieten Berudfichtigung ibrer etwanigen Meinung entzieht und baburch une une felber gurudgiebt. Imgleichen murben mir febr vielem realen Unglud entgebn, in welches nur jenes rein ibeale Streben, richtiger fene beillofe Thorbeit, und giebt, murben auch viel mehr Sorafalt fur folibe Guter übrig behalten und bann auch biefe ungeftöhrter genießen. Aber, wie gefagt, galena za zala.

Die hier geschilderte Thorheit unfere Natur treibt hauptjächlich brei Sprößlinge: Spraeis, Gielfeit und Selofa. Zwischen biefen zwei legteren beruft ber Unterschieb darauf, baf ber Stofs bie bereits fesifichende Ubergaugung vom eigenen überweisgenden

Berthe, in irgent einer Sinficht, ift; Eitelfeit bingegen ber Munich, in Anbern eine folde lebergeugung gu erweden, meiftene begleitet von ber ftillen hoffnung, fie, in Rolge bavon, auch felbit ju ber feinigen machen ju fonnen. Demnach ift Stola bie von innen ausgebenbe, folglich birefte Sochichagung feiner felbit; bingegen Gitelfeit bas Streben, folde von aufen ber, alfo indireft ju erlangen. Dem entfprechent macht bie Eitelfeit gefprachig, ber Stoly ichweigfam. Aber ber Gitele follte wiffen, bag bie bobe Meinung Anberer, nach ber er trachtet, febr viel leichter und ficherer burch anbaltenbes Schweis gen ju erlangen ift, ale burch Sprechen, auch wenn Giner bie iconften Dinge ju fagen batte. - Stoly ift nicht wer will, fonbern bochftene fann wer will Stols affeftiren, wird aber aus biefer, wie and jeber angenommenen Rolle balb berausfallen. Denn nur bie fefte, innere, unericutterliche Uebergeugung von überwiegenben Borgugen und befonberm Bertbe macht mirflich ftoly. Diefe lleberzeugung mag nun irrig fenn, ober and auf bloß anferlichen und fenventionellen Borgugen beruben; bas ichabet bem Stolze nicht, wenn fie nur wirflich und ernftlich porbanben ift. Beil alfo ber Stola feine Burgel in ber leber je ugung bat, ftebt er, wie alle Erfenntniß, nicht in unfrer Billfur. Gein ichlimmfter Reint, ich menne fein größtes hinberniß, ift bie Gitelfeit, ale welche um ben Beifall Anderer bubit, um bie eigene bobe Meinung von fich erft barauf an grunden, in melder bereite gang feft ju fenn bie Borausfenung bee Stolges ift.

So ichr um and burchgangig ber Sielg getabelt umb verschrien wird; so vermuthe ich boch, bağ bies hauptlächlich von Solchen ausgegangen ift, bie nichte hoben, barauf sie stelle gene fonuten. Der Unvertichantheit nub Dummbreiftigleiche meisten Mentichen gegenüber, phut 3cher, ber irgende beit meisten Mentichen gegenüber, phut 3cher, ber irgende bechten, um nicht sie gänglich in Bergestenheit geraben un lähen: benn vert, eiche gutmübelg ignoriernb, mit Jenen sich gerirt, als wäre er gang ibres Gleichen, den werben sie rendpergig sefort bassen betre. Im meisten aber mödze ich elches Denen anempsfelten, beren Borging von ber höchsten 3rt, b. b. reale, und also rein persönliche sind, ba beise nicht, wie Orben und Titel, jeden Ungenbild burch sindliche sind, ba beise nicht, wie Orben und Titel, jeden

den: dem souft werden sie offt genug das sis Minervam erempflissert sein. "Scherze mit dem Staaren; dald wirde er dit den hintern zeigent" — ist ein vortressliches Kradisches Sprichwert, und des Horazische sume superdikun, quaesitam meritis ist nicht zu verwerfen. Wohl aber ist die Angend der Bescheidenheit eine erstelliche Ersindung für die Eumpe; da ihr gemäß Zeber von sich zu reben hat, als ware auch er ein solcher, welches herrich wiedert, indem es dann so beraussommt, als ache es überbaupt nichts als eware

Die wohlfeilfte Art bes Stolges bingegen ift ber Rationalftolg. Denn er verratb in bem bamit Bebafteten ben Mangel an inbivibuellen Gigenicaften, auf bie er ftolg fenn fonnte. indem er fonft nicht ju Dem greifen murbe, mas er mit fo vielen Millionen theilt. Ber bebeutenbe perfonliche Borguge befitt. wird vielmehr bie Rebler feiner eigenen Ration, ba er fie beständig vor Augen bat, am beutlichften erfennen. Aber jeber erbarmliche Tropf ber nichte in ber Belt bat, barauf er ftols feyn fonnte, ergreift bas lette Mittel, auf bie Ration, ber er gerabe angebort, ftolg ju fepn: bieran erbolt er fich und ift nun bantbarlich bereit, alle Rebler und Thorbeiten, bie ibr eigen find, met nas lat ju vertheibigen. Daber wird man j. B. unter funfgig Englandern faum mehr als Ginen finden, welcher miteinftimmt, wenn man von ber fluviben und bearabirenben Bigotterie feiner Ration mit geburenber Berachtung fpricht; ber Gine aber pflegt ein Mann von Ropf ju feyn. - Die Dentiden find frei von Rationalftols und legen bieburch einen Beweis ber ihnen nachgerühmten Ehrlichfeit ab; vom Gegentheil aber Die unter ibnen, welche einen folden vorgeben und laderlider Beije affeftiren; wie Dies zumeift bie "beutschen Bruber" und Demofraten thun, bie bem Bolfe ichmeicheln, um es ju verführen. Es beißt gwar, bie Dentiden batten bas Bulver erfunden: ich fann jeboch biefer Deinung nicht beitreten. Und Lichtenberg fragt: "warum giebt fich nicht feicht jemant, ber es nicht ift, fur einen Deutiden aus, fonbern gemeiniglich, wenn er fich fur etwas ausgeben will, fur einen Frangofen ober Englander?" Uebrigens überwiegt bie Inbivibualitat bei Beitem bie Rationalitat, und in einem gegebenen Menichen verbient jene taufend Dal mehr Berudfichtigung, ale biefe. Dem Rationaldarafter wirb, ba er

von ber Menge rebet, nie viel Gutes ehrlicherweife nachgurühmen fenn. Bielmehr ericheint nur bie menschies e-flograntsbeit, Berteferfeit und Schlechtigfeit in jebem gande in einer anber Form und biefe nennt man ben Rationalcharafter. Bon einem bertesten begouttet loben wir ben andern, bis es uns mit ihm eben so ergangen ift. — Bebe Nation spottet über bie andere, und alle paben Recht. —

Der Gegenstand biefes Rapitels, alfo mas wir in ber Belt vorftellen, b. b. in ben Augen Anderer find, lagt fich nun, wie icon oben bemerft, eintheilen in Ehre, Rang und Ruhm.

Der Rang, fo wichtig er in ben Mugen bes großen Saufens und ber Bbilifter, und fo groß fein Rugen im Betriebe ber Staatsmafdine fenu mag, lagt fich, fur unfern 3med, mit wenigen Borten abfertigen. Es ift ein fonventioneller, b. b. eigentlich ein fimulirter Berth: feine Birfung ift eine fimulirte Sochachtung, und bas Gange eine Romobie fur ben großen Saufen. - Drben find Bechielbriefe, gezogen auf bie öffentliche Meinung: ibr Berth berubt auf bem Rrebit bes Musftellers. Ingwifden find fie, auch gang abgefebn von bem vielen Gelbe, welches fie, ale Gubftitut pefuniarer Belohnungen, bem Staat erfparen, eine gang zwedmäßige Ginrichtung; porausgefest, bag ibre Bertheilung mit Ginfict und Gerechtigfeit geschebe. Der große Saufe namlich bat Mugen und Ohren, aber nicht viel mehr, jumal blutwenig Urtheilofraft und felbft wenig Gebachtnig. Manche Berbienfte liegen gang außerhalb ber Gpbare feines Berftanbniffes, andere verftebt und bejubelt er, bei ibrem Gintritt, bat fie aber nachber balb vergeffen. Da finbe ich es gang paffend, burch Rreug ober Stern, ber Menge febergeit und überall jugurufen: "ber Dann ift nicht eures Gleichen: er bat Berbienfte!" Durch ungerechte, ober urtheilelofe, ober übermäßige Bertbeilung verlieren aber bie Orben biefen Berth; baber ein Aurft mit ibrer Ertbeilung fo vorfichtig fevn follte, wie ein Raufmann mit bem Unteridreiben ber Bediel. Die Inidrift pour le merite auf einem Rreuge ift ein Pleonasmud: jeber Orben follte pour le mérite sepn, - ça va sans dire. -

Biel ichwerer und weitlauftiger, ale bie bes Ranges, ift bie Erörterung ber Ehre. Zuwörderst hatten wir fie zu befiniren. Wenn ich nun in biefer Absicht etwan fagte: bie Ehre ift

das äußere Gemissen, und das Gemissen bie innere Epre; jo fannte Dies vielleight Manchem gesällen; wärde jedoch mehr eine glängende, als eine beutliche und grändliche Erklärung seyn. Daher sage ich: die Epre ist, obsektiv, die Meinung Anderer von unsern Werth, und subjectiv, unsere Furcht vor bieser Meinung. In septerer Eigenschaft hat sie oft eine sehr beistem Meinenn auch keineswege rein moralische Wirtung, — im Mann von Ebre.

Die Burgel und ber Urfprung bes jebem, nicht gang verborbenen Menichen einwohnenben Gefühle fur Ehre und Schanbe, wie auch bes boben Bertbes, welcher erfterer querfannt mirb, liegt in Folgendem. Der Menfch fur fich allein vermag gar menia und ift ein verlaffener Robinfon: nur in ber Gemeinschaft mit ben anbern ift und vermag er viel. Diefes Berbaltniffes wird er inne, fobalb fein Bewußtfenn fich irgend ju entwideln anfangt, und alebalb entfteht in ibm bas Beftreben, fur ein taugliches Mitglied ber menichlichen Gefellichaft zu gelten, alfo fur eines, bas fabig ift, pro parte virili mitzuwirfen, und baburch berechtiat, ber Bortheile ber menichlichen Gemeinschaft theilhaft au werben. Ein foldes nun ift er baburch, bag er, erftlich, Das leiftet, was man von Jebem überall, und fobann Das, mas man von ibm in ber besondern Stelle, bie er eingenommen bat, forbert und ermartet. Eben fo balb aber erfennt er, bag es biebei nicht barauf antommt, bag er es in feiner eigenen, fonbern baf er es in ber Deinung ber Anberen fei. Sierque entspringt bemnach fein eifriges Streben nach ber gunftigen Deinung Anberer und ber bobe Berth, ben er auf biefe legt: Beibes zeigt fich mit ber Urfprunglichfeit eines angeborenen Befuble, welches man Ebrgefühl und, nach Umftanben, Gefühl ber Schaam (verecundia) nennt. Diefes ift es, mas feine Wangen rothet, fobalb er glaubt, ploglich in ber Deinung Anberer verlieren ju muffen, felbft mo er fich unschulbig weiß; fogar ba, mo ber fich aufbedeube Mangel eine nur relative, namlich willführlich übernommene Berpflichtung betrifft: und andrerfeite ftarft nichts feinen Lebensmuth mehr, ale bie erlangte, ober erneuerte Gemißbeit von ber gunftigen Meinung Anberer; weil fie ibm ben Soun und bie Gulfe ber vereinten Rrafte Aller verfpricht, welche eine unendlich größere Wehrmauer gegen bie Uebel bee Lebens find, ale feine eigenen.

Mus ben verlögiedenen Beziehungen, in benen der Menich ju Anderen stehn fann und in Hinstoge auf velche sie Zutrauen ju ihm, also eine gewisse gute Meinung von ihm, zu begen haben, entstehn mehrere Arren ber Ehre. Diese Beziehungen sind bamptischighe das Wein und Dein, jedann die Leftingen sind bamptischighe, endlich das Serualverhältnist: ihnen entsprechen die ditgerliche Ehre, die Anneehre und die Serualsepe, sede von welchen noch wieder Interacten hat.

Die weitefte Gpbare bat bie burgerliche Chre: fie beftebt in ber Borausfegung, bag mir bie Rechte eines Jeben unbebingt achten und baber und nie ungerechter, ober gefestich unerlaubter Mittel ju unferm Bortbeile bebienen werben. Gie ift bie Bebingung jur Theilnabme an allem friedlichen Berfebr. Gie gebt verloren burch eine einzige offenbar und ftarf bawiber laufenbe Sandlung, folglich auch burch jebe Rriminalftrafe; wiewohl nur unter Borausfenung ber Gerechtigfeit berfelben. 3mmer aber berubt Die Ebre, in ibrem letten Grunde, auf ber Uebergengung von ber Unveranderlichfeit bes moralifden Charaftere, vermoge welcher eine einzige ichlechte Sandlung bie gleiche moralifche Beichaffenbeit aller folgenben, fobalb abnliche Umftanbe eintreten werben, verburgt: Dies bezeugt auch ber Englische Ausbrud character fur Ruf. Reputation, Ebre. Desbalb eben ift bie verlorene Ebre nicht mieberberauftellen; es fei benn, bag ber Berluft auf Tanichung, wie Berlaumbung, ober falichem Schein, berubt batte. Demgemaß giebt es Gefete gegen Berlaumbung, Basquille, auch Injurien: beun die Injurie, bas bloge Schimpfen, ift eine fummarifche Berlaumbung, obne Angabe ber Grunde: bies liefte fich Griechisch aut ausbruden: edre i Loedopea dea-Body συντομος, - welches jedoch nirgende vorfommt. Freilich legt Der, welcher ichimpft, baburd an ben Tag, bag er nichte Birfliches und Wahres gegen ben Undern vorzubringen bat; ba er fonft Diefes ale bie Pramiffen geben und bie Ronflufion getroft ben Borern überlaffen murbe; ftatt beffen er bie Ronflufion giebt und bie Bramiffen iculbig bleibt; allein er verlagt fic auf bie Prafumtion, bag Dies nur beliebter Rurge balber

gesche, Die bürgerliche Ebre hat gwar ihren Namen vom Burgerfande; allein ihre Beltung erfredt fich über alle Stante, ohne Ulterfchieb, sogar bie allerbochten nicht ausgenommen: fein Menich fann ihrer entrathen und ift es mit ihr eine gar ernst bafte Cache, die Zeber fich hitten foll leicht zu nehmen. Ber Ereu und Glauben bricht hat Teru und Glauben verforen, auf immer, was er auch ihun und wer er auch seyn mag: bie bittern Frichte, wecke biefer Berluft mit sich bringt, werben nicht ausbestied, werben nicht ausbestied,

Die Ehre bat, in gewiffem Ginne, einen negativen Charafter, namlich im Gegenfat bee Rubmes, ber einen pofitiven Charafter bat. Denn bie Gbre ift nicht bie Deinung von besonbern, biefem Gubieft allein gufommenben Gigenschaften, fonbern nur von ben, ber Regel nach, vorauszusegenben, ale welche auch ihm nicht abgebn follen. Gie befagt baber nur, bag bies Gubieft feine Muenahme mache; mabrent ber Rubm befagt, bag es eine mache. Rubm muß baber erft erworben werben: bie Ehre bingegen braucht bloß nicht verloren ju gebn. Dem entsprechend ift Ermangelung bes Rubmes Dbffuritat, ein Regatives; Ermangelung ber Ebre ift Schanbe, ein Bofitives. - Diefe Regativitat barf aber nicht mit Baffivitat verwechfelt werben: vielmehr bat bie Ebre einen gang aftipen Charafter. Sie gebt namlich allein von bem Gubieft berfelben aus, berubt auf feinem Thun und Laffen, nicht aber auf Dem, mas Unbere thun und mas ibm miberfabrt: fie ift also two sur' nur. Dies ift, wie wir balb febn werben, ein Unterfcheibungemerfmal ber mabren Ebre von' ber ritterlichen, ober Afterebre. Blok burd Berlaumbung ift ein Angriff von außen guf bie Ehre moglich: bas einzige Gegenmittel ift Biberlegung berfelben, mit ibr angemeffener Deffentlichfeit und Entlarvung bes Berfanmberg.

Die Achtung vor bem Alter scheint barauf zu beruben, daß ber junger Leute zwar als Boraussesung angenommen, aber noch nicht erprobet ist, daher eigentlich auf Kredit bestellt. Bei den Alleiteren aber hat es sich im Laufe des Lebens ausweisen missen, do sie, durch ihren Wandel, ihre Ehre behaupten fonnten. Denn weder die Jahre an sich, als welche auch Thiere, wind einige in viel höherer Jahl, erreichen, noch and die Erstellt und einige in viel höherer Jahl, erreichen, noch and bie Ersch-

rung, als bloße, nabere Kennemiß vom Laufe der Belt, find hinreichender Grund für die Adjung der Jüngeren eggen die Neiteren, weiche doch überall gefordert wird: die bloße Schmäcke beb öberen Alters würde mehr auf Schmung, als auf Adjung Anhprung geben. Wertwartig aber ift es, daß bem Menlichen ein gewisser Weiselt vor weißen Haaren angedoren und baber wirftigi infinitiv ift. Daugeln, ein ungleich sicherere Kenngeichen des Alters, erregen bielen Allehelt sienewege; nie wird von ehrwürdigen Rungeln, aber stets vom ehrwürdigen weißen Daare aerrebe.

Der Berth ber Ebre ift nur ein mittelbarer. Denn, wie bereite am Gingang biefes Rapitele auseinanbergefest ift, bie Meinung Underer von une fann nur infofern Werth fur une baben, ale fie ibr Sanbeln gegen une beftimmt, ober gelegentlich bestimmen fann. Dies ift jeboch ber Rall, fo lange wir mit ober unter Meniden feben. Denn, ba wir, im civilifirten Buftanbe, Giderbeit und Befit nur ber Gefellicaft verbanten, auch ber Anderen, bei allen Unternehmungen, beburfen und fie Butrauen ju une haben muffen, um fich mit une einzulaffen; fo ift ihre Meinung von une von bobem, wiewohl immer nur mittelbarem Bertbe fur une: einen unmittelbaren fann ich ibr nicht querfennen. In Hebereinstimmung biemit fagt auch Cicero: de bona autem fama Chrysippus quidem et Diogenes, detracta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porrigendum esse dicebant. Quibus ego vehementer assentior. (fin. III, 17.) 3mgleichen giebt eine weitlauftige Auseinanberfegung biefer Babrbeit Belvebius, in feinem Deifterwerfe, de l'esprit (Disc. III, ch. 13), beren Resultat ift: nous n'aimons pas l'estime pour l'estime, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure. Da nun bas Mittel nicht mehr werth fenn fann, ale ber 3med; fo ift ber Parabeipruch "bie Ehre geht über bas leben," wie gefagt, eine Spperbel.

oviel von der bürgerlichen Chre. Die Amtsehre ift die allgemeine Meinung Anderer, daß ein Mann, der ein Amt versieht, alle dagu erforderlichen Eigenschaften wirflich hab eund auch in allen gällen seine amtliche Obliegenheiten pantliche erfallen. Ze wichiger und größer der Birtungsfreis eines Maunes im Staate ift, als se beber und einsufreider ber Boften, auf dem er sieht, deste größer muß die Meinung von den intellentellen Köbligeiten und moradischen legen, die in dazu tauglich machen: mithin hat er einen um so höhern Grad von Ebre, deren Anabrual seine Tiele, Orden u. i. w. sind, die das sich unterevenhende Detragen Anabrer gegen ihn. Nach bemisselsen Machflade bestimmt nun vurchgängig der Stand ben bestodern Grad der Schwende ihre werden bieder mehrstifter im der die Standes zu urtheilen. Immer aber erten man Dem, der schonber autreheilen. Immer aber ertennt man Dem, der besodern Grieden wirtheilen. Direct und erfente der erfennt man Dem, de ber gestichten Warger, desse mehre der geben der gesticht das und erfüller, mehr Ebre zu, als dem gemeinen Bürger, dessen Gere haupssächsich auf negativen Cigenschaften berubt.

Die Amtsehre erforbert ferner, doß wer ein Amt verfied, das Amt seind, einer Kollegen und Nachfolger wegen, im Respect erhalte, eben durch jene pinftische Erfulling seiner Pflichten und auch dodurch, daß er Angriffe auf das Amt seicht und fich, foferne er es verfieh, b. h. Augierungen, daß er das Amt nicht vünftisch verfieh, oder daß das Amt seich nich zum allgemeinen Verfen gereiche, nicht ungedahdet falle, sondern durch die geleßliche Etrate beweist, daß sein Angriffe ungerecht waren.

Ilnterordnungen ber Amtsehre find bie des Staatsbieners, des Arzies, des Abvolaten, jedes öffentlichen Lehrers, ja jedes Gradbitten, furz eines Zeden, der die die findlichen Lehrers, ja jedes Gradbitten, furz eines Zeden, der duckfiefter erffart worden fil und fich eine deshild felft dazu anbeifdig amach parz also mit einem Wert die Epra aller öffentlich Anheisdigen als selcher. Daber gehört auch hieher die mahre Soldatenehre fie bethet darin, daß wer fich zur Bertheitsigung des gemeinlamen Water-landes anheisdig gemacht hat, die des gemeinlamen Water-landes anheisdig gemacht hat, die dazu nichtigen fiegenschaften und vor Allem Putth, Lagberfeit und Kraft wirffich bestigten und werthfich bereit jep, fein Waterland bis in den Zod zu vertheitigen micht ertigt der Fahne, zu der er einmal geschweren, um nichte auf der Water dein zu vertstellen. — Ich habe für die Amtsechte in einem weitern Sinn genommen, als gewöhnlich, wo sie den dem dem dem den den den den konten Kingth er Vallage kobeutet.

Die Sexualehre icheint mir einer naberen Betrachtung und Burudfibrung ibrer Grundiage auf bie Burgel berfelben gu bedurfen, welche zugleich beflätigen wird, bah alle Ehre zulest 25.°

auf Ruglichfeiterudfichten beruht. Die Gerualebre gerfallt, ihrer Ratur nach, in Beiber= und Manner-Ebre, und ift von beiben Seiten ein mobiverftanbener esprit de corps. Die erftere ift bei Beitem bie michtigfte von beiben; weil im weiblichen leben bas Gernalverhaltniß bie Sauptfache ift. - Die weibliche Ehre affo ift bie allgemeine Meinung von einem Mabchen, bag fie fich gar feinem Manne, und von einer Frau, bag fie fich nur bem ibr angetrauten bingegeben babe. Die Bichtigfeit biefer Meinung berubt auf Folgenbem. Das weibliche Beichlecht verlangt und erwartet vom mannlichen Alles, namlich Alles, mas es municht und braucht: bas mannliche verlangt vom weiblichen gunachft und unmittelbar nur Gines. Daber mußte bie Ginrichtung getroffen werben, bag bas mannliche Beichlecht vom weiblichen fenes Gine nur erlangen fann gegen llebernabme ber Gorge fur Alles und judem fur bie aus ber Berbindung entfpringenden Rinber: auf biefer Ginrichtung beruht bie Boblfahrt bes gangen weiblichen Gefchlechte. 11m fie burchzuseten, muß nothwenbig bae weibliche Geichlecht guiaumenbalten und esprit de corps bemeifen Dann aber ftebt es ale ein Ganges und in geschloffener Reibe bem gesammten mannlichen Geichlechte, welches burch bae llebergemicht feiner Rorver- und Beifteefrafte von Ratur im Befin aller irbiden Guter ift, ale bem gemeinicaftlichen Reinbe gegenüber, ber befiegt und erobert werben muß, um, mittelft feines Befiges, in ben Befit ber irbifden Guter ju gelangen. Bu biefem Enbe nun ift bie Ebrenmarime bes gangen weiblichen Gefchlechts, baf bem mannlichen jeber unebeliche Beifchlaf burchaus verfagt bleibe; bamit jeber Gingelne gur Che, ale welche eine Art von Rapitulation ift, gezwungen und baburch bas gange weibliche Gefdlecht verforgt merbe. Diefer 3med fann aber nur vermittelft ftrenger Beobachtung ber obigen Marime vollfommen erreicht werben: baber macht bas gange weibliche Beichlecht, mit mabrem esprit de corps, über bie Aufrechthaltung berfelben unter allen feinen Mitgliebern. Demgemaß mirb febes Dabden, welches burch unehelichen Beifchlaf einen Berrath gegen bas gange weibliche Gefchlecht begangen bat, weil beffen Bobffahrt burch bas Allgemeinwerben biefer Sandlungeweise untergraben werben murbe, von bemfelben ausgeftogen und mit Schanbe belegt: es bat feine Ebre verloren. Rein Beib barf mehr mit ibm umgebn: es wirb,

gleich einer Berpefteten, gemieben. Das gleiche Schicffal trifft bie Chebrecherin; weil biefe bem Manue bie von ibm eingegangene Ravitulation nicht gebalten bat, burch foldes Beifviel aber bie Manner vom Gingeben berfelben abgeichredt werben; mabrent auf ihr bas Beil bes gangen weiblichen Gefchlechte beruht. Aber noch überbies verliert bie Chebrecherin, wegen ber groben Bortbruchigfeit und bes Betruges in ihrer That, mit ber Gernalebre jugleich bie burgerliche. Daber fagt man wohl mit einem entidulbigenben Ausbrud, "ein gefallenes Dabden," aber nicht "eine gefallene Frau," und ber Berführer fann jene, burch bie Ebe, wieber ehrlich machen; nicht fo ber Chebrecher biefe, nachbem fie geschieben worben. - Wenn man nun, in Folge biefer flaren Ginficht, einen gwar beilfamen, fa nothwendigen, aber wohlberechneten und auf Intereffe geftugten esprit de corps ale bie Grundlage bee Brincipe ber weiblichen Gbre erfennt; fo wird man biefer gwar bie größte Bichtigfeit fur bas weibliche Dafenn und baber einen großen relativen, feboch feinen abfoluten, über bas leben uut feine Brede binanollegenben und bemnach mit biefem felbft gu erfaufenben Werth beilegen fonnen. Demnach nun wird man ben überipannten, ju tragifden Karcen ausartenben Thaten ber Lufretia und bes Birginius feinen Beifall ichenfen fonnen. Daber eben bat ber Schlug ber Emilia Galotti etwas fo Emporendes, bag man bas Schaufpielhaus in völliger Berftimmung verläßt. Singegen fann man nicht umbin, ber Geruglebre jum Erot, mit bem Rlarchen bes Camont ju fumpathiffren. Bened auf bie Gripe Treiben bes weiblichen Chrenprincipe gebort, wie fo Manches, jum Bergeffen bee 3mede über bie Mittel: benn ber Gernalebre wirb, burch folche lleberfpannung, ein abfoluter Berth angebichtet; mabrent fie, noch mehr ale alle andere Ebre, einen blog relativen bat; ja, man mochte fagen einen bloß fonventionelleu, wenn man aus bem Thomasius de concubinatu erfieht, wie in faft allen ganbern und Beiten, bis jur Lutberifden Reformation, bas Ronfubinat ein gefeslich erlaubtes und auerfanntes Berbaltnif gewefen ift, bei welchem bie Ronfubine ebrlich blieb; ber Mplitta gu Baby-Ion (Berobot I. 199.) u. f. w. gar nicht zu gebeufen. Anch giebt es allerbinge burgerliche Berhaltniffe, welche bie außere Form ber Che unmöglich machen, befonbere in fatholifchen

Banbern, mo feine Scheidung ftattfindet; überall aber fur regierenbe Berren, ale melde, meiner Meinung nach, viel moralifder banbeln, wenn fie eine Matreffe balten, ale wenn fie eine morganatifche Che eingeben, beren Defcenbeng, beim etwanigen Muefterben ber legitimen, einft Anfpruche erheben fonnte; meehalb, fei es auch noch fo entfernt, burch folche Che bie Doglichfeit eines Burgerfrieges berbeigeführt wirb. Ueberbies ift eine folde morganatifche, b. b. eigentlich allen außern Berbaltniffen jum Eros gefchloffene Che, im legten Grunde, eine ben Beibern und ben Pfaffen gemachte Conceffion, zweien Rlaffen, benen man etwas einzuraumen fich moglichft buten follte. Ferner ift ju ermagen, bag Beber im lanbe bas Beib feiner Babl ehelichen fann, bie auf Ginen, bem biefes naturliche Recht benommen ift: biefer arme Mann ift ber Rurft. Geine Sand gebort bem ganbe und wird nach ber Ctaaterafon, b. b. bem Bobl bee lanbee gemäß, vergeben. Run aber ift er boch ein Deufch und will auch ein Dal bem Sange feines Bergene folgen. Daber ift es fo ungerecht und unbantbar, wie es fpiegburgerlich ift, bem Fürften bas Salten einer Matreffe verwehren, ober vorwerfen ju wollen; verftebt fich, fo lange ihr fein Giufluß auf bie Regierung gestattet wirb. Much ihrerfeite ift eine folche Datreffe, binfictlich ber Geruglebre, gewiffermagen eine Ausnahmeperfon, eine Erimirte von ter allgemeinen Regel: benn fie bat fich bloß einem Manne ergeben, ber fie und ben fie lieben, aber nimmer- . mehr beirathen fonnte. - Ueberhaupt aber jeugen von bem nicht rein naturlichen Urfprunge bes weiblichen Ehrenprincips bie bielen blutigen Opfer, welche bemfelben gebracht merben, im Rinbermorbe und Gelbftmorbe ber Dutter. Allerbinge begeht ein Madden, bie fich ungefeglich Preis giebt, baburd einen Treuebruch gegen ibr ganges Beichlecht: jeboch ift biefe Treue nur ftillichweigend angenommen und nicht beichworen. Und ba, im gewöhnlichen Kall, ihr eigener Bortbeil am unmittelbarften barunter leibet, fo ift ibre Thorbeit babei uneublich großer, ale ibre Golechtigfeit.

Die Geschiechtsehre ber Manner wird burch die der Weiber hervorgerufen, als ber entgegengesetze sprit de corps, welcher verlangt, daß Zeber, ber die bem Gegenpart so seh gunftige Kaptinulatiou, die Ebe, eingegangen ift, set barüber made, bag fie ibm gebalten werbe; bamit nicht felbft biefes Baftum, burch bas Ginreifen einer faren Obfervang beffelben, feine Reftigfeit verliere und bie Manner, inbem fie Alles bingeben, nicht ein Dal bes Ginen verfichert feien, mas fie bafur erbanbeln, bes Alleinbefiges bee Beibes. Demgemäß forbert bie Ebre bes Mannes, bag er ben Chebruch feiner Grau abnbe und, menigftene burch Erennung von ibr, ftrafe. Dufbet er ibn miffentlich, fo mirb er von ber Mannergemeinschaft mit Schanbe belegt: febod ift biefe lange nicht fo burchgreifent, wie bie burch ben Berluft ber Gefchlechtoebre bas Beib treffenbe, vielmehr nur eine levioris notae macula; weil beim Manne bie Beichlechtsbeziehung eine untergeordnete ift, indem er in noch vielen anbern und wichtigeren ftebt. Die gwei großen bramatifden Dichter ber neuern Beit baben, feber zwei Dal, biefe Danners. ebre au ibrem Thema genommen: Shafestveare, im Dibello und im Bintermabrchen, und Calberon, in el medico de su honra (ber Urgt feiner Ehre) und a secreto agravio secreta venganza (fur gebeime Schmach gebeime Rache). Uebrigens forbert biefe Ebre nur bie Beftrafung bes Beibes, nicht bie ibres Bublen; welche blog ein opus supererogationis ift: bieburch bestätigt fich ber augegebene Urfprung berfelben aus bem esprit de corps ber Mauner.

Die Ehre, wie ich fie bie bieber, in ihren Gattungen und Grundianen, betrachtet babe, findet fich bei allen Bolfern und gu allen Beiten ale allgemein geltenb; wenn gleich ber Beiberebre fich einige lofale und temporare Mobififationen ihrer Grundfage nachweisen laffen. Singegen giebt es noch eine, von jener allgemein und überall gultigen ganglich verschiebene Gattung ber Ebre, von welcher weber Griechen noch Romer einen Begriff batten, fo menig wie Chinefen, Sindu und Dobammebaner, bis auf ben beutigen Tag, irgend enwas von ibr miffen. Denn fie ift erft im Mittelalter entftanben und blog im driftlichen Europa einbeimifch geworben, ja, felbft bier nur unter einer außerft fleinen Graftion ber Bevolferung, nämlich unter ben bobern Gtanben ber Gefellicaft und mas ihnen nacheifert. Es ift bie rit= terliche Ebre, ober bas point d'honneur. Da ibre Grunds fase von benen ber bis bieber erorterten Gbre ganglich verichieben, fogar biefen jum Theil entgegengefest fint, inbem jene erftere ben Chrenmann, biese hingegen ben Mann von Ehre macht; so will ich ihre Principien bier besonders aufstellen, als einen Rober, ober Spiegel ber ritterlichen Ehre.

1) Die Ebre beftebt nicht in ber Meinung Anberer von unferm Berth, fonbern gam allein in ben Meußerungen einer folden Meinung; gleichviel ob bie geaußerte Meinung mirflich vorhanden fei, ober nicht; gefdweige, ob fie Grund babe. Demnach mogen Unbere, in Folge unfere Lebensmanbele, eine noch fo ichlechte Meinung von une begen, une noch fo febr verachten; fo lange nur Reiner fich unterfiebt, foldes laut ju außern, ichabet es ber Ebre burchaus nicht. Umgefebrt aber, wenn wir auch burch unfere Eigenschaften und Sandlungen alle Unbern gwingen, und febr boch ju achten (benn bas bangt nicht von ibrer Billfur ab); fo barf bennoch nur irgend Giner, - und mare es ber Golechtefte und Dummfte -, feine Geringichatung über und aussprechen, und alebalb ift unfere Ebre verlest, fa, fie ift auf immer verloren; wenn fie nicht wieber bergeftellt wirb. -Ein überfluffiger Beleg bagu, bag es feineswege auf bie Deis nung Anberer, fonbern allein auf bie Meugerung einer folden anfomme, ift ber, bag Berunglimpfungen gurudgenom= men, notbigenfalls abgebeten werben fonnen, woburch es bann ift, ale maren fie nie geschebn; ob babei bie Deinung, aus ber fie entfprungen, fich ebenfalls geanbert habe und meshalb bies gefchebn fenn follte, thut nichts jur Gache: nur bie Meugerung wird aunullirt, und bann ift Alles gut. Sier ift es bemnach nicht barauf abgefebn, Refpeft ju verbienen, fonbern ibn gu ertroßen.

2) Die Efre eines Mannes beruht nicht auf Dem, was er thut, sond ihm widersicht. Benn, nach den Grundigen der juerft erbrerterten, allgemein geltenden Efre, biefe allein abhängt von Dem, was er selbst gag, der thut; G bang bingegen bei ritteriche Efre ab von Dem, was irzelbt sagt, dert thut; G bang bingegen bie ritteriche Efre ab von Dem, was irzelbt ein Anderer sagt, oder thut. Sie liegt sonach in der Hand, ja, hängt an der Jungensige eines Jeden, und tann, wenn biefer zugreit, seben Augenstifd auf inmer verleren gehn, salls nicht der Betroffene, durch falls nicht der Betroffene, durch salt zu erwähnenden Derefellungsprozgs, sie wieder an sich reiht, velches sedoch aur mit Beschreiten Sechens, seiner Gefundspier, seiner Freiheit, seines

Eigenthums und feiner Gemutherube gefcheben fann. Diefem jufolge mag bas Thun und Laffen eines Mannes bas rechtichaffenfte und ebelfte, fein Bemuth bas reinfte und fein Roof ber eminentefte fenn; fo fann bennoch feine Ebre jeben Mugenblid verloren gebn, fobalb es namlich irgend Ginem, - ber nur noch nicht biefe Chrengefete verlett bat, übrigens aber ber nichtemurbigfte Lump, bas flupibefte Bieb, ein Tagebieb, Spieler, Goulbenmacher, furs, ein Menich, ber nicht werth ift, bag Jener ibn anfiebt, fenn fann, - beliebt, ibn ju fchimpfen. Cogar mirb es meiftentbeile gerabe ein Gubieft folder Art fenn, bem Dies beliebt; weil eben, wie Genefa richtig bemerft, ut quisque contemtissimus et ludibrio est, ita solutissimae linguae est (de constantia, 11.): auch wirb ein Golder gerabe gegen Ginen, wie ber querft Gefdilberte, am leichteften aufgereigt merben; weil bie Begenfage fich haffen und weil ber Anblid überwiegenber Borguge bie ftille Buth ber Richtemurbigfeit gu erjeugen pflegt; baber eben Gothe fagt:

> Mas klagst bu über Feinbe? Sollten Soldse je werben Frennbe, Denen bas Wesen, wie du bist, Im Stillen ein ewiger Borwurj fit? M. D. Dipan.

Man fieht, wie febr viel gerabe bie leute ber julest gefchilberten Art bem Chrenpringip ju banten baben; ba es fie mit Denen nivellirt, welche ihnen fonft in jeber Begiebung unerreichbar maren. - Bat nun ein Golder gefdimpft, b. b. bem Unbern eine ichlechte Gigenicaft jugefprochen; fo gilt bies, por ber Sand, ale ein objeftiv mabres und gegrunbetes Urtheil, ein rechtefraftiges Defret, ja, es bleibt fur alle Bufunft mabr und gultig, wenn es nicht alebalb mit Blut ausgelofcht wirb: b. b. ber Gefdimpfte bleibt (in ben Augen aller "Leute von Ebre") Das, mas ber Schimpfer (und mare biefer ber lette aller Erbenfone) ibn genannt bat: benn er bat es (bies ift ber terminus technicus) "auf fich figen laffen." Demgemag werben bie "Leute von Chre" ibn jest burchaus verachten, ibn wie einen Bervefteten flieben, s. B. fich laut und öffentlich weigern, in eine Befellichaft ju gebn, mo er Butritt bat u. f. m. - Den Urfprung biefer weifen Grundanficht glaube ich mit Gicherheit

barauf jurudfubren ju tonnen, bag (nach E. B. von Bachtere "Beitrage jur beutiden Geidichte, befonbere bes beutiden Strafrechte" 1845) im Mittelalter, bie ine 15. Jahrhundert, bei Rriminalprojeffen, nicht ber Unflager bie Coulb, fonbern ber Ungeflagte feine Unichuld gu beweifen batte. Dies founte gefchebn burch einen Reinigungeeib, ju welchem er jeboch noch ber Gibesbelfer (consacramentales) bedurfte, melde ichmoren, fie feien überzeugt, baf er feines Deineibes fabig fei. Satte er biefe nicht, ober lieft ber Unflager fie nicht gelten; fo trat Gottesurtheil ein und biefes bestand gewobnlich im 3weifampf. Denn ber Angeflagte war jest ein "Beicholtener" und batte fich ju reinigen. Bir febn bier ben Urfprung bes Begriffe bee Befcholtenfenne und bes gangen Bergange ber Dinge, wie er noch beute unter ben "Leuten von Ebre" Statt findet, nur mit 2Bealaffung bee Gibes. Gben bier ergiebt fich auch bie Erflarung ber obligaten, boben Jubignation, mit welcher "Leute von Chre" ben Borwurf ber Luge empfangen und blutige Rache bafur forbern, welches, bei ber Alltäglichfeit ber Lugen, febr feltfam ericheint, aber besonders in England gum tiefmurgelnden Aberglauben erwachsen ift. (Birflich mußte Beber, ber ben Borwurf ber luge mit bem Tobe ju ftrafen brobt, in feinem leben nicht gelogen haben.) Ramlich in jenen Rriminalprozeffen bes Dittelaltere war bie furgere Form, bag ber Angeflagte bem Unflager ermiberte: "bas lugft bu;" worauf bann fofort auf Bottesurtheil erfaunt murbe: baber alfo ichreibt es fich, bag, nach bem ritterlichen Chrenfober, auf ben Bormurf ber Luge fogleich bie Appellation an bie Baffen erfolgen muß. - Go viel, mas bas Schimpfen betrifft. Run aber giebt es fogar noch etwas Mergeres, ale Schimpfen, erwas fo Erichredliches, bag ich megen beffen bloffer Ermabuung in biefem Rober ber ritterlichen Chre, bie "Leute von Ebre" um Bergeibnug ju bitten babe, ba ich weiß, baf beim bloffen Gebanten baran ibnen bie Saut icaubert und ibr Saar fich emporftraubt, indem es bas summum malum. ber lebel größtes auf ber Belt, und arger ale Tob und Berbammnif ift. Es faun namlich, horribile dictu, Giner bem Anbern einen Rlaps, ober Golag verfegen. Dies ift eine entfesliche Begebenbeit und führt einen fo fompleten Ebrentob . berbei, baf, wenn alle anbern Berlesungen ber Ebre icon burch

Blutlaffen ju beilen find, biefe ju ihrer grundlichen Beilung einen fompleten Tobichlag erforbert.

3) Die Ebre bat mit Dem, was ber Menich an und fur fich feyn mag, ober mit ber Frage, ob feine moralifche Befchaffenbeit jemale fich anbern fonne, und allen folchen Schulfuchfereien, gang und gar nichte ju thun; fonbern wann fie verlest, ober vor ber Sand verloren ift, fann fie, wenn man nur ichleunig baguthut, recht balb und vollfommen wieberhergestellt merben, burch ein einziges Universalmittel, bas Duell. 3ft jeboch ber Berleber nicht ans ben Stanben, bie fich jum Rober ber ritterlichen Ebre befennen, ober bat berfelbe biefem icon ein Dal ampiber gebanbelt; fo fann man, jumal menn bie Ebrenverlegung eine thatliche, aber auch wenn fie eine blog wortliche gewesen fepn follte, eine fichere Operation vornehmen, indem man, wenn man bewaffnet ift, ibn auf ber Stelle, allenfalls auch noch eine Stunde nachber, nieberfticht; wobnrch bann bie Ehre wieber beil ift. Außerbem aber, ober wenn man, and Beforgnig vor baraus entftebenben Unannebmlichfeiten, biefen Schritt vermeiben mochte, ober wenn man bloß ungewiß ift, ob ber Beleibiger fic ben Befegen ber ritterlichen Chre unterwerfe, ober nicht, bat man ein Balligtivmittel, an ber "Avantage." Diefe beftebt barin, bag; weun er grob gewesen ift, man noch merflich grober fei: gebt bies mit Schimpfen nicht mehr an, fo fcblagt man brein und gwar ift auch bier ein Rlimar ber Chrenrettung: Dhrfeigen werben burch Stodichlage furirt, Diefe burch Benpeitichenbiebe: felbft gegen Lettere wird von Ginigen bas Anfruden ale probat empfoblen. Rur wenn man mit biefen Mitteln nicht mehr gur Beit fommt, muß burchaus gu blutigen Dperationen geschritten merben. Dieje Balligtimmethobe bat ihren Grund eigentlich in ber folgenben Marime.

4) Wie Geschimpfimerten eine Schaube, so ift Schimpfen eine Gree. 3. B. auf ber Seite meines Gegeres fei Wahrheit, Recht um Bennungi; ich aber fohmpfe; so millen biefe
Alle einpaden, und Recht und Spre ist auf meiner Seiter er bingegen hat vorläusig feiner Erre verloren, — bie er fie berftellt, nicht etwan burch Recht und Bernunft, sondern durch Schießen und Sieden. Dennach ist bie Grobbeit eine Eigenschaft, melde, im Muntle ver Gree, ziede andere erlegt, ober über-

wiegt: ber Grobfte bat allemal Recht: quid multa? Belche Dummbeit, Ungerogenheit, Schlechtigfeit Giner auch begangen baben maa: - burch eine Grobbeit wird fie ale folche ausgelofcht und fofort legitimirt. Beigt etwan in einer Diefuffion. ober fonft im Befprach ein Unberer richtigere Gachfenntnif. ftrengere Bahrheiteliebe, gefunderes Urtheil, mehr Berftand, ale mir, ober überbaupt, laft er geiftige Boringe bliden, bie une in Schatten ftellen; fo fonnen wir alle bergleichen Ueberlegenbeiten und unfere eigene burch fie aufgebedte Durftigfeit fogleich aufbeben und nun umgefebrt felbft überlegen fenn, indem wir beleidigend und grob werben. Denn eine Grobbeit beffegt jebes Argument und eflipfirt allen Geift: wenn baber nicht etwan ber Begner fich barauf einlagt und fie mit einer größeren erwibert, woburch wir in ben ebelen Bettfampf ber Avantage gerathen; fo bleiben wir Gieger und bie Ehre ift auf unferer Geite: Babrbeit, Renntnig, Berftand, Geift, Bis muffen einpaden und find aus bem Relbe geichlagen von ber gottlichen Grobbeit. Daber werben "Leute won Gbre", fobalb Jemanb eine Meinung außert, Die von ber ibrigen abweicht, ober auch nur mehr Berftand zeigt, ale fie ine gelb ftellen fonnen, fogleich Miene machen, jenes Rampfrog ju befteigen; und wenn etwan, in einer Controverfe, es ihnen an einem Begen - Argument febit, fo fuchen fie nach einer Grobbeit, ale welche ja benfelben Dienft leiftet und leichter ju finden ift: barauf gebn fie fiegreich von bannen. Dan fiebt icon bier, wie febr mit Recht bem Ebrenprincip bie Berebelung bes Tones in ber Gefellichaft nachaerubmt wirb. - Diefe Marime beruht nun wieber auf ber folgenben, welche bie eigentliche Grundmarime und bie Geele bes gangen Rober ift.

5) Der oberste Richterstuhl bes Rechts, an ben man, in allen Differengen, von sebem andern, soweit es die Epre bertift, appellien saum, ist der bepylischen Gewalt, b. b. ber Therebeit. Denn jede Großeit ist eigentlich eine Appellation an die Thierbeit, indem sie den Rampf der gestlichen Rechte, oder des moralischen Rechts, sit instometent erstart und an beren Seiche den Rampf der physsischen Kräfte sehn, welcher bei der Species Menlch, die von Frankfin ein toolnaking animal (Beerspung verstertiggandes Thier) bestimtt wird, mit den ihr demunde cigenverstertiggandes Thier) bessiehtt wird, mit den ihr demunde cigen-

thumlichen Waffen, im Duell, vollgagen wird und eine unwiderrufliche Entichetbung berbeisiher. Diefe-Grundmarime wird befanntlich, mit einem Werte, burch ben Ausbruch Faufrecht, welcher bem Ausbruch Aberwis analeg und baber, wie biefer, ironisch ist, bezeichnet: bemach sollte, ihm gemäß, die ritterliche Gere bie Kauft-Gere beifen.

6) Satten wir, weiter oben, die bürgerliche Epre fehr strucke gefunden im Bunfte des Mein und Dein, der eingegangenen Verpflichtungen und des gegedenen Werpflichtungen und des gegedenen Wertpflichtungen und des gegedenen Werden, des einst in Weiterdeltung genommene Keder darin der nechfle Eikeraltüt. Nämflich um ein Wert darin übt nechfle Eikeraltüt. Nämflich um ein Wert darin übt gefrechen werden, das Ehrenwert, d. 5. das Wert, fei dem man gesagt hat "auf Ehrer" werden des Prüfuntion entsteht, daß seiner West gefrechen werden darf. Segar bei dem Bruch biese Ehrenwerts läßt sich jur Recht der Premeren der Menten der heite der Verkenden der Verkenden der Verkenden der der Verkenden der Verkende

<sup>\*)</sup> hier folgt in einem "Adversarin, angefangen 1828, Mary, Betlin" beitielten Manufcripte Schopenhauer's, welches ben erften Gniburf biefer Abhanblung unter bem Titel: "Sise einer Abhanblung über bie Chre" enthalt, Racfologenbes:

<sup>&</sup>quot;Das wier bein ber Reber. Und be feligim und fragenight nedmen fich, wenn auf bertille Degrifft gerband im blir au nöglerbene, june Brundisse aus, beten noch sett ju Tage, im Gestüllichen Gurva, in ber Regel alle Die undiren, modes jur fogenannten gaten Gestüllichen Du zu fogenannten gaten Zun gekören. In Biele von Dreen, welche beite Grundlige von früher. Ingenb auf, durch Rebe und Beifpiel, eingefinnstif find, gladen seiner Gete bezug all au irgerb einem Selechiomus, hegen gegen beschen bei leifte, ausgebendeliche Gleit und beden gemen Diet zu beingen, halten beite, ang fene Beite, diebe, Gefund in alle beite men Diet, ausgeben, halten beite, ang fene Beite, diebe, Gefund aus der men Diet; zu beingen, halten beite, ang fene Beitenbeite lier Burgel in der Ankate bed Benschen, ballen beite, ab fene Beiten will ich babet nicht zu nach zu der Leitung, erbaden. Jeten bergen will ich babet nicht zu nach zu der Leitung erbaden. Jeten bergen will ich babet nicht zu nach zu der Leitung erbaden "Deren Deren will ich beite in die zu nach zu der Grundliche und der Leitung erbaden aben bei den der Beiten Benbeite die Grundlige wenniger angemellen fellen, das ben, welcher beiting zie gelt ein gieren gleiche geraffen der Stehe und der felte zu werbeiten fell.

Dag nun biefer feltfame, barbarifde und laderliche Rober ber Ebre nicht aus bem Befen ber menichlichen Ratur, ober einer gefunden Unficht menichlicher Berbaltniffe bervorgegangen fei. erfennt ber Unbefangene auf ben erften Blid. Bubem aber wirb es burch ben außerft beidranften Bereich feiner Geltung beftatigt: biefer nämlich ift ausschließlich Europa und gwar nur feit bem Mittelalter, und auch bier nur beim Mbel, Militar und mas biefen nacheifert. Denn weber Griechen, noch Romer, noch bie bochgebilbeten Ufiatifden Bolfer, alter und neuer Beit, miffen irgend etwas von biefer Ehre und ihren Grundfaten. Gie alle fennen feine anbere Gbre, ale bie querft analvfirte. Bei ihnen allen gift bemnach ber Dann fur Das, mofur fein Thun und Raffen ibn fund giebt, nicht aber fur Das, mas irgent einer lofen Bunge beliebt von ibm ju fagen. Bei ibnen allen fann mas Giner fagt, ober thut, mobl feine eigene Gbre vernichten. aber nie bie eines Unbern. Gin Golag ift bei ihnen allen eben nur ein Schlag, wie febes Bferd und jeder Gfel ibn gefahrlicher verfeten fann: er wirb, nach Umftanben, jum Borne reigen, auch mobl auf ber Stelle geracht werben: aber mit ber Ebre bat er nichte ju thun, und feinesmeas wird Buch gehalten, über

alfo ber ftubirenben Jugend, welche in Deutschland leiber mehr ale irgend ein anberer Stand biefen Grunbfagen bulbigt. Statt biefen ftubirenben Junglingen, wie wohl icon ofter geichehn, bie Rachtheile ober bie 3mmora: litat ber Folgen befagter Grunbfate an's Berg ju legen, habe ich ihnen nur Rolgenbes ju fagen. 3hr, beren Ingend bie Sprache und Beisheit Bellas' und Latiums jur Bflegerin erhielt, und auf beten jungen Beift man bie Lichtstrahlen ber Beifen und Cblen bee iconen Alterthume frubzeitig fallen ju laffen bie unichatbare Corge getragen bat, 3hr wollt bamit anfangen, baß ihr biefen Rober bes Unverftanbes und ber Brutalitat gur Richtichnur eures Banbele macht? - Geht ihn an, wie er bier, auf bentliche Begriffe gebracht, in feiner erbarmlichen Beidranftheit bor euch liegt, und lagt ibn ben Brufftein nicht eures Bergens, fonbern eures Berftanbes fenn. Bermirft biefer ibn jest nicht; - fo ift euer Ropf nicht geeignet, in bem Relbe gu arbeiten, wo eine energifche Urtheilefraft, welche bie Banbe bee Borurtheile leicht gerreißt, ein richtig aufprechenber Berftanb, ber Bahres und Ralides felbft bort, we ber Untericieb tief verborgen liegt und nicht wie bier mit Sanben ju greifen ift, rein ju fonbern bermag, bie nothwenbigen Erforberniffe find: in biefem Fall alfo, meine Guten, fucht auf eine anbere ehrliche Beife burch bie Belt gu tommen, werbet Colbaten, ober lernet ein Sanb. werf, bas hat einen golbenen Boben." - Rach biefer Stelle folgt alebann im Manufcript bas Dbige. Der Berausa.

Schlage, ober Schimpfmorter, nebit ber bafur geworbenen, ober aber einzuforbern verfaumten "Satisfaftion." Un Tapferfeit und Lebensverachtung fiebn fie ben Bolfern bes driftlichen Guropa's nicht nach. Grieden und Romer waren boch wohl game Belben: aber fie wußten nichts vom point d'honneur. Der 3meis fampf mar bei ihnen nicht Gache ber Eblen im Bolfe, fonbern feiler Glabiatoren, preisgegebener Sflaven und verurtheilter Berbrecher, welche, mit wilben Thieren abwechselnb, auf einander gebest murben, jur Beluftigung bes Bolfe. Bei Ginführung bes Chriftenthums wurden bie Gladitorenfviele aufgeboben; an ibre Stelle aber ift, in ber driftlichen Beit, unter Bermittelung bes Gottesurtbeils. bas Duell getreten. Baren jene ein graufames Opfer, ber allgemeinen Schauluft gebracht; fo ift biefes ein graufames Opfer, bem allgemeinen Borurtbeil gebracht; aber nicht wie jenes, von Berbrechern, Gflaven und Gefangenen; fonbern von Freien und Ebeln.

Daß ben Alten ienes Borurtbeil vollig fremb mar, bezeugen eine Menge uns aufbehaltener Zuge. Als a. B. ein Teutonis icher Sauptling ben Marius jum Zweifampf berausgeforbert batte, ließ biefer Gelb ibm antworten: "wenn er feines Lebens überbruffig mare, moge er fich aufhangen", bot ibm jeboch einen ausgebienten Glabigtor an, mit bem er fich berumichlagen fonne (Freinsh, suppl. in Liv. lib. LXVIII. c. 12.). 3m Mutard (Them. 11.) lefen wir, daß ber Flottenbefehlebaber Eurybiades, mit bem Themistoflee ftreitend, ben Stod aufgehoben babe, ibn git ichlagen; jeboch nicht, bag biefer barauf ben Degen gezogen, vielmehr, bag er gejagt babe: παταξον μεν ουν, ακουσον δε: "ichlage mich, aber bore mich." Dit welchem Unwillen muß boch ber Lefer "von Ehre" hiebei bie Radricht vermiffen, bag bas Athenienfifche Offigierforpe fofort erffart babe, unter fo einem Themistofles nicht ferner bienen ju wollen! - Bang richtig fagt bemnach ein neuerer Frangofifcher Schriftfteller: si quelqu'un s'avisait de dire que Démosthène fut un homme d'honneur, on sourirait de pitié; - - Cicéron n'était pas un homme d'honneur nonplus. (Soirées littéraires, par C. Durand. Rouen 1828. Vol. 2. p. 300.) Ferner zeigt bie Stelle im Plato (de leg. IX, bie letten 6 Geiten, imgleichen XI p. 131 Bip.) über bie" curuce, b. b. Digbanblungen, jur Genuge, bag Die Alten von ber Anficht bes ritterlichen Chrenpunftes bei

folden Cachen feine Uhnbung batten. Gofrates ift, in Folge feiner baufigen Dieputationen, oft thatlich migbanbelt worben, meldes er gelaffen ertrug: ale er einft einen Ruftritt erbielt, nabm er es gebulbig bin und fagte Dem, ber fich bieruber munberte: "wurbe ich benn, wenn mich ein Gel geftogen batte, ibn verflagen?" - (Diog. Laert. II, 21.) Ale, ein anber Dal, Jemand ju ibm fagte: "fdimpft und fdmabt bich benn Bener nicht?" mar feine Antwort: "nein: benn mas er fagt paft nicht auf mich" (ibid. 36). - Stobaus (Florileg., ed. Gaisford. Vol. I. p. 327-330) bat eine lange Stelle bes Dufonius uns aufbemabrt, baraus ju erfebn, wie bie Alten bie Injurien betrachteten: fie fannten feine andere Genugthunng, ale bie gerichtliche; und weife Manner verschmabten auch biefe. Daß bie Alten fur eine erbaltene Dbrfeige feine anbere Genugtbuung fannten, ale eine gerichtliche, ift beutlich zu erfebn aus Blato's Gorgias (G. 86 Bip.); wofelbft auch (G. 133) bie Meinung bes Cofrates barüber fiebt. Das Gelbe erbellt auch aus bem Berichte bes Geffine (XX, 1.) von einem gemiffen Lucius Beratius, welcher ben Duthwillen ubte, ben ihm auf ber Strafe begegnenben romifden Burgern, obne Anlag, eine Dhrfeige gu verfegen, in welcher Abficht er, um allen Beitlauftigfeiten barüber vorzubeugen, fich von einem Sflaven mit einem Beutel Rupfermunge begleiten ließ, ber ben alfo lleberraichten fogleich bas gefemafige Comergenegelb von 25 Mf quesablte. Rrates. ber berühmte Rynifer, batte vom Dufifer Rifobromos eine fo ftarte Dbrfeige erhalten, baf ibm bas Geficht angeichmollen und blutrunftig geworben mar: barauf befeftigte er an feiner Stirn ein Brettden, mit ber Infdrift Nixodoouog emoies (Nicodromus fecit), woburd große Schanbe auf ben Alotenivieler fiel. ber gegen einen Dann, ben gang Atben wie einen Sausgott verehrte (Apul. Flor. p. 126 bip.), eine folche Brutalitat ausgeubt batte. (Diog. Laert. VI, 89.) - Bom Diogenes aus Sinope haben wir barüber, bag bie betrunfenen Gobne ber Athener ibn geprügelt batten, einen Brief an ben Delefippus, bem er bebeutet, bas habe nichte auf fic. (Nota Casaub. ad Diog. Laert. VI, 33). - Genefa bat, im Buche de constantia sapientis, vom C. 10 an bis jum Enbe. Die Beleibigung. contumelia, ausführlich in Betracht genommen, um bargulegen,

baß ber Weise sie nicht beachtet. Rapitel 14 sagt er: "at sapiens colaphis percussus, quid faciet?" quod Cato, cum illi os percussum esset: non excanduit, non vindicavit injuriam: nec remisit quidem, sed factan negavit.

"Ja," ruft ihr, "bas waren Beife!" — 3hr aber feib Rarren? Einverstanben. —

Bir febn alfo, bag ben Alten bas gange ritterliche Ebrenprincip burchaus unbefannt mar, weil fie eben in allen Studen ber unbefangenen, naturlichen Anficht ber Dinge getreu blieben und baber folde finiftre und beillofe Fragen fich nicht einreben liegen. Deebalb fonnten fie auch einen Schlag ine Beficht fur nichts Anberes balten, ale mas er ift, eine fleine phpfifche Beeintrachtigung; mabrent er ben Reuern eine Rataftrophe und ein Thema ju Trauerfpielen geworben ift, j. B. im Cib bee Corneille, auch in einem neueren beutiden burgerlichen Trauerfpiele, welches "bie Dacht ber Berbaltniffe" beißt, aber "bie Dacht bes Borurtbeile" beifen follte: wenn aber gar ein Dal in ber Barifer Rationalversammlung eine Dbrfeige fallt, fo ballt gans Europa bavon wieber. Den leuten "von Ehre" nun aber. welche burd obige flaffifde Erinnerungen und angeführte Beifpiele aus bem Alterthume verftimmt feyn muffen, empfehle ich. ale Begengift, in Diber ots Meifterwerfe, Jaques le fataliste, bie Beidichte bes beren Desglanbe ju lefen, ale ein auserlefenes Rufterftud moberner ritterlicher Ebrenbaftigfeit, baran fie fich feten und erbauen mogen.")

Mus bem Angeführten erbellt jur Genuge, baf bas ritterliche Ebrenprineip feinesmeas ein urfprungliches, in ber menichlichen Ratur felbft gegrundetes fenn fann. Es ift alfo ein funftliches, und fein Urfprung ift nicht fcwer ju finden. Es ift offenbar ein Rind fener Beit, wo bie Saufte geubter maren, ale bie Ropfe, und bie Bfaffen bie Bernunft in Retten bielten, alfo bes belobten Mittelaltere und feines Rittertbume. Damale namlich lieft man fur fic ben lieben Gott, nicht nur forgen, fonbern auch urtbeilen. Demnach murben ichmierige Rechtefalle burch Drbalien, ober Gottedurtheile, entichieben: biefe nun bestanben, mit menigen Musnahmen, in 3meifampfen, feineswege bloß unter Rittern. fonbern auch unter Burgern; - wie bies ein artiges Beifviel in Chafesiveare's Beinrich VI. (Tb. 2, 21. 2, Ge. 3) bezeugt. Much fonnte von jebem richterlichen Urtbeilofpruch immer noch an ben 3weifampf, ale bie bobere Juftang, nämlich bas Urtheil Gottes, appellirt werben. Daburch war nun eigentlich bie phyfifche Rraft und Gewandtheit, alfo bie thierifche Ratur, ftatt ber Bernunft, auf ben Richterftubl gefett, und über Recht ober Unrecht entichieb nicht mas Giner gethan batte, fonbern mas ibm miberfubr, - gang nach bem noch beute geltenben ritterlichen Ehrenprincip. Ber an biefem Urfprunge bes Duellwefens noch zweifelt lefe bas vortreffliche Buch von J. G. Mellingen, the history of duelling. 1849. 3a, noch beut ju Tage findet man unter ben, bem ritterlichen Ebrenprineip nachlebenben Leuten, welche befanutlich nicht gerabe bie unterrichteteften und nachbenfenbeften ju fepn pflegen, Ginige, bie ben Erfolg bes Duelle wirflich fur eine gotiliche Entscheidung bee ibm jum Grunde liegenden Streites balten; gewiß nach einer trabitionell fortgeerbten Meinung.

Abgesehn von Diesem Ursprunge bes ritterlichen Chrenprin-

nerd — weites Duell; abermals jog Desslande Mit um bertleinerte baser wieber fein Albalen. So gieng est einf ib ie fech Mit: ach jerbem Duell verfleinerte Desslands fein Palete, bis endlich ber Gegner tott war. — D eiter Geft ber allen Allteinert! — Mer ernflich: wer wirb beim Justammendallen biefer landteritlichen Gefchichte mit ben vorlergegangenen weber fein mit geben der fein bie Reueri. Der der nach was.

phyfifder Gewalt, Die außerlichen Bezeugungen berjenigen Achtung erzwingen will, welche wirflich ju erwerben man entweber fur ju beichwerlich, ober fur überfluffig balt. Dies ift ungefahr fo, wie wenn Jemand, bie Rugel bes Thermometere mit ber Sanb ermarment, am Steigen bes Quedfilbere bartbun wollte, baf fein Bimmer mohl gebeigt fei. Raber betrachtet ift ber Rern ber Cache biefer: wie bie burgerliche Ehre, ale melde ben friedlichen Berfehr mit Anbern im Auge bat, in ber Deinung biefer von und beftebt, bag wir vollfommenes Butrauen verbienen, weil mir bie Rechte eines Jeben unbebingt achten; fo beftebt bie ritterliche Ebre in ber Meinung von une, baf wir zu furchten feien, weil wir unfere eigenen Rechte unbedingt gu vertheibigen gefonnen find. Der Grundfas, bag es mejentlicher fei, gefürchtet ju merben, ale Butrauen ju genießen, murbe auch, weil auf bie Berechtigfeit ber Menichen wenig ju banen ift, fo gar falich nicht fenn, wenn wir im Raturguftanbe lebten, wo feber fich felbit au ichnien und feine Rechte unmittelbar au vertbeibigen bat. Aber im Stande ber Civilifation, wo ber Staat ben Schut unferer Berfon und unferes Eigenthums übernommen bat, finbet er feine Anwendung mehr, und fieht ba, wie bie Burgen und Warten aus ben Beiten bes Rauftrechte, unnus und verlaffen, amifden mobibebauten Gelbern und belebten Canbftragen, ober gar Gifenbahnen. Demgemäß bat benn auch bie ibn feftbaltenbe ritterliche Ehre fich auf folche Beeintrachtigungen ber Berfon geworfen, welche ber Staat nur leicht, ober, nach bem Prineip de minimis lex non curat, gar nicht bestraft, indem es unbebeutenbe Rranfungen und jum Theil bloge Redereien finb. Gie aber bat in Sinficht auf biefe fich binaufgeschroben gu einer ber Ratur, ber Beichaffenbeit und bem Loofe bes Menichen ganglich unangemeffenen Ueberichatung bes Berthes ber eigenen Perfon, ale welchen fie bie ju einer Art von Beiligfeit fleigert und bemnach bie Strafe bes Staates fur fleine Rranfungen berfelben burchaus ungulanglich findet, fotche baber felbft gu ftrafen übernimmt und gwar ftete am leibe und leben bes Beleibigere. Offenbar liegt bier ber unmäßigfte Sochmuth und bie emporenbefte Soffahrt jum Grunde, welche, gang vergeffent mas ber Menich eigentlich ift, eine unbedingte Unverleglichfeit, wie auch Tabellofigfeit, fur ibn in Aufbruch nehmen. Allein Jeber, ber biefe

26°

mit Gewalt burchzulegen gesonnen ift und dem zusolge die Maxime proflamirt: "wer mich schimelt, oder gar mir einen Schlag giedt, soll bes Todes seyn." — verbient eigentlich schow dawn dem Lande verwiesen zu werden.") Da wird denn, zur Beisdomigung ienes vermessenen tlebermurges, allerhand vorgegeben. Bon zwei umersprodennen Lewermurges, gebe feiner je nach, daher es vom leisent allede zu Schimpfreden, dann zu Prügeln und endlich zum Todsschlag sommen würde; demnach eies bester, Anstands haber der Weitelfrigen zu überspringen und gleich an

Anmert. bes herausgebers: Die oben in Paranthese angeführten Borte: "esa es la herencia de Adan" find ju finden im "principe constante" Jorn. III. Esc. 8. (ed. Hartzenbusch):

Don Juan: Por aicanzar este pan
Que traerte, me han seguido
Los moros, y me han herido
Con los palos que me dan.

Don Fernaudo: Esa es la herencia de Adan. Deutsch nach Schiegel: (Don Juan fommt mit einem Brob.) Don Juan: Dit zu bringen biese Brob, Da bie Mohren nach mit setzen,

Und mit Schlagen mich verlegten, Ranm entfam ich, hart bebrobt. Fernando: Abams Erbtheil ift bie Roth.

<sup>\*)</sup> Die ritterliche Ehre ift ein Rind bes Sochmuthe und ber Rarrheit. (Die ibr entgegengefeste Babrbeit fpricht am icharfften el principe constante ans in ben Borten; "esa es la herencia de Adan"). Gebr anffallenb ift es, bag biefer Superlativ alles Sochmnthe fich allein und ausschließlich unter ben Benoffen berienigen Religion finbet, welde ibren Unbangern bie angerfte Demuth jur Bflicht macht; ba weber frubere Beiten noch anbere Belttheile jenes Brincip ber ritterlichen Ehre fennen. Dennoch barf man baffelbe nicht ber Religion guichreiben, vielmehr bem Fenbalmejen, bei welchem jeber Gbele fic ale einen fleinen Sonveran, ber feinen menichlichen Richter über fich erfannte, anfab und fich baber eine völlige Unverleglichfeit und Beiligfeit ber Berfon beilegen lernte, baber ihm jebes Attentat gegen biefelbe, alfo jeber Schlag und jebes Schimpfwort, ein tobesmurbiges Berbrechen ichien. Demgemaß maren bas Chrenprincip und bie Duelle nripringlich nur Sache bes Abele und in Folge bavon in fpateren Beiten ber Offigiere, benen fic nachher bin und wieber, wiewohl nie burchgangig, bie anbern bobern Stanbe anichloffen, um nicht weniger ju gelten. Wenn auch bie Dnelle aus ben Orbalien bervorgegangen finb; fo find biefe boch nicht ber Grund, fonbern bie Folge und Anwendung bes Chrenprincipe: wer feinen menfchlichen Richter erfennt appellirt an ben gottlichen. Die Orbalien felbft aber find nicht bem Chriftenthum eigen, fonbern finben fic and im Sinbuismne febr fart, gwar meiftene in alterer Beit: boch Spuren bavon auch noch jest. -

bie Baffen ju gebn. Das fpeciellere Berfahren biebei bat man bann in ein fteifes, vebantifches Guftem, mit Befeten und Regeln, gebracht, welches bie ernfthaftefte Boffe von ber Belt ift und ale ein mabrer Ehrentempel ber Rarrbeit baftebt. Run aber ift ber Grundfat felbft falich: bei Cachen von geringer Bichtigfeit (bie von großer bleiben ftete ben Gerichten anbeimgeftellt) giebt von zwei unerichrodenen Leuten allerbinge einer nach, nämlich ber Rlugfte, und bloge Meinungen läßt man auf fich beruben. Den Beweis bievon liefert bas Bolf, ober vielmehr alle bie gablreichen Stanbe, welche fich nicht jum ritterlichen Ebrenprincip befennen, bei benen baber bie Streitigfeiten ibren naturlichen Berlauf baben; unter biefen Stanben ift ber Tobichlag bunbert Dal feltener, ale bei ber vielleicht nur Tolon ber Befammtheit betragenben Fraftion, welche jenem Principe bulbigt; und felbft eine Brugelei ift eine Geltenheit. - Cobann aber wird behauptet, ber gute Ton und bie feine Gitte ber Gefellichaft batten jum letten Grundpfeiler fenes Ebrenprincip, mit feinen Duellen, ale welche bie Bebrmquer gegen bie Musbruche ber Robbeit und Ungezogenheit maren. Allein in Athen, Rorinth und Rom mar gang gemiß qute und gwar febr gute Gefellicaft. auch feine Gitte und guter Ton angutreffen; obne baß fener Bopang ber ritterlichen Ebre babinter geftedt batte. Freilich aber führten bafelbft auch nicht, wie bei une, bie Beiber ben Borfis in ber Gefellicaft, welches, wie es junadit ber Unterbaltung einen frivolen und lappifden Charafter ertheilt und jebes gehaltvolle Befprach verbannt, gewiß auch febr bagu beitragt, bag in unfrer guten Gefellichaft ber perfonliche Duth ben Rang por jeber anbern Eigenschaft behauptet; mabrent er boch eigentlich eine febr untergeordnete, eine bloge Unteroffizieretugend ift, fa, eine, in welcher fogar Thiere une übertreffen, mesbalb man 3. B. fagt: "muthig wie ein lowe." Sogar aber ift, im Gegentheil obiger Behauptung, bas ritterliche Chrenprincip oft bas fichere Milum, wie im Großen ber Unredlichfeit und Goledtigfeit, fo im Rleinen ber Ungezogenheit, Rudfichtelofigfeit und Rlegelei, indem eine Menge febr läftiger Ungrien ftillichweigend gebulbet merben, weil eben Reiner Luft bat, an bie Ruge berfelben ben Sale ju fegen. - Dem Allen entsprechend febn wir bas Duell im bochften Alor und mit blutburftigem Ernft betrieben, gerade bei der Ration, welche in volitischen und finanziellen Angelegenheiten Mangel an wahrer Eprenhaftigfeit bewiefen hat: wie es damit bei ihr im Privatverlehr stehe, fann man bei denen erfragen, die Erfahrung darin haben. Was aber gar ihre, Urbanität und gelellschaftliche Bildung betrifft, se ift sie als negarites Muhrer fannt berührt.

Mlle iene Borgeben balten alfo nicht Stich. Dit mebr Recht fann urgirt merben, bag, wie icon ein angefnurrter Sund wieder fnurrt, ein geschmeichelter wieder ichmeichelt, es auch in ber Ratur bes Menichen liege, jebe feindliche Begegnung feinblich ju ermibern und burch Beiden ber Beringichatung, ober bes Saffes, erbittert und gereigt ju merben; baber ichen Cicero fagt: habet quendam aculeum contumelia, quem pati prudentes ac viri boni difficillime possunt; mie benn auch nirgenbe auf ber Belt (einige fromme Gecten bei Geite gefest) Schimpfreben, ober gar Schlage, gelaffen bingenommen merben. Beboch leitet bie Ratur feinen Salle ju etwas Beiterem, ale ju einer ber Cache angemeffenen Bergeltung, nicht aber bagu, ben Bormurf ber Luge, ber Dummbeit, ober ber Reigheit, mit bem Tobe ju beftrafen, und ber altbeutiche Grunbias .auf eine Maulichelle gebort ein Dold" ift ein emporenber ritterlicher Aberglaube. Jebenfalle ift bie Erwiderung, ober Bergeltung, von Beleibigungen Gache bes Borus, aber feinesmege ber Ehre und Bflicht, mogu bas ritterliche Chrenprincip fie ftampelt. Bielmehr ift gang gewift, baß jeber Bormurf nur in bem Daafie, ale er trifft, verlegen fann; welches auch baran erfichtlich ift, baß bie leifefte Anbeutung, welche trifft, viel tiefer vermundet, ale bie ichwerfte Anschulbigung, bie gar feinen Grund bat. Ber baber wirflich fich bewußt ift, einen Bormurf nicht ju verbienen, barf und wird ibn getroft verachten. Dagegen aber forbert bas Chrenprincip von ibm, bag er eine Empfindlichfeit zeige, bie er gar nicht bat, und Beleidigungen, bie ibn nicht verlegen, blutig rache. Der aber muß felbft eine fcmache Deinung von feinem eigenen Berthe haben, ber fich beeilt, feber benfelben anfechtenben Meugerung ben Daumen aufe Muge ju bruden, bamit fie nicht laut werbe. Demaufolge wird, bei Infurien, mabre Gelbftichatung wirfliche Gleichaultiafeit verleiben, nub wo bies, aus Mangel berfelben, nicht ber Kall ift, merben Rluge

beit und Bilbung anleiten, ben Gebein bavon ju retten und ben Born zu verbergen. Wenn man bemnach nur erft ben Aberalauben bes ritterlichen Ehrenprincips los mare, fo baf Riemand mehr vermeinen burfte, burch Schimpfen irgend etmas ber Ehre eines Andern nehmen ober ber feinigen wiedergeben gu fonnen, auch nicht mehr jebes Unrecht, jebe Robbeit, ober Grobbeit, fogleich legitimirt werben fonnte burch bie Bereitwilligfeit Satiofaftion ju geben, b. b. fich bafur an ichlagen; fo murbe balb bie Ginficht allgemein merben, bag, wenn es an's Gomaben und Schimpfen geht, ber in biefem Rampfe Befiegte ber Sieger ift, und bag, wie Bincengo Monti fagt, bie Injurien es maden wie bie Rirdenprocesfionen, welche ftete babin gurudfebren von mo fie ausgegangen find. Ferner murbe es alebann nicht mehr, wie jest, binreichend fenn, bag Giner eine Grobbeit ju Darfte brachte, um Recht ju bebalten; mitbin murben alebann Ginficht und Berftand gang anbere gum Borte fommen, ale jest, mo fie immer erft zu berudlichtigen baben, ob fie nicht irgendwie ben Meinungen ber Beidranftheit und Dummbeit, ale welche icon ibr bloges Auftreten allarmirt und erbittert bat, Unftog geben und baburch berbeiführen fonnen, bag bas Saupt, in welchem fie wohnen, gegen ben flachen Schabel, in welchem jene baufen, aufe Burfelfpiel gefest werben muffe. Sonach murbe alebann in ber Gefellichaft bie geiftige Ueberlegenheit bas ibr gebührende Brimat erlangen, welches fest, wenn auch verbedt. Die phofifche Ueberlegenbeit und bie Sufarenfourage bat, und in Rolge bievon murben bie vorzuglichften Menichen boch ichen Ginen Grund meniger baben, ale jest, fich von ber Gefellichaft amrudamiebn. Gine Beranbernna biefer Art murbe bemnach ben mabren anten Ton berbeiführen und ber mirflich auten Befellichaft ben Weg babnen, in ber Form, wie fie, ohne 3weifel, in Athen, Rorinth und Rom bestanden bat. Wer von biefer eine Brobe ju febn municht, bem empfehle ich bas Baftmabl bes Renophon zu lefen.

Die feste Bertheidigung bes ritterficen Kober wird aber, ohen Zweifel, fanten: "Ci. ba fönnte ja, Wort fei bei und beg, ohn Zweifel, fanter bem Andern einen Schlag verlegen!" — woranf ich furg erwidern fönnte, daß dies der ben Mich er Welftlicht bei jennen Rober nicht auerkennen, off genne geber mich anerkennen, off genne gebe er hall geweifen,

obne baß je Giner baran geftorben fei, mabrend bei ben Unbangern beffelben, in ber Regel, jeber Golag ein tobtlicher wirb. Aber ich will naber barauf eingeben. 3ch habe mich oft genug bemubt, fur bie unter einem Theil ber menichlichen Gefellichaft io feft ftebenbe Uebergeugung von ber Entfeplichfeit eines Schlages, entweber in ber thierifden, ober in ber vernunftigen Ratur bes Menichen, irgend einen haltbaren, ober wenigftens plaufibeln, nur nicht in blogen Rebensarten bestehenben, fonbern auf beutliche Begriffe gurudführbaren Grund gu finden; jeboch vergeblich. Ein Schlag ift und bleibt ein fleines phyfifches Uebel, welches jeber Menich bem Unbern verurfachen fann, baburch aber weiter nichts beweift, als bag er ftarfer, ober gewandter fei, ober bag ber Anbere nicht auf feiner but gemefen. Beiter ergiebt bie Analyje nichts. Gobann febe ich ben felben Ritter, welchem ein Solag von Menidenband ber lebel Größtes buntt, einen gebn Dal ftarfern Schlag von feinem Pferbe erhalten und, mit perbiffenem Schmerg bavonbinfend, verfichern, es habe nichts ju bebeuten. Da babe ich gebacht, es lage an ber Menichenbanb. Allein ich febe unfern Ritter von biefer Degenftiche und Gabelbiebe im Rampfe erhalten und verfichern, es fei Rleinigfeit, nicht ber Rebe werth. Gobann vernehme ich, bag felbft Schlage mit ber flachen Rlinge bei Beitem nicht fo ichlimm feien, wie bie mit bem Stode, baber, vor nicht langer Beit, bie Rabetten wohl ienen, aber nicht biefen ausgefest maren: und nun gar ber Rittericblag, mit ber Rlinge, ift bie größte Ebre. Da bin ich benn mit meinen pfpchologifden und moralifden Grunden gu Enbe. und mir bleibt nichte übrig, ale bie Gache fur einen alten, feftgewurzelten Aberglauben ju halten, fur ein Beifpiel mehr, ju fo vielen, was Alles man ben Menfchen einreben fann. bestätigt auch bie befannte Thatfache, bag in China Schlage mit bem Bambuerobr eine febr baufige burgerliche Beftrafung. felbft fur Beamte aller Rlaffen finb; inbem fie une geigt, baß bie Menfchennatur, und felbft bie boch civilifirte, bort nicht bas Gelbe ausfagt.") Sogar aber lehrt ein unbefangener Blid auf

<sup>\*)</sup> Vingt ou trente coups de canne sur le derrière, c'est, pour ainsi dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correction paternelle du mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils reçoivent avec action de grâces.—Lettres édifantes et curieuses, édition de 1819. Vol. 11. p. 454.

bie Ratur bes Menfchen, bag biefem bas Prügeln fo naturlich ift, wie ben reifenben Thieren bas Beifen und bem Sornvieb bas Stofen: er ift eben ein prugelnbes Thier. Daber auch werben wir emport, wenn wir, in feltenen Rallen, vernehmen, baf ein Denich ben anbern gebiffen babe; bingegen ift, baf er Solage gebe und empfange, ein fo naturlides, wie leicht eintretenbes Ereignig. Daß bobere Bilbung fich auch biefem, burch gegenseitige Gelbftbeberrichung, gern entriebt, ift leicht erflarlich. Aber einer Ration, ober auch nur einer Rlaffe, aufzubinben, ein gegebener Schlag fei ein entfesliches Unglud, welches Dorb und Tobicblag jur Rolge baben muffe, ift eine Graufamfeit. Es giebt ber mabren lebel ju viele auf ber Belt, ale bag man fich erlauben burfte, fie burch imaginare, welche bie mabren berbeigiebn, ju vermebren: bas thut aber fener bumme und bosbafte Aberglaube. 3d muß baber fogar mifbilligen, baf Regierungen und gefetgebenbe Rorper bemfelben baburd Boridub leiften, baf fie mit Gifer auf Abftellung aller Prügelftrafen, beim Civil und Dilitar, bringen. Gie glauben babei im Intereffe ber Sumanitat ju banbeln; mabrent gerabe bas Gegentheil ber Rall ift, inbem fie baburd an ber Befeftigung fenes mibernaturlichen und beillofen Babnes, bem icon fo viele Opfer gefallen find, arbeiten. Bei allen Bergebungen, mit Ausnahme ber ichwerften, find Drugel bie bem Meniden querft einfallenbe, baber bie naturliche Be-Arafung: wer fur Grunde nicht empfanglich mar, wird es fur Prügel fenn: und bag Der, welcher am Eigenthum, weil er feis nes bat, nicht geftraft werben fann, und ben man an ber Freibeit, weil man feiner Dienfte bebarf, nicht ohne eigenen Rads theil ftrafen fann, burch maffige Brugel geftraft merbe, ift fo billia, wie naturlid. Much werben gar feine Grunbe bagegen aufgebracht, fonbern bloge Rebensarten von ber "Burbe bes Deniden", bie fich nicht auf beutliche Begriffe, fonbern eben nur wieber auf obigen verberblichen Aberglauben fluten. Dag biefer ber Sache aum Grunde liege bat eine faft laderliche Beftatigung baran, baf noch por Rursem, in manchen ganbern, beim Militar, bie Prugelftrafe burd bie lattenftrafe erfest worben mar, melde bod, gang und gar wie jene, bie Berurfadung eines forperlichen Schmerges ift, nun aber nicht ehrenrührig und entmurbigenb fenn foll.

Durch bergleichen Beforberung bes befagten Aberglaubens arbeitet man aber bem ritterlichen Ehrenprincip und bamit bem Duell in bie Sanbe, mabrent man biefes andrerfeits burch Gefege abguftellen bemubt ift, ober boch es ju fenn vorgiebt.") In Rolge bavon treibt benn jenes Fragment bes Fauftrechts, aus ben Zeiten bes robeften Mittelaltere bis in bas 19. 3ahrhundert berabgewebt, fich in biefem, jum öffentlichen Cfanbal, noch immer berum; es ift nachgerabe an ber Beit, baf es mit Schimpf und Schande binausgeworfen werbe. " 3ft es boch beut ju Tage nicht ein Dal erlaubt, Sunbe, ober Sabne methobifch auf einander ju begen (wenigftene werben in England bergleichen Segen geftraft); aber Menichen werben, wiber Billen, jum tobtlichen Rampf auf einander gebest, burch ben lacherlichen Aberglauben bes abfurben Brincips ber ritterlichen Ebre und burch beffen bornirte Bertreter und Berwalter, welche ihnen bie Berpflichtung auflegen, wegen irgend einer Lumperei, wie Glabiatoren mit einanber ju fampfen. Unferen beutiden Buriften ichlage ich baber, für bas Bort Duell, welches mabriceinlich nicht vom lateinischen duellum, fonbern vom Spanifchen duelo, Leib, Rfage, Befchwerbe, berfommt, - bie Benennung Ritterbege vor. Die Pebanterei, mit ber bie Marrheit getrieben wirb, giebt allerbinge Stoff jum Lachen. Inbeffen ift es emporent, bag jenes Princip und fein

<sup>\*)</sup> Der eigentliche Grund, aus welchem bie Regierungen icheinbar fich beeifern bas Duell ju unterbructen unb, mahrent bies offenbar, jumal auf Univerfitaten, febr leicht mare, fich ftellen, ale wolle es ihnen nur nicht gelingen, fceint mir folgenber; Der Staat ift nicht im Stanbe bie Dienfte feiner Offigiere und Civilbeamten mit Gelb gum Bollen gu begablen; baber lagt er bie andere Balfte ihres Lohns in ber Chre beftebn, welche reprafentirt wird burch Titel, Uniformen und Orben. Um nun biefe ibeale Berautung ibrer Dienfte in bobem Rourfe ju erhalten, muß bas Ebrgefühl auf alle Beife genahrt, gefcharft, alleufalls etwas überfpannt werben: ba aber gu biefem 3med bie burgerliche Ehre nicht ausreicht, fcon weil man fie mit Bebem theilt; fo wird bie ritterliche Gbre zu Gulfe genommen und befagterweife aufrecht erhalten. In England, ale wo Militair: und Givil-Befolbun: gen fehr viel hoher ftehn, ale auf bem Rontinent, ift bie bejagte Mushulfe nicht nothig; baber eben ift bafelbit, jumal in biefen leuten gwangig Jahren, bas Duell faft gang ausgerottet, fommt jest bochft felten vor, und wird bann ale eine Rarrheit verlacht; gewiß hat bie groffe Anti-duelling-society, welche eine Denge Lorbs, Abmirale und Generale gu ihren Mitgliebern gablt, biegu viel beigetragen, und ber Doloch muß fich obne feine Opfer behelfen.

abfurber Rober einen Staat im Staate begrundet, welcher, fein anberes ale bas Kanftrecht anerfennent, bie ibm unterworfenen Stanbe baburd tyrannifirt, baf er ein beiliges Bebmgericht offen halt, vor welches Jeber Jeben, mittelft febr leicht berbeignführenber Aulaffe ale Schergen, laben fanu, um ein Bericht auf Tob und leben über ibn und fich ergebn ju laffen. Raturlich mirb nun bies ber Edlupfwinfel, von welchem aus feber Bermorfenfte, wenn er nur fenen Stanben angebort, ben Ebelften und Beften, ber ihm ale folder nothwendig verhaft feyn muß, bebroben, ja, aus ber Welt ichaffen fann. Rachbem bent an Tage Juftig und Bolizei es fo ziemlich babin gebracht baben, bag nicht mehr auf ber lanbftraße feber Schurfe une gnrufen fann "bie Borfe ober bas leben", follte endlich auch bie gefunde Bernunft es babin bringen, bag nicht mehr, mitten im friedlichen Berfebr, jeber Schurfe und gurufen fonne "bie Chre ober bas leben." Und bie Beflemmung follte ben bobern Stanben von ber Bruft genommen werben, welche baraus entfiebt, bag Beber, jeben Mugenblid, mit leib und leben verantwortlich werben fann fur bie Robbeit, Grobbeit, Dummbeit ober Boebeit irgent eines Anbern, bem es gefällt, folde gegen ibn auszulaffen. Daß, wenn zwei junge, unerfahrne Sinfopfe mit Borten an einander geratben, fie Dies mit ihrem Blut, ihrer Befundheit, ober ihrem leben bugen follen, ift himmelichteienb, ift icanblich. Bie arg bie Eprannei jenes Staated im Staate und wie groß bie Dacht fenes Aberglaubene fei, laft fich baran ermeffen, bag icon öfter leute, benen bie Wieberberftellung ibrer verwundeten ritterlichen Ebre. wegen gu boben, ober gu niebrigen Stanbes, ober fonft unangemeffener Beichaffenbeit bes Beleibigere unmöglich mar, aus Berzweiflung barüber fich felbft bas leben genommen und fo ein tragifomifches Enbe gefunden baben. - Da bas Kaliche und Abfurbe fich am Ende meiffens baburch entichleiert, bag es, auf feinem Gipfel, ben Biberfpruch ale feine Bluthe bervortreibt; fo tritt biefer gulett auch bier in Form ber ichreienbeften Antinomie berpor: namlich bem Offigier ift bas Duell verboten: aber er wird burd Abienna geftraft, wenn er es, porfommenben Ralle, unterfäßt.

3d will aber, ba ich ein Mal babei bin, in ber Parrheffa noch weiter gebn. Beim Lichte und ohne Borurtbeil betrachtet,

beruht blog barauf, bag, wie gefagt, jener Staat im Staate fein anberes Recht, ale bas bes Starferen, alfo bas Rauftrecht, anerfannt und biefes, jum Gottesurtheil erhoben, feinem Rober jum Grunde gelegt bat, ber fo wichtig gemachte und fo boch genommene Untericieb, ob man feinen Reind im offenen, mit gleichen Baffen geführten Rampf, ober aus bem Sinterhalt erlegt habe. Denn burch Erfteres bat man boch weiter nichts bewiefen, ale bag man ber Starfere, ober ber Beididtere fei. Die Rechtfertigung, bie man im Befteben bes offenen Rampfes fucht, fest alfo voraus, bag bas Recht bes Starferen wirflich ein Recht fei. In Babrbeit aber giebt ber Umftanb, bag ber Inbere fich ichlecht zu webren verftebt, mir gwar bie Doglichfeit, jeboch feineswegs bas Recht, ibn umgubringen; fonbern biefes lettere, alfo meine moralifde Rechtfertigung, fann allein auf ben Motiven, bie ich, ibm bas leben ju nehmen, babe, beruben. Rebmen wir nun an, biefe maren wirflich vorbanben und jureichenb; fo ift burchaus fein Grund ba, es fest noch bavon abbangig ju machen, ob er, ober ich, beffer ichiefen ober fecten fonne, fonbern bann ift es gleichviel, auf welche Urt ich ibm bas leben nehme, ob von binten ober von vorne. Denn moras . lich bat bas Recht bes Starferen nicht mehr Bewicht, ale bas Recht bes Rlugeren, welches beim binterliftigen Dorbe angewandt wird: bier wiegt alfo bem Sauftrecht bas Ropfrecht gleich; mogu noch bemerft fei, baf auch im Duell bas eine wie bas anbere geltend gemacht wird, indem icon febe Rinte, beim Rechten, Sinterlift ift. Salte ich mich moralifch gerechtfertigt, Ginem bas Leben au nehmen; fo ift es Dummbeit, es jest noch erft barauf antommen gu laffen, ob er etwan beffer ichiegen ober fechten tonne, ale ich; in welchem Sall er bann umgefehrt, mir, ben er icon beeintrachtigt bat, noch obenbrein bas leben nehmen foll. Dag Beleibigungen nicht burd bas Duell, fonbern burd Deudelmord ju raden feien, ift Rouffeau's Unficht, Die er bebutfam anbeutet, in ber fo geheimnigvoll gehaltenen 21. Unmerfung jum 4. Buche bes Emile (G. 173, Bip.). Dabei aber ift er fo ftart im ritterlichen Aberglauben befangen, bag er icon ben erlittenen Borwurf ber Luge, ale eine Berechtigung gum Deudelmorbe anfieht; mabrent er boch wiffen mußte, bag feber Denich biefen Borwurf ungablige Dal verbient bat, ja, er felbft

im bodften Grabe. Das Borurtheil aber, welches bie Berech. tigung, ben Beleibiger ju tobten, burch ben offenen Rampf, mit aleichen Baffen, bedingt feyn lagt, balt offenbar bas Fauftrecht für ein wirfliches Recht und ben 3meifampf fur ein Gottesurtheil. Der Stalianer bingegen, welcher, von Born entbrannt, feinen Beleibiger, wo er ibn finbet, ohne Beiteres, mit bem Deffer anfallt, banbelt menigftens fonfequent und naturgemäß: er ift tluger, aber nicht ichlechter, ale ber Duellant. Wollte man fagen, bag ich bei ber Tobtung meines Reinbes im 3meis fampf, baburch gerechtfertigt fei, bag er eben fich bemube, mich ju tobten; fo ftebt Dem entgegen, bag ich, burch bie Berausforberung ibn in ben Rall ber Rothwebr verfest babe. Diefes fich abfichtlich gegenseitig in ben Rall ber Rothwebr verfegen, beift im Grunde nur, einen plaufibeln Bormand fur ben Dorb fuchen. Eber ließe fich bie Rechtfertigung burch ben Grunbfas volenti non fit injuria boren; fofern man burch gegenseitige Uebereinfunft fein Leben auf biefes Spiel gefest bat: aber Dem ftebt entgegen, bag es mit bem volenti nicht feine Richtigfeit bat; indem bie Eprannei bes ritterlichen Ehrenprincipe und feines abfurben Rober ber Scherge ift, welcher beibe, ober menigftens einen ber beiben Rampen vor biefes blutige Bebmgericht gefdleppt bat.

36 bin über bie ritterliche Ehre weitlauftig gewesen, aber in auter Abficht und weil gegen bie moralifchen und intellettuellen Ungeheuer auf biefer Belt ber alleinige Berfules bie Bhilosophie ift. 3mei Dinge find es bauptfachlich, welche ben gefellicaftlichen Buftanb ber neuen Beit von bem bes Altertbums, jum Rachtheil bes erfteren unterscheiben, inbem fie bemfelben einen ernften, finftern, finiftern Anftrich gegeben baben, von meldem frei bas Alterthum beiter und unbefangen, wie ber Morgen bes lebens, baftebt. Sie find; bas ritterliche Ehrenprincip und bie venerifche Rrantheit, - par nobile fratrum! Gie gufammen haben vernog nas geden bee lebens vergiftet. Die venerifche Rrantbeit namlich erftredt ihren Ginflug viel weiter, als es auf ben erften Blid icheinen mochte, inbem berfelbe feinesweas ein blog phofifcher, fonbern auch ein moralifcher ift. Geitbem Amore Rocher auch vergiftete Bfeile führt, ift in bas Berbaltniß ber Befchlechter ju einander ein frembartiges, feinb.

faliges, ja teuflisches Element gefommen; in Folge wovon ein finfteres und furchtfames Diftrauen es burchgiebt; und ber mittelbare Ginfluß einer folden Menberung in ber Grunbfefte aller menichlichen Gemeinschaft erftredt fic, mehr ober weniger, auch auf bie übrigen gefelligen Berbaltniffe; welches auseinanderzusegen mich bier zu weit abführen murbe. - Analog, wiewohl gang anberartig, ift ber Ginfing bes ritterlichen Ehrenprincipo, biefer eruftbaften Boffe, welche ben Alten fremb mar, bingegen bie moberne Befellicaft fteif, ernft und anaftlich macht, icon weil febe flüchtige Meußerung ifrutinirt und ruminirt wirb. Aber mehr ale Dies! Beues Princip ift ein allgemeiner Dis notaur, bem nicht, wie bem antifen, von einem, fonbern von jebem lanbe in Europa, alliabrlich eine Angabl Gobne ebeler Saufer jum Tribut gebracht werben muß. Daber ift es an ber Beit, bag biefem Popang ein Dal fubn gu Leibe gegangen werbe, wie bier gefchebn. Mochten boch beibe Monftra ber neueren Beit im 19. Jahrhundert ibr Ende finden! Bir mollen bie Soffnung nicht aufgeben, bag es mit bem erfteren ben Mergten, mittelft ber Brophplaftifa, endlich boch noch gelingen werbe, Den Dopang aber abzuthun ift Cache bee Bbiloforben, mittelft Berichtigung ber Begriffe, ba es ben Regierungen, mittelft Sandbabung ber Gefete, bieber nicht bat gelingen wollen, gubem auch nur auf bem erfteren Bege bas llebel an ber Burgel angegriffen wirb. Gollte es ingwischen ben Regierungen mit ber Abftellung bes Duellmefens mirflich Ernft fenn und ber geringe Erfola ibred Beftrebene wirflich nur an ihrem Unvermogen liegen; fo will ich ihnen ein Befet vorschlagen, fur beffen Erfolg ich einftebe, und gwar obne blutige Dverationen, obne Schafott, ober Galgen, ober lebenswierige Ginfperrungen, ju Gulfe gu nehmen. Bielmehr ift es ein fleines, gang leichtes, bomoopathifches Mittelden: wer einen Andern berausforbert, ober fich ftellt, erhalt, à la Chinoise, am bellen Tage, vor ber Sauptmache, 12 Stodichlage vom Rorporal, bie Rartelltrager und Gefundanten jeber 6. 2Begen ber etwanigen Folgen wirflich vollzogener Duelle bliebe bas gewöhnliche friminelle Berfabren. Bielleicht wurde ein ritterlich Befinnter mir einwenden, baf nach Bollftredung folder Strafe mancher "Mann von Chre" im Stanbe feyn fonnte, fich tobtguidiefien; worauf ich antworte: es ift beffer, baf fo ein Rarr fich felber tobtichießt, ale Unbere. - 3m Grunde aber weiß ich febr wehl, bag es ben Regierungen mit ber Abftellung ber Duelle nicht Ernft ift. Die Behalte ber Civilbeamten, noch viel mehr aber bie ber Dffigiere, fteben (von ben bochften Stellen abgefebn) weit unter bem Werth ibrer Leiftungen. Bur anbern Salfte merben fie baber mit ber Gbre bezahlt. Diefe mirb qunadit burd Titel und Orben vertreten, im weiteren Ginne burch bie Ctanbevehre überhaupt. Fur biefe Stanbesebre nun ift bas Duell ein brauchbares Sandpferb; baber es auch ichon auf ben Universitäten feine Borfcule bat. Die Opfer beffelben bezahlen bemnach mit ihrem Blut bas Deficit ber Gebalte.

Der Bollftandigfeit wegen fei bier noch bie Rationalebre ermabnt. Gie ift bie Ebre eines gangen Bolfes ale Theiles ber Bolfergemeinichaft. Da es in biefer fein anberes Forum giebt, ale bas ber Gewalt, und bemnach febes Mitalieb berfelben feine Rechte felbft ju ichugen bat; fo beftebt bie Ehre einer Ration, nicht allein in ber erworbenen Meinung, bag ibr gu trauen fei (Rrebit), fonbern auch in ber, bag fie gu fürchten fei: baber barf fie Gingriffe in ibre Rechte niemals ungeabnbet laffen. Gie vereinigt alfo ben Ebrenvunft ber burgerlichen, mit bem ber ritterlicen Ebre. -

Bu Dem. mas einer vorftellt, b. b. in ben Mugen ber Belt ift, war oben, in fester Stelle, ber Rubm gezählt morben: biefen batten wir alfo noch ju betrachten. - Rubm und Ebre find Zwillingegeschwifter; feboch fo, wie bie Diosfuren. von benen Bollur unfterblich und Raftor fterblich mar; ber Rubm ift ber unfterbliche Bruber ber fterblichen Ehre. Freilich ift bies nur vom Ruhme bochfter Battung, bem eigentlichen und achten Rubme, ju verfichen: benn es giebt allerbinge auch mancherlei epbemeren Rubm. - Die Ebre, nun ferner, betrifft bloft folde Eigenschaften, welche von Jebem, ber in ben felben Berhaltniffen ftebt, geforbert werben; ber Rubm bloß folde, bie man von Riemanben forbern barf; bie Ehre folde, bie Beber fich felber öffentlich beilegen barf; ber Rubm folde, bie Reiner fich felber beilegen barf. Babrend unfere Ehre fo weit reicht, wie bie Runbe von und; fo eilt, umgefehrt, ber Ruhm ber Runbe von und voran und bringt biefe fo weit er felbft gelangt. Auf Ebre bat Beber Unfpruch; auf Rubm nur bie Musnahmen: benn nur burch außerorbentliche Leiftungen wird Rubm erlangt. Diefe nun wieber find entweber Thaten, ober Berte; wonach jum Rubme amei Bege offen ftebn. Bum Bege ber Thaten befähigt porgualich bas große Berg; ju bem ber Berfe ber große Ropf. Beber ber beiben Bege bat feine eigenen Bortbeile und Rachs theile. Der Sauptuntericied ift, bag bie Thaten vorübergebn, bie Merte bleiben. Die ebelfte That bat boch nur einen zeitweiligen Ginfluß; bas geniale Berf bingegen lebt und wirft, mobltbatia und erbebend, burch alle Beiten. Bon ben Thaten bleibt nur bae Unbenfen, welches immer ichmader, entftellter und gleichgültiger wirb, allmälig fogar erlofden muß, wenn nicht bie Beidichte es aufnimmt und es nun im petrificirten Buftanbe ber Racmelt überliefert. Die Berte bingegen find felbft unfterblich, und fonnen, zumal bie ichriftlichen, alle Beiten burchleben. Bon Aleranber bem Groffen lebt Rame und Gebachtniff; aber Blato und Ariftoteles, homer und horag find noch felbft ba, leben und wirfen unmittelbar. Die Beben, mit ihren Upanifcaben, finb ba; aber von allen ben Thaten, bie ju ibrer Beit gefchebn, ift gar feine Runbe auf une gefommen.") - Gin anberer Rachtbeil ber Thaten ift ibre Abbangigfeit von ber Gelegenbeit, ale melde erft bie Moglichfeit bagu geben muß; woran fich fnunft. bag ihr Rubm fich nicht allein nach ihrem innern Berthe richtet, fonbern auch nach ben Umftanben, welche ibnen Bichtigfeit unb Blang ertbeilen. Bubem ift er, wenn, wie im Rriege, Die Thaten

<sup>\*)</sup> Demnach ift es ein fchichte Kombliment, wenn man, wie heut zu Zage Mede ist, Derfe baburch zu ehren sermein, best mat Er Ihate litt. Dem Berte find weigenlich höhrer Art. die Ende in der gestellt ist in der Lieft ist immer nur ur eine Gundlung auf Merte, mitigt ein dem allgemeinen und urspielagischen Ammen der Wolft, dem Millen, Alle gefriefigs. Ein zugeis eber fiche Bert fingagen ist im Belleben wur allgemeinen Bedentung, and ist der Lutzligen gentlyselfen, der fichalbeite, wer der Bert fingagen ein Weiselbeite und allgemeinen Bedentung, and ist der Lutzligen entlyvoffen, der fichalbeite, wer einen der fingaben der Bedentung.

Ein Bertfeil bes Ruhmes ber Tabiten ift, bag er in ber Regel fogliche eintritt mit einer naften Eurschlon, on is fin fan, bag fie in gan gut avren ges het wirt; mehren ber Ruhm ber Berfe laugiam nub allmalig eintritt, ert elife, vann immer lauter, auch ori ert nach janutert Jahren friese gange Sätzle erzeigt; bann aber bleibt er, weit bie Werfe bleiben, bisweilen Jahren Langerhe binnten. Inner anbere hingegen wirt, nachem bie erfel Erischen ber vorüber ift, allmalig fomsdere. Benigeren befannt anb immer Benigeren, bie er putgle um nach in der hir bereite im gefreuterheisfer Dafpen fieler, bie

rein perfonliche find, von ber Ausjage weniger Augenzeugen abbangig: biefe find nicht immer vorbanben und bann nicht immer gerecht und unbefangen. Dagegen aber baben bie Thaten ben Bortbeil, bag fie, ale etwas Braftifches, im Bereich ber allgemeinen menichlichen Urtheilefabigfeit liegen; baber ihnen, wenn biefer nur bie Data richtig überliefert finb, fofort Berechtigfeit miberfahrt; es fei benn, bag ibre Motive erft fpater richtig erfannt, ober gerecht abgeschatt werben: benn jum Berftanbnig einer feben Sanblung gebort Renntnif bes Motive berielben. Umgefebrt fiebt es mit ben Berfen; ibre Entftebung bangt nicht von ber Gelegenheit, fonbern allein von ihrem Urbeber ab, und mas fie an und fur fich find bleiben fie, fo lange fie bleiben. Bei ihnen liegt bagegen bie Comieriafeit im Urtbeil, und fie ift um fo größer, in je boberer Gattung fie finb: oft fehlt es an fompetenten, oft an unbefangenen und reblichen Richtern. Dagegen nun wieber wird ibr Rubm nicht von einer Inftang enticbieben; fonbern es finbet Appellation Statt. Denn mabrend, wie gefagt, von ben Thaten blog bas Unbenfen auf bie Rachwelt tommt und gwar fo, wie bie Mitwelt es überliefert; fo fommen bingegen bie Berfe felbft babin, und gwar, etwan fehlende Bruchftude abgerechnet, fo, wie fie finb: bier giebt es alfo feine Entftellung ber Data, und auch ber etwan nachtbeilige Ginflug ber Umgebung, bei ihrem Urfprunge, fallt fpater meg. Bielmebr bringt oft erft bie Beit, nach und nach, bie wenigen wirflich fompetenten Richter beran, welche, icon felbft Musnahmen, über noch größere Muenahmen ju Berichte figen: fie geben fucceffiv ibre gemichtigen Stimmen ab, und fo ftebt, bieweilen freilich erft nach Sabrbunberten, ein vollfommen gerechtes Urtheil ba, welches feine Rolaezeit mehr umftoft. Go ficher, ja, unausbleiblich ift ber Rubm ber Berfe. Singegen bag ihr Urheber ibn erlebe, bangt von augern Umftanben und bem Bufall ab: es ift um fo feltener, fe boberer und ichwierigerer Gattung fie waren. Diefem gemäß fagt Geneta (ep. 79.) unvergleichlich icon, bag bem Berbienfte fein Rubm fo unfehlbar folge, wie bem Rorper fein Schatten, nur aber freilich, eben wie auch biefer, biemeilen por, biemeilen binter ibm berichreite, und fugt, nachbem er bies erlautert bat, bingu: etiamsi omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine

27

Schopenhauer L.

offensa, sine gratia judicent; worque mir nebenbei erfebn, bag bie Runft bes Unterbrudens ber Berbienfte burd bamifches Schweigen und Ignoriren, um, ju Gunften bes Schlechten, bas Gute bem Bublifo ju verbergen, icon bei ben gumpen bes Genefa'ichen Reitaltere ublich mar, fo gut wie bei benen bes unfrigen, und bag jenen, wie biefen, ber Reib bie Lippen jubrudte. - In ber Regel wird fogar ber Rubm, je langer er ju bauern bat, befto fpater eintreten; wie ja alles Borgugliche langfam beranreift. Der Rubm, welcher jum Rachruhm werben will, gleicht einer Gide, bie aus ihrem Gaamen febr langfam empormacht; ber leichte, epbemere Rubm ben einjabrigen, ichnellmachienben Bflangen, und ber faliche Rubm gar bem ichnell bervoridiegenben Unfraute, bas ichleunigft ausgerottet wirb. Diefer Bergang berubt eigentlich barauf, bag, je mehr Giner ber Rachwelt, b. i. eigentlich ber Menichbeit überbaupt und im Gangen, angebort, befto frember er feinem Beitalter ift; weil mas er bervorbringt nicht biefem fpeciell gewibmet ift, alfo nicht bemfelben ale foldem, fonbern nur fofern es ein Theil ber Menichbeit ift, angebort und baber auch nicht mit beffen lofalfarbe tingirt ift: in Folge hievon aber fann es leicht fommen, bag baffelbe ibn fremb an fich vorübergebn lagt. Es icast vielmehr Die, welche ben Angelegenheiten feines furgen Tages, ober ber laune bee Augenblides bienen und baber gang ibm angeboren, mit ibm leben und mit ibm ferben. Demgeman lebren Runft- und Litteratur - Beidichte burchgangig, bag bie bochften Leiftungen bes menichlichen Beiftes, in ber Regel, mit Ungunft aufgenommen worben und barin fo lange geblieben finb, bis Beifter boberer Art beranfamen, bie von ihnen angefprochen murben und fie gu bem Unfebn brachten, in welchem fie nachber, burch bie fo erlangte Auftoritat, fich erhalten baben. Dies Alles nun aber beruht, im letten Grunde, barauf, baß Jeber eigentlich nur bas ibm bomogene verftehn und icagen fann. Run ift aber bem Matten bas Platte, bem Gemeinen bas Gemeine, bem Unflaren bas Bermorrene, bem Sirnlofen bas Unfinnige homogen, und am allerbeften gefallen Jebem feine eigenen Berte, als welche ibm burchaus bomogen finb. Daber fang icon ber alte fabelbafte Epidarmos:

Θαυμαστον ουδεν εστι, με ταυθ' όυτω λεγειν, Και άνδανειν αυτοιών αυτους, και όσκειν Καλως περυκεναι και γας ό κυων κυνι Καλλεστον εμειν φαινεται, και βους βοί, Ονος δε ουρ καλλεστοι, ός δε δί.

welches ich, bamit es Reinem verloren gebe, verbeutichen will:

Kein Wunder ift es, daß ich red' in meinem Sinn, Und jene, selbst fich selbst gefallend, fiehn im Wahn, Sie wären lobenswerth; so scheint dem Hund der Hund Das schieften, so dem Ochsen auch der Ochs, Dem Tsel auch der Tsel, und dem Schwein das Schwein.

Wie felih ber fraftigste Arm, wenn er einen leichten Körper fortschleubert, ihm dog feine Bwegung ertheiten fann, mit ber er weit flöge und heftig träte, sonbern beriefte schoe in ber Rabe mat niederfallt, weil es ihm an eigenem materiellen Gehalte gefcht hat, die frembe Krast aufzunehmen; — eben so etgeht es schönen und großen Gedanfen, de hen Meisterwerfen bes Genies, wenn, sie ausjunehmen, feine andere, als steine, schwache, ober schiefte Robert beite Die verein.

3. B. Schus Sirah saget, wer mit einem Narren rebet, ber "rebet mit einem Schlafenben. Wenn es aus ift, so priche tmit einem Schlafenben. Wenn es aus ift, so pricht ert, "was ift se und ber aknavish speech sleeps in a sools ear. (eine schaffpaste Rede schlasse) was fools ear. (eine schaffpaste Rede schlasse) wir die Steren).

Das gludlichfte Bort es wirb verhöhnt, Benn ber Gorer ein Schiefohr ift.

und wieber:

Du wirfest nicht, Alles bleibt fo ftumpf, Sei guter Dinge! Der Stein im Sumpf Macht keine Ringe.

lab biffenberg: "wenn ein Ropf und ein Bud julmmenflogen, und es flingt hoft; ift benn bas allemal im Budge?" — und wieber: "Solde Berte find Spiegel: wenn ein Affe hinteingult, fann fein Apoftel berausfebn." 3a, Bater Gelleri's gar icon

und rührende Rlage barüber verbient wohl ein Dal wieber in Erinnerung gebracht ju werben:

"Dag oft bie allerbeften Gaben Die wenigften Bewund'rer haben, Und bag ber größte Theil ber Welt Das Schlechte fur bas Bute balt; Dies Uebel fieht man alle Tage. Jeboch, wie wehrt man biefer Beft? 3d zweifle, baß fich biefe Blage Mus unfrer Welt verbrangen lagt. Gin einzig Dittel ift auf Erben. Allein es ift unenblich ichmer: Die Rarren muffen weife merben : Und feht! fie werben's nimmermehr. Rie fennen fie ben Werth ber Dinge. 3hr Muge folieft, nicht 3hr Berftanb: Sie loben emig bas Beringe, Beil fie bas Gute nie gefannt."

Bu biefer intelleftuellen Unfagigfeit ber Meniden, in Folge men be Bortreffliche, wie Gothe fagt, noch seltener erkantt und geschäft, als gefunden wird, gestlett fich nun, hier wie überalt, auch noch bie moralische Schlechtigfeit berielben, und zwar als Reid auftretend. Durch ben Ruhm nämlich, ben Einer erwird, wird abermals Giner mehr über Alle seiner Art exposen: biefe werben also um eben so viel heradgelegt, so daß sebes ausgegeichnete Berbienst seinen Ruhm auf Koften Derer erfangt, bie feines doden.

"Benn wir Anbern Ghre geben, Ruffen wir une felbft entabeln."

Gothe. 2B. D. Divan.

Heraus ertlärt es sich, baß, in weicher Gattung auch immer bas Bortreffisch auftrieten mag, sogleich die gesammte, so gabsereiche Mittelmößigfeit verdimbet und verschworen ist, es nicht gelten zu lassen, ja, wo möglich, es zu ersticken. Ihre beimische Parole ist: a bas le mérite. Aber sogar auch Die, welche leich Berbeinst bessen von bestellt die der eine jaben, werben nicht gern bas Auftreten eines neuen Auhmes lein, burch bessen gan der bes ihrigen um so viel weniger lengtet. Daher sag tellen Glan der bes ihrigen um so viel weniger lengtet. Daher sag telles Göste: "batt' ich geganbert ju weiben, Bie man mir's leben gegonnt, 3ch ware noch nicht auf Erben, Bie ibr begreifen fonnt, Bein ihr begreifen fonnt, Benn ibr feht, wie fie fich geberben, Die, um etwas ju scheinen, Dich gerne möchten verneinen."

Babrent alfo die Ehre, in ber Regel, gerechte Richter finbet und fein Reib fie anficht, ja fogar fie Bebem jum voraus, auf Rrebit, verlieben wirb, muß ber Rubm, bem Reibe gum Eron. erfampft merben, und ben Corbeer theilt ein Tribungl entichieben ungunftiger Richter aus. Denn bie Ehre fonnen und wollen wir mit Bebem theilen: ber Ruhm wird gefchmalert ober erichmert, burd Jeben, ber ibn erlangt. - Run ferner fiebt bie Schwierigfeit ber Erlangung bes Rubmes burd Berfe im ums gefehrten Berhaltnig ber Menfchengabl, bie bas Publifum folder Berfe ausmacht; aus leicht abzusebenben Grunden. Daber ift fie viel großer bei Berten, welche Belebrung, ale bei folden. welche Unterhaltung verheißen. Um größten ift fie bei philofophifchen Berten; weil bie Belehrung, melde biefe verfprechen, einerfeite ungewiß, und anbrerfeite obne materiellen Rugen ift; wonach benn folche junachft vor einem Publifo auftreten, bas aus lauter Mitbemerbern beftebt. - Aus ben bargelegten Schwierigfeiten, bie ber Erlangung bes Rubmes entgegenfiehn, erhellt, bag wenn Die, welche ruhmwurdige Berte vollenben, es nicht aus Liebe ju biefen felbft und eigener Freude baran thaten, fonbern ber Aufmunterung burch ben Rubm beburften, bie Denichbeit wenige, ober feine, unfterbliche Berfe erhalten haben murbe. 3a, fogar muß, wer bas Gute und Rechte bervorbringen und bas Chlechte vermeiben foll, bem Urtheile ber Denge und ibrer Bortführer Erog bieten, mithin fie verachten. hierauf beruht bie Richtigfeit ber Bemerfung, Die besonbere Dforius (de gloria) bervorbebt, bag ber Rubm por Deuen fliebt, bie ibn fuchen, und Denen folgt, bie ibn vernachlaffigen: benn Bene bequemen fich bem Gefdmad ihrer Zeitgenoffen an, Diefe tropen ibm.

So fcmer es bemnach ift, ben Ruhm ju erlangen, fo tricht ift es, ibn ju behalten. Auch hierin ftebt er im Gegensas mit ber Ebre. Diese wird Jebem, fogar auf Krebit, verlieben: er

bat fie nur ju bemabren. Sier aber liegt bie Aufgabe: benn burch eine einzige nichtemurbige Sanblung gebt fie unwieberbringlich verloren. Der Rubm bingegen fann eigentlich nie verloren gebn: benn bie That, ober bae Bert, burch bie er erlangt morben, ftebn fur immer feft, und ber Rubm berfelben bleibt ihrem Urbeber, auch wenn er feinen neuen bingufugt. Wenn jeboch ber Rubm wirflich verflingt, wenn er überlebt wirb; fo mar er unadt. b. b. unverbient. burd augenblidliche llebericanung entftanben, mo nicht gar fo ein Rubm wie Begel ibn batte unb Lichtenberg ibn beidreibt, "ausvofaunt von einer freundichaftlichen "Ranbibatenfunta und vom Echo leerer Ropfe mibergeballt: -,- - aber bie nachwelt, wie wird fie ladeln, mann fie bereinft "an bie bunten Bortergebaufe, bie iconen Refter ausgeflogener "Dobe und bie Bobnungen weggeftorbener Berabrebungen an-"florfen und Alles, Alles feer finden wird, auch nicht ben flein-"ften Bebanten, ber mit Buverficht' fagen fonnte: berein!" -

Der Ruhm beruht eigentlich auf Dem, mas Giner im Bergleich mit ben Uebrigen ift. Demnach ift er wefentlich ein Relatives, fann baber auch nur relativen Berth baben. Er fiele gang meg, wenn bie Uebrigen murben mas ber Berühmte ift. Abfoluten Berth fann nur Das haben, mas ibn unter allen Umftanben bebalt, alfo bier, mas Giner unmittelbar und fur fich felbft ift: folglich muß bierin ber Berth und bae Glud bes großen Bergens und bes großen Ropfes liegen. Alfo nicht ber Rubm, fonbern Das, woburd man ibn verbient, ift bas Berth-Denn es ift gleichsam bie Gubftang und ber Rubm nur bas Accibene ber Gache: ja biefer wirft auf ben Gerubmten hauptfachlich ale ein außerliches Symptom, burch welches er bie Beftatigung feiner eigenen boben Deinung von fich felbft erhalt; bemuach man fagen fonnte, bag, wie bas licht gar nicht fichtbar ift, wenn es nicht von einem Rorper gurudgeworfen mirb; eben fo febe Trefflichfeit erft burch ben Ruhm ihrer felbft recht gewiß wirb. Allein er ift nicht ein Dal ein untrugliches Symptom; ba es auch Rubm ohne Berbienft und Berbienft ohne Rubm aiebt: weshalb ein Ausbrud Leffinge fo artig berausfommt: "effige Leute find berubmt, und andere perbienen es ju fepn." Much mare es eine elenbe Erifteng, beren Berth ober Unwerth barauf berubte, wie fie in ben Mugen Anberer ericbiene: eine

folche aber mare bas leben bes Belben und bes Benies, wenn beffen Berth im Rubme, b. b. im Beifall Anberer, beftanbe. Bielmehr lebt und eriftirt ja jegliches Befen feiner felbft megen, baber auch junachft in fich und fur fic. - Bas Giner ift, in welcher Art und Beife es auch fei, bas ift er guvorberft unb bauptfächlich fur fich felbft: und wenn es bier nicht viel werth ift, fo ift es überhaupt nicht viel. Singegen ift bae Abbilb feines Befens in ben Ropfen Anderer ein Gefundares, Abgeleitetes und bem Bufall Unterworfenes, meldes nur febr mittelbar fich auf bas Erftere gurudbegiebt. Bubem find bie Ropfe ber Menge ein ju elenber Schauplas, ale bag auf ibm bas mabre Glud feinen Drt baben fonnte. Bielmebr ift bafelbft nur ein dimarifdes Glud ju finden. Belde gemifchte Gefellichaft trifft boch in jenem Tempel bes allgemeinen Rubms gufammen! "Kelbberren, Minifter, Quadialber, Gaufler, Tanger, Ganger, Millionare und Juben: ig, bie Borguge aller biefer merben bort viel aufrichtiger geschätt, finden viel mehr estime sentie, ale bie geifligen, jumal ber boben Art, bie ja bei ber großen Debragbl nur eine estime sur parole erlangen. In eubamonologischer Sinfict ift alfo ber Ruhm nichts weiter, ale ber feltenfte und foftlichfte Biffen fur unfern Stoly und unfere Gitelfeit. Diefe aber find in ben meiften Menichen, obwohl fie es verbergen, übermaffig porbanden, vielleicht fogar am ftarfeften in Denen, bie irgendwie geeignet find, fich Rubm gu erwerben und baber meiftens bas unficere Bewußtfein ihres überwiegenden Berthes lange in fich berumtragen muffen, ebe bie Belegenbeit fommt, folden ju erproben und bann bie Anerfennung beffelben ju erfabren: bie babin mar ihnen ju Duthe, ale erlitten fie ein beimliches Unrecht.") lleberbaupt aber ift fa, wie am Anfange biefes Rapitele erortert morben, ber Berth, ben ber Menich auf bie Meinung Anderer von ibm legt, gang unverhaltnigmäßig und unvernünftig; fo bag Sobbes bie Cache gwar febr ftart, aber vielleicht bod richtig ausgebrudt bat in ben Borten: omnis

<sup>\*)</sup> Da unser größes Bergnügen barin besieht, bewundert zu werben, bie Beimunderer aber, selbs wo alle Urigde water, fie mugen bazu steber-laffen; so ih ber Gildflighe Der, welcher, gleichwiel wie, es bafin gebrach bat, sich felbst aufrichtig zu bewundern. Aur muffen die Andern ihn nicht irre machen.

animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat quiduscum conferens se, possis magnifice sentire de se ipso (de cive. I, 5.). Sieraus ift der hope Werth erflärlich, ben man allgemein auf den Ruhm fegt, und die Opfer, welche man bringt, in der blogen hoffnung, ihn dereinft zu erfangen:

Fame is the spur, that the clear spirit doth raise (That last infirmity of noble minds) To scorn delights and live laborious days.

wie auch:

how hard it is to climb The hights where Fame's proud temple shines afar.

Sieraus enblich erflart es fich auch, bag bie eitelfte aller Rationen beständig la gloire im Munde führt und folde unbebentlich ale bie Saupttriebfeber zu großen Thaten und großen Berten anfieht. - Allein, ba unftreitig ber Rubm nur bas Gefunbare ift, bad bloge Eco, Abbilb, Schatten, Symptom bes Berbienftes, und ba febenfalle bae Bewunderte mebr Berth baben muß, ale bie Bewunderung; fo fann bas eigentlich Begludenbe nicht im Rubme liegen, fonbern in Dem, woburch man ibn erlangt, alfo im Berbienfte felbit, ober, genauer ju reben, in ber Befinnung und ben Rabiafeiten, aus benen es bervorgieng; es mag nun moralifder, ober intelleftueller Urt fenn. Denn bas Befte, mas Beber ift, muß er nothwendig fur fich felbft fenn: mas bavon in ben Ropfen Underer fich abipiegelt und er in ibrer Deinung gilt ift Rebenfache und fann nur von untergeordnetem Intereffe für ibn fenn. Ber bemnach nur ben Rubm verbient, auch obne ibn ju erhalten, befitt bei Beitem bie Sauptfache, und mas er entbebrt ift etwas, barüber er fich mit berfelben troften fann. Denn nicht baf Giner von ber urtbeilelofen, fo oft betborten Denge fur einen großen Dann gehalten werbe, fonbern baß er es fei, macht ibn beneibenewerth; auch nicht, baß bie Radwelt von ibm erfabre, fonbern bag in ibm fic Bebanfen erzengen, melde verbienen, Jahrhunderte bindurch aufbemahrt und nachgebacht ju werben, ift ein bobes Glud. Bubem fann Diefes ibm nicht entriffen werben: es ift zwe eg' quer, jenes Andere rwv oux eg' quev. Bare bingegen bie Bewunderung felbft bie Sauptfache; fo mare bas Bewunderte ibrer nicht werth. Dies ift wirflich ber Kall beim faliden, b. i. unverbienten Rubm. Un biefem muß fein Befiger gebren, obne Das, wovon berfelbe bas Symptom, ber bloge Abglang, fepn foll, mirflich ju baben. Aber fogar biefer Rubm felbft muß ibm oft verleibet merben, wann bieweilen, trop aller, aus ber Eigenliebe entfpringenben Gelbfttaufdung, ibm auf ber bobe, fur bie er nicht geeignet ift, boch fcminbelt, ober ibm ju Muthe mirb, ale mare er ein fupferner Dufaten; wo bann bie Ungft vor Enthullung und verbienter Demuthigung ibn ergreift, jumal wann er auf ben Stirnen ber Beiferen icon bas Urtheil ber Rachwelt lieft. Er gleicht fonach bem Befiger burch ein faliches Teftament. - Den achteften Rubm, ben Rachrubm, vernimmt fein Begenftant fa nie, und bod icant man ibn aludlich. Alfo beftant fein Glud in ben großen Eigenschaften felbft, bie ibm ben Rubm erwarben, und barin, bag er Gelegenbeit fant, fie ju entwickeln, alfo bag ibm vergount wurde, ju banbeln, wie es ibm angemeffen mar, ober ju treiben mas er mit Luft und Liebe trieb: benn nur bie aus biefer entiprungenen Berfe erlangen Rachrubm. Gein Glud beftant alfo in feinem großen Bergen, ober auch im Reichthum eines Beiftes, beffen Abbrud, in feinen Berfen, bie Bewunderung fommenber Sabrbunberte erbalt; es beftanb in ben Gebanfen felbft, welchen nachaubenfen, bie Beidaftigung und ber Benuß ber ebelften Beifter einer unabsebbaren Bufunft marb. Der Berth bes Radrubme liegt alfo im Berbienen beffelben, und biefes ift fein eigener lobn. Db nun bie Berte, welche ibn erwarben, unterweilen auch ben Rubm ber Beitgenoffen batten, bieng von gufälligen Umftanben ab und mar nicht von großer Bebeutung. Denn ba bie Meniden in ber Regel ohne eigenes Urtheil find und jumal bobe und ichwierige Leiftungen abzuichagen burchaus feine Sabigfeit haben; fo folgen fie bier ftets frember Auftoritat, und ber Rubm, in bober Gattung, berubt bei 99 unter 100 Rubmern, bloß auf Treu und Glauben. Da= ber fann auch ber vielftimmigfte Beifall ber Beitgenoffen fur benfenbe Ropfe nur wenig Berth haben, indem fie in ibm ftets nur bas Echo meniger Stimmen boren, bie gubem felbft nur find, wie ber Tag fie gebracht bat. Burbe mobl ein Birtuofe fich gefdmeidelt fublen burd bas laute Beifallsflatiden feines Dublifume, wenn ibm befannt mare, bag es, bie auf Ginen ober 3mei, aus lauter völlig Tauben beftanbe, bie, um einanber gegenfeitig ibr Bebrechen ju verbergen, eifrig flatichten, fobalb fie bie Banbe fenes Ginen in Bewegung faben? Und nun gar, werm bie Renntnig bingu fame, bag jene Borflatider fich oft befteden ließen, um bem elenbeften Beiger ben lauteften Applaus au verschaffen! - Sieraus ift erffarlich, marum ber Rubm ber Beitgenoffen fo felten bie Detamorphofe in Rachruhm erlebt; meebalb b'Alembert, in feiner überaus iconen Beidreibung bes Tempele bee litterarifden Rubmes, fagt: "bas Innere bes Tempele ift von lauter Tobten bewohnt, bie mabrent ibres Lebene nicht barin maren, und von einigen Lebenben, welche faft alle, mann fie fterben, binausgeworfen werben." Und beilaufig fei es bier bemerft, baf Ginem bei Lebzeiten ein Monument fenen bie Erflarung ablegen beifit, baf binfichtlich feiner ber Radwelt nicht ju trauen fei. Benn bennoch Giner ben Rubm, welcher jum Radrubm werben foll, erlebt: fo wirb es felten fruber, ale im Alter gefchebn: allenfalle giebt es bei Runftlern und Dichtern Ausnahmen von biefer Regel, am wenigsten bei Philosophen. Gine Beftatigung berfelben geben bie Bifbniffe ber burch ihre Berfe berühmten Danner, ba biefelben meiftens erft nach bem Gintritt ihrer Celebritat angefertigt murben: in ber Regel find fie alt und grau bargeftellt, namentlich bie Philosophen. Ingwischen ftebt, eubamonologifch genommen, bie Gache gang recht. Ruhm und Jugend auf Gin Dal ift ju viel fur einen Sterblichen. Unfer leben ift fo arm, baf feine Buter bausbalterifder vertheilt merben muffen. Die Jugend bat vollauf an ibrem eigenen Reichtbum und fann fich baran genugen laffen. Aber im Alter, mann alle Benuffe und Freuben; wie bie Baume im Binter, abgeftorben find, bann ichlagt am gelegenfien ber Baum bes Rubmes que, ale ein echtes Wintergrun; auch fann man ibn ben Binterbirnen vergleichen, bie im Commer machjen, aber im Winter genoffen werben. 3m Alter giebt es feinen iconern Eroft, ale bağ man bie gange Rraft feiner Jugent Berfen einverleibt bat, bie nicht mit aftern.

Bollen wir fest noch etwas naber bie Bege betrachten, auf welchen man, in ben Biffenfchaften, als bem uns junachft

Liegenben, Rubm erlangt; fo lagt fich bier folgenbe Regel aufftellen. Die burch folden Rubm bezeichnete intelleftuelle Ueberlegenheit wird allemal an ben Tag gelegt burch eine neue Rombination irgendwelcher Data. Diefe nun fonnen febr verfcbiebener Urt fenn; jeboch mirb ber burch ibre Rombination ju erlangente Rubm um fo großer und ausgebreiteter fenn, fe mehr fie felbft allgemein befannt und Bebem juganglich fint. Beftebn 3. B. bie Data in einigen Bablen, ober Rurven, ober auch in irgent einer freeiellen phyfifalifden, goologifden, botanifden, ober anatomifden Thatfache, ober auch in einigen verborbenen Stellen alter Autoren, ober in balbverloidten Inidriften, ober in folden, beren Alphabet uns feblt, ober in bunfeln Bunften ber Befdichte; fo wird ber burch bie richtige Rombination berfelben gu erlangende Rubm fich nicht viel weiter erftreden, ale bie Renntnig ber Data felbft, alfo auf eine fleine Angabl meiftene gurudgegogen lebenber und auf ben Rubm in ibrem Rach neibifder leute. - Gint bingegen bie Data folde, welche bas gange Menidengeidlecht fennt, find es 3. B. wefeutliche, Allen gemeinsame Gigenicaften bes menichlichen Berftanbes, ober Bemutbes, ober Raturfrafte, beren gange Mirfungeart wir beftanbig vor Mugen baben, ober ber allbefanute lauf ber Ratur überbaupt; fo wird ber Ruhm burch eine neue, wichtige und evibente Rombingtion Licht über fie verbreitet gu baben, fich mit ber Beit faft über bie gange civilifirte Menichbeit erftreden. Denn, find bie Data Jebem juganglich, fo wird ihre Rombination es meiftens auch fenn. - Deunoch wird biebei ber Rubm allemal nur ber überwundenen Schwierigfeit entiprechen. Denn, je allbefannter bie Data fint, befto ichwerer ift es, fie auf eine neue und boch richtige Beife ju fombiniren; ba icon eine überaus große Ungabl von Rovfen fich an ibnen verfucht und bie moglichen Rombinationen berfelben ericopft bat. Singegen merben Data. welche, bem großen Publifo unguganglich, nur auf mubfamen und ichwierigen Wegen erreichbar find, faft immer noch neue Rombinationen gulaffen; wenn man baber an folde nur mit gerabem Berftanbe und gefunder Urtheilefraft, alfo einer magigen geiftigen Ueberlegenheit, fommt; fo ift es leicht möglich, baß man eine neue und richtige Rombination berfelben ju machen bas Glud habe. Allein ber hieburch erworbene Rubm wirb

ungefahr biefelben Grangen haben, wie die Renntnis ber Data. Denn gwar erforber bie 26 jung von Problemen solder Art geroßes Seubium und Arbeit, solen um nur bie Renntnis ber Data au erlangen; mahrend in senne nabern Art, in welcher eben ber größte und ausgeberieteife Buhm zu erwerben ift, die Data untentgestlich gegeben sind: allein in bem Waage, wie biese letzter Art weniger Arbeit erforbert, gehört mehr Zalent, sa Genie dagu, und mit biefen halt, pinschiefde des Wertspe und ver Pererfolischen, fein Arbeit, ober Gaubium, ben Bergeleig aus.

hieraus nun ergiebt fich, bag Die, welche einen tuchtigen Berftand und ein richtiges Urtheil in fich fpuren, ohne jeboch bie bochften Beiftesgaben fich augutrauen, viel Stubium und ermubenbe Arbeit nicht icheuen burfen, um mittelft biefer fich aus bem großen Saufen ber Deniden, welchen bie allbefannten Data vorliegen, berauszuarbeiten und gu ben entlegeneren Orten gu gelangen, welche nur bem gelehrten Reife juganglich finb. Denn bier, mo bie Babl ber Mitbewerber unenblich verringert ift, wird ber auch nur einigermaagen überlegene Ropf balb gu einer neuen und richtigen Rombination ber Data Belegenheit finden: fogar wird bas Berbienft feiner Entbedung fich mit auf bie Schwierigfeit, ju ben Datis ju gelangen, ftugen. Aber ber alfo erworbene Applaus feiner Biffenegenoffen, ale melde bie alleinigen Renner in biefem Fache find, wird von ber großen Menge ber Meniden nur von Beitem vernommen merben. -Bill man nun ben bier angebeuteten Weg bis jum Ertrem verfolgen; fo laft fich ber Bunft nachweisen, mo bie Data, megen ber großen Schwierigfeit ihrer Erlangung, fur fich allein und obne bag eine Rombination berfelben erforbert mare, ben Rubm au begrunden binreichen. Dies leiften Reifen in febr eutlegene und wenig befuchte ganber: man wird berühmt burch Das, mas man gefebn, nicht burd Das, mas man gebacht bat. Diefer Weg hat auch noch einen großen Bortheil barin, bag es viel leichter ift, mas man gefebn, ale mas man gebacht bat, Anbern mitgutheilen und es mit bem Berftanbnif fich eben fo verbalt: bemgemäß wird man fur bas Erftere auch viel mehr lefer finben, ale fur bae Unbere. Denn, wie icon Memus fagt:

"Benn jemanb eine Reife thut, So fann er mas ergablen."

Diesem Allen entspricht es aber auch, bag, bei ber perfonlichen Befanntichaft beruhmter Leute biefer Art Einem oft bie horragische Bemerkung einfällt:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.
(Epist. I, 11, v. 27.)

Bas aber nun anbrerfeits ben mit boben Rabigfeiten ausgeftatteten Ropf betrifft, ale melder allein fich an bie lofung ber großen, bas Allgemeine und Gange betreffenben und baber ichmierigften Probleme magen barf; fo wird biefer gwar mohl baran thun, feinen Borigont möglichft auszudebnen, jeboch immer gleichmaffig, nach allen Seiten, und obne je fich ju weit in irgend eine ber besonbern und nur Benigen befannten Regionen gu verlieren, b. b. ohne auf bie Specialitaten irgend einer einzelnen Biffenicaft weit einzugebn, geschweige fich mit ben Difrologien ju befaffen. Denn er bat nicht notbig, fich an bie ichmer auganglichen Gegenftanbe ju machen, um bem Gebrange ber Mitbewerber ju entgebn; fonbern eben bas Allen Borliegenbe wird ibm Stoff ju neuen, wichtigen und mabren Rombinationen geben. Dem nun aber gemäß wird fein Berbienft von allen Denen geschätt werben fonnen, welchen bie Data befannt finb, alfo von einem großen Theile bes menichlichen Beichlechts. Sierauf grundet fich ber machtige Untericied amiichen bem Rubm ben Dichter und Philosophen erlangen, und bem, welcher Phyfifern, Chemifern, Anatomen, Mineralogen, Boologen, Philologen, Siftorifern u. f. w. erreichbar ift.

## Rapitel V. Baranejen und Marimen.

Weniger noch, als irgenduo, dezwede ich bier Bollftänbigfeit; da ich sonft die vielen, von Denfern aller Zeiten aufgeftellen, mum Theil vortrefflichen gebensergeln zu wiederholen haben nichte, vom Theognie und Pfeudo Salomo an, bis auf den Recheinschaft wobei ich dann auch viele, ichon breit gettreten Gemeinpicke nicht wirde vermeiden können. Mit der Beliffandigfeit fallt aber auch die spiechten fonnen. Mit der Beliffandigfeit fallt aber auch die spiechten können gegentelbeit were und fich damit, das sie, die gegeben, von mit den gegeben biefer Art, saft unanobleiblich die Langeweile in ihrem Gefolge haben. 3ch habe bloß gegeben, wos mit eben eingefallen ist, der Mittefellung werth schen und, is wiel mit erinnertlich och nicht, wenigstens nicht ganz und eben so, gesagt worden ist, also eben nur eine Rachfeite zu bem auf biefem unabsehabaren Felde bereits von Andern Gelebereries von Andern Gelebereries

Um seboch in die große Mannigsaltigfeit ber hieber gehörigen Anfichen und Nathschlage einige Dednung zu bringen, will ich sie eintheilen in allgemein, in solche, welche unfer Berhalten gegen und selbs, dann gegen Andere, und endlich gegen ben Beltlauf und bas Schicksal betreffen.

## A. Allgemeine.

1) Als die oberfte Regel aller Lebensweisheit sehe ich einen Sah an, ben Artis bei tele bestäufig ausgestrochen hat, in ber Mitsmachäischen Eiste (VI, 12.): 8 georpung er adernor deanen, or vo for (quod dolore vacat, non quod suwe est,
persequitur vir prudens. Besten noh beutsch siehe sich eines fich biete
Sah etwan so wiedergeben: "Richt bem Bergnügen, der Schmerzlossgeftig geht der Bermüntige nach"; oder: "Der Bermüntige
gicht auf Schmerzslossfett, inste aus Sung aus.") Die Wahr-

beit beffelben beruht barauf, bag aller Genug und alles Glud negativer, bingegen ber Schmers positiver Ratur ift. Die Musführung und Begrundung biefes letteren Gates findet man in meinem Sauptwerfe Bb. 1, §. 58. Doch will ich benfelben bier noch an einer taglich ju beobachtenben Thatfache erlautern. Wenn ber gange leib gefund und beil ift, bie auf irgend eine fleine munbe, ober fonft ichmergenbe Stelle; fo tritt fene Befundheit bes Gangen weiter nicht ine Bewußtfenn, fonbern bie Aufmersamfeit ift bestandig auf ben Gomers ber verletten Stelle gerichtet und bas Bebagen ber gefammten Lebensempfindung ift aufgehoben. - Eben fo, wenn alle unfere Angelegenheiten nach unferm Ginne gebn, bie auf eine, bie unfrer Abficht guwiber lauft, fo tommt biefe, auch wenn fie von geringer Bebeutung ift, une immer wieder in ben Roof: wir benten baufig an fie und wenig an alle jene andern wichtigeren Dinge, bie nach unferm Ginne gebn. - In beiben Fallen nun ift bas Beeintrachtigte ber Bille, ein Dal, wie er fich im Drganismus, bas andere, wie er fich im Streben bes Menichen obieftivirt, und in beiben febn wir, bag feine Befriedigung immer nur negativ wirft und baber gar nicht bireft empfunden wirb, fonbern bochftene auf bem Bege ber Reflerion ine Bewuftfeun fommt. Singegen ift feine hemmung bas Bofitive und baber fich felbft Anfundigende. Jeder Genug befieht blog in ber Mufbebung biefer hemmung, in ber Befreiung bavon, ift mitbin von furger Dauer.

Sierauf nun also beruht die oben belobte Arishveltische Regelt, welche uns anweißt, unter Augenmerf nicht auf die Genüsie
und Amehmitigkeiten des Lebens zu richen, sondern darauf, daß
wir den gabllosen Uebelm besselben zu richen, sondern darauf, daß
wir den gabllosen Uebelm besselben der weiter es möglich sie, ente eigen. Währ eiser Weg nicht der richtige; 50 mißter auch Bocttaire's Ausspruch, le donndeur n'est qu'un rève, et la douleur est réelle, so salich sepn, wie er in der That wahr ist, Demnach soll auch Der, welcher das Keltülnet seines Lebens, in eudömonologischer Rücksch, ziehn will, die Rechnun nicht nach den Freuden, die er genoften, sondern aber Uebeln, denen er enigangen ist, ausstellen. Ja, die Eudämonologis hat mit der Belefrung anzuheben, daß ihr Name selfst ein Eusphemismus di und daß unter "glädlich seben" nur zu verstehn ist, wentiger til und daß unter "glädlich seben" nur zu verstehn ist, wentiger

ungludlich", alio ertraglich leben. Allerbinge ift bae leben nicht eigentlich ba, um genoffen, fonbern um überftanben, abgethan ju merben; bies bezeichnen auch manche Ausbrude, wie degere vitam, vita defungi, bae Italianifce si scampa cosi, bas Deutiche "man muß fuchen, burchaufommen", "er wird icon burch bie Belt fommen", u. bgl. m. 3a, es ift ein Eroft im Alter, bag man bie Arbeit bes lebens binter fich bat. Demnach nun bat bas gludlichfte loos Der, welcher fein leben obne übergroße Schmergen, sowohl geistige, ale forperliche, binbringt; nicht aber Der, bem bie lebhafteffen Freuben, ober bie größten Benuffe ju Theil geworben. Ber nach biefen letteren bae Glud eines Lebenslaufes bemeffen will, bat einen falichen Daagftab ergriffen. Denn bie Benuffe find und bleiben negativ: bag fie begluden ift ein Babn, ben ber Reib, ju feiner eigenen Strafe, begt. Die Schmergen bingegen werben pofitiv empfunben: baber ift ihre Abmefenheit ber Daafftab bes Lebensgludes. Rommt gu einem ichmeralofen Buftand noch bie Abmefenbeit ber gangenmeile; fo ift bas irbifde Giud im Befentlichen erreicht; benn bas lebrige ift Chimare. hieraus nun folgt, bag man nie Benuffe burd Comergen, fa, auch nur burd bie Gefahr berfelben. erfaufen foll; weil man fonft ein Regatives und baber Chimariiches mit einem Bofitiven und Reglen bezahlt. Singegen bleibt man im Gewinn, wenn man Genuffe opfert, um Comergen gu entgebn. In beiben Rallen ift es gleichgultig, ob bie Comergen ben Benuffen nachfolgen, ober vorbergebn. Es ift wirflich bie größte Berfebribeit, biefen Chauplan bes Jammere in einen Luftort verwandeln ju wollen und, fatt ber möglichften Schmerglofigfeit, Genuffe und Freuden fich jum Biele ju fteden; wie boch fo Biele thun. Biel weniger irrt wer, mit au finfterm Blide, biefe Belt ale eine Art Solle anfiebt und bemnach nur barauf bedacht ift, fich in berfelben eine feuerfefte Stube gu verschaffen. Der Thor lauft ben Benuffen bes lebens nach und fiebt fich betrogen: ber Beije vermeibet bie Uebel. Gollte ibm jeboch auch Diefes miggluden; fo ift es bann bie Schulb bes Befchide, nicht bie feiner Thorheit. Go weit es ibm aber gludt, ift er nicht betrogen: benn bie Uebel, benen er aus bem Bege gieng, find bodft real. Gelbft wenn er etwan ibnen ju weit aus bem Bege gegangen fepn follte und Benuffe unnöthigerweise geopfert

batte; fo ift eigentlich boch nichts verforen: benn alle Benuffe find dimarifd, und über bie Berfaumniß berfelben gu trauern mare fleinlich, ja lacherlich.

Das Berfennen biefer Babrbeit, burch ben Optimismus begunftigt, ift bie Quelle vielen Unglude. Babrend wir namlich von Leiben frei find, fpiegeln unruhige Buniche une bie Chimaren eines Gludes por, bas gar nicht eriftirt, und verleiten und fie ju perfolgen: baburd bringen wir ben Gomers, ber unleugbar real ift, auf une berab. Dann fammern mir über ben verlorenen ichmerglofen Buftanb, ber, wie ein verfchergies Barabies, binter une liegt, und muniden vergeblich, bas Beidebene ungeschebn machen ju fonnen. Go icheint es, ale ob ein bofer Damon und aus bem ichmerglofen Buftanbe, ber bas bochfte wirfliche Glud ift, ftete berauslodte, burch bie Gaudelbilber ber Buniche. - Unbefebens glaubt ber Jungling, Die Belt fei ba, um genoffen gu merben, fie fei ber Bobnfis eines pofitiven Bludes, welches nur Die verfeblen, benen es an Beidid aebricht, fich feiner ju bemeiftern. Sierin bestarfen ibn Romane und Bebichte, wie auch bie Bleignerei, welche bie Belt, burchgangig und überall, mit bem außern Scheine treibt und auf bie ich balb gurudfommen werbe. Bon nun an ift fein Leben eine, mit mehr ober weniger Ueberlegung angeftellte Jagb nach bem pofitiven Blud, meldes, ale foldes, aus positiven Genuffen beftebn foll. Die Befahren, benen man fich babei ausfest, muffen in bie Geange geschlagen werben. Da führt benn biefe Raab nach einem Bilbe, welches gar nicht eriftirt, in ber Regel, ju febr realem, positivem Unglud. Dies ftellt fich ein ale Schmers, Leiben, Rranfbeit, Berluft, Gorge, Armuth, Chanbe und taufenb Rothe. Die Entraufdung fommt ju fpat. - 3ft bingegen, burch Befolgung ber bier in Bettacht genommenen Regel, ber Plan bes lebens auf Bermeibung ber Leiben, alfo auf Entfernung bes Mangele, ber Rrantbeit und jeber Roth, gerichtet; fo ift bas Biel ein reales: ba lagt fic etwas querichten, und um fo mebr, je weniger biefer Blan geftort wird burch bas Streben nach ber Chimare bes pofitiven Glude, Siegu ftimmt auch mas Bothe, in ben Babiverwanbicaften, ben, fur bas Glud ber Andern ftete thatigen Mittler fagen lagt: "Ber ein Uebel "los fepn will, ber weiß immer mas er will: wer mas befferes

"will, als er pat, der ist gang staarblind." Und bietes erinnert an den schoften frangblichen Aushpruch: le mieux est l'ennemi an vien die bien. Ja, hieraus ist sogar der der Gundhachanke des Kynissmus abzuleiten, wie ich ihn darzetegt habe, in meinem Daupstwerfe, Bd. 2, Kap. 16. Denn, was kewog die Kynister jurderterung alter Genülfe, wenn es nicht eben der Gedanke an die mit ihnen, näher oder ferner, verfindipten Schmerzen war, weckhen aus dem Wege zu gehn ihnen viel wichtiger schien, als die Erlangung jener. Sie waren tief erzetsfen von der Erfennish der Regativität des Genülfe und der Schwerfen, fonfequent, Alles haten für die Vermeitung der Uedel, hiezu aber die Völlige und absichtliche Bernrettung der Genülfe nöhig erachteten; weil sie in biefen nur Fallfrick aben, die und de Genülfe nöhig erachteten; weil sie in biefen nur Fallfrick schen, die und de Gentung der Schwerze überliefern.

In Arfabien geboren, wie Schiller fagt, find wir freilich Alle: b. b. wir treten in bie Belt, voll Anfpruche auf Glud und Benug, und begen bie thorichte Soffnung, folde burchaufegen. In ber Regel feboch fommt balb bas Schidfal, padt une unfanft an und belebrt une, bag nichte unfer ift, fonbern Alles fein, inbem es ein unbeftrittenes Recht bat, nicht nur auf allen unfern Befig und Ermerb und auf Beib und Rind, fonbern fogar auf Arm und Bein, Muge und Dor, ja, auf bie Rafe mitten im Beficht. Bebenfalls aber fommt, nach einiger Beit, bie Erfahrung und bringt bie Ginfict, bag Glud und Genug eine Rata Morgana find, welche, nur aus ber Gerne fichtbar, verichmindet, wenn man berangefommen ift; bag bingegen Leiben und Schmers Realitat baben, fich felbft unmittelbar vertreten und feiner Illufion, noch Erwartung bedurfen. Fruchtet nun bie Lebre; fo boren wir auf, nach Glud und Benug ju jagen. und find vielmehr barauf bebacht, bem Schmera und Leiben möglichft ben Bugang ju verfperren. Bir erfennen alebann, bag bas Befte, mas bie Belt ju bieten bat, eine fcmerglofe, rubige, erträgliche Eriften ift und beidranten unfere Unipruche auf biefe, um fie befto ficherer burchaufegen. Denn, um nicht febr ungludlich ju werben, ift bas ficherfte Dittel, bag man nicht verlange, febr gludlich ju feyn. Dies batte auch Gothe's Bugendfreund Derd erfannt, ba er fdrieb: "bie garftige Bra-"tenfion an Gludfeligfeit, und gwar an bas Dagf, bas wir

> Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

Saevius ventis agitatur ingens Pinus: et celsae graviore casu -Decidunt turres: feriuntque summos Fulgura montes.

> Re inter Welf Beils für Dich gervonnen, Sei nicht in Leib barüber, es ift nichts; Und haft Dn einer Melf Beilh gewonnen, Sei nicht erfreut barüber, es ift nichte, Berüber gehr die Schnetzen und bie Wonnen, Geh' an ber Welft") vorüber, es ift nichte. Amwart Sobetili.

(Ciebe bas Dotto gu Cabis Gnliftan, überf. von Graf.)

Der herausg.

<sup>\*)</sup> Soll mohl beifen ,,Beit."

Bas jeboch bie Erlangung biefer beilfamen Ginfichten befonbere erichwert, ift bie icon oben ermabnte Bleignerei ber Belt, welche man baber ber Jugend frub aufbeden follte. Die allermeiften Berrlichfeiten find bloger Schein, wie bie Theaterbeforation, und bad Befen ber Gache feblt. 3. B. bewimpelte und befrangte Schiffe, Ranonenfcuffe, Illuminationen, Paufen und Trompeten, Jauchsen und Schreien u. f. w., bies Alles ift bas Musbangefdilb, bie Andeutung, bie Bieroglophe ber Freube: aber bie Freude ift bafelbft meiftene nicht ju finden: fie allein hat beim Tefte abgefagt. 2Bo fie fich wirflich einfindet, ba fommt fie, in ber Regel, ungelaben und ungemelbet, von felbft und sans façon, ja, fill berangeichlichen, oft bei ben unbebeutenbeften, futilften Anlaffen, unter ben alltaglichften Umftanben. ja, bei nichte weniger ale glangenben, ober rubmvollen Belegenbeiten: fie ift, wie bas Golb in Auftralien, hierhin und borthin gestreuet, nach ber laune bes Bufalle, ohne alle Regel und Befes, meift nur in gang fleinen Rornden, booft felten in großen Maffen. Bei allen jenen oben ermabnten Dingen bingegen ift auch ber 3med bloff, Unbere glauben ju machen, bier mare bie Freude eingefebrt; biefer Schein, im Ropfe Unberer, ift bie 216ficht. Richt anbere ale mit ber Freude verbalt es fich mit ber Trauer. Bie ichwermutbig fommt fener lange und langfame Leichenzug baber! ber Reibe ber Rutichen ift fein Enbe. Aber febt nur binein: fie find alle leer, und ber Berblichene wirb eigentlich bloß von fammtlichen Rutidern ber gangen Stabt gu Grabe geleitet. Sprechenbes Bifb ber Freundichaft und Soch. achtung biefer Belt! Dies alfo ift bie Ralichbeit, Sobibeit unb Bleifinerei bes menichlichen Treibene. - Gin anberes Beifviel wieber geben viele gelabene Gafte in Feierfleibern, unter feftlichem Empfange; fie find bas Musbangefdilb ber ebelen, erbobten Befelligfeit: aber ftatt ihrer ift, in ber Regel, nur 3mang, Bein und Langeweile gefommen: benn icon wo viele Gafte find, ift viel Bad. - und batten fie auch fammtlich Sterne auf ber Bruft. Die wirflich gute Gefellichaft namlich ift, überall und nothwendig, febr flein. Ueberhaupt aber tragen glangenbe, rauichende Refte und Luftbarfeiten ftete eine Leere, wohl gar einen Difton im Innern; icon weil fie bem Elend und ber Durftigfeit unfere Dafepne laut miberfprechen, und ber Rontraft erbobt bie Wahrheit. Iedech von außen getsch wirft jenes Alles: und Das war der Jwect. Ganz allertiedt sagt daßer Chamfort: la société, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde, est une pièce misérable, un mauvais opéra, sans intérêt, qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et les décorations. — Desgleichen sind mun auch Alabemien und phisosophische Katischer das Aushängschijth, der äußere Schein der Alles der auch sie hat meistens abgesag und sis ganz wo anders zu finden. — Gloefungchimmet, Priesterschilme, fromme Gebärden und fragenhaftes Thun is das Aushängsschijth, der jasse en Andehyt. u. s. — So ist denn sat Mussängericht, der jasse auch sie Aushängericht, der jasse auch der Aushängericht, der jasse der Aushängericht, der jasse der Aushängericht, der jasse der Schale. Er ist ganz sie der sie der und sie der Bette in der Schale. Er ist ganz das der sie und sie und der und wicklie aefunden.

2) Benn man ben Jufant eines Menichen, seiner Glüdlichteit nach, abschäuse will, soll man nicht fragen nach Dem, was ihn vergnügt, sondern nach Dem, was ihn berüdist benn, ie geringfüsiger Diefes, an sich selch genommen, ift, beste glüdlicher ift der Menlich; weil ein Justand des Wohlbesinbend dag abhört, um gegen Alemigieiten empfindlich zu sopn: im Unglüd

fpuren mir fie gar nicht.

3) Man hite fich das Glud feines Lebens, mittelft vieler Erpermisse au bemelben, auf ein breites Fundament zu bauen: benn auf einem solchen fehren fürzt es am leckigeften ein, weil es viel mehr Unfällen Gelegensteit darbeitet und biefe nicht ausbleiben. Das Gebäude unters Glüdes verhält sich also, im biefer dinfigut, umgefehrt wie alle anderen, als welche auf breitem Jundament am sestelnte sein. Seine Ansprüche, im Berhälmig zu seinen Muteln jeder Att, möglichft niedrig zu kellen, ist demand der scherfte Wege, großem Unglüch niedrig gut

Uleerhaupt ist es eine der größen und hainsten Tootfeiten, daß man weitscufflige Anstalten zum Leben macht, in welcher Etr auch immer dies gesche. Dei sochen nämich ist zwörderst auf ein ganges und volles Wenschenleten gerechnet; welches iebed sehr wenige erreichen. Sedann sällt es, selbst wenn sie so dange leben, dach für die gemachten Pläne zu furz aus; da deren Aussührung immer sehr wiel mehr Zielt erordert, als angenommen war zie erreich füh solch, wie alle menschlichen Dinge, bem Difflingen, ben Sinberniffen fo vielfach ausgefest, baf fie febr felten jum Biele gebracht werben. Enblich, wenn gulest auch Alles erreicht wird, fo maren bie Umwanblungen, welche bie Beit an une felbft bervorbringt, außer Acht und Rechnung gelaffen; alfo nicht bebacht worben, bag weber jum Leiften, noch jum Geniegen, unfere Rabigfeiten bas gange Leben bindurch vorbalten. Daber fommt es, bag wir oft auf Dinge bingrbeiten, welche, wenn endlich erlangt, und nicht mehr angemeffen find; wie auch, bag wir mit ben Borarbeiten gu einem Berfe bie Jahre binbringen, welche berweilen unvermertt une bie Rrafte jur Musführung beffelben rauben. Go gefchieht es benn oft, bag ber mit fo langer Dube und vieler Gefahr erworbene Reichthum und nicht mehr geniegbar ift und wir fur Unbere gearbeitet baben; ober auch, baf mir ben burch vielfabriges Treiben und Trachten endlich erreichten Boften auszufullen nicht mebr im Stanbe finb: bie Dinge find ju fpat fur une gefommen. Dber auch umgefehrt, wir fommen ju fpat mit ben Dingen : ba namlich, wo es fich um leiftungen, ober Probuftionen banbelt: ber Beichmad ber Beit bat fich geanbert; ein neues Beichlecht ift berangemachfen, welches an ben Gachen feinen Antheil nimmt; Anbere fint, auf furgeren Begen, und guporgefommen u. f. f. Alles unter biefer nummer Angeführte bat Boras im Ginne, wenn er fagt:

## quid aeternis minorem Consiliis animum fatigas?

Der Anlaß ju biefem häufigen Misgriff ift bie unvermeibliche optische Täuschung bes geiftigen Auges, vermöge weicher backen, vom Engange aus geichn, entole, aber wenn man vom Ende ber Bahn jurudblidt, sehr furz ericheint. Freilich hat sie ihr Gutte: benn ohne sie tame ihrerlich etwas Großes ju Stande.

Ulerrhaupt aber ergeht es uns im Leben wie dem Wanderer, vor weissem, indem er vorwarts schreitet, die Gegenstände nadere Gestalten annehmen, als die sie son erem zeigen, und sich siechssam verwandein, indem er sig nähert. Besonders geht es mit unteren Währlichen so. Dit sindem wir etwas gang Amderes, sa Besselferes, als wir suchen; of auch des Geschafte selbst

auf einem gang anberen Bege, ale ben wir querft vergeblich banach eingeschlagen batten. Bumal wird und oft ba, mo wir Benuß, Glud, Freude fuchten, ftatt ibrer Belebrung, Ginficht, Erfenntnig. - ein bleibenbes, mabrhaftes Gut, ftatt eines perganglichen und icheinbaren. Dies ift auch ber Bebanfe, melder im Bilbelm Deifter ale Grundbag burchgebt, indem biefer ein intelleftueller Roman und eben baburd boberer Urt ift, ale alle übrigen, fogar bie von Balter Grott, ale welche fammtlich nur etbifd fint, b. b. bie menichliche Ratur bloft von ber Billens-Seite auffaffen. Ebenfalle in ber Bauberflote, biefer grottesten, aber bebeutsamen und vielbeutigen Sieroglopbe, ift iener felbe Grundgebanfe, in großen und groben Bugen, wie bie ber Theaterbeforationen find, fymbolifirt; fogar murbe er es vollfommen fenn, wenn, am Schluffe, ber Tamino, vom Buniche, bie Tamina gu befiten, gurudaebracht, fatt ibrer, allein bie Beibe im Tempel ber Beidheit verlangte und erhielte; bingegen feinem nothmenbigen Begenfage, bem Papageno, richtig feine Papagena murbe. - Borgugliche und eble Menichen werben fener Ergiebung bes Schidfale balb inne und fugen fich bilbfam und banfbar in biefelbe: fie febn ein, bag in ber Belt mobl Belebrung, aber nicht Glud gu finden fei, werben es fonach gewohnt und gufrieben, Soffnungen gegen Ginfichten ju vertaufden, und fagen enblich mit Petrarfa:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

Es fann bamit sogar bahin sommen, bag sie ihren Wünsichen und Bestrebungen gewissern auf noch jum Schein und iandelnd nachgehn, eigentlich aber und im Ernst ihres Innern, bloß Belehrung erwarten; welches ihnen alebann einen beschapen, eigentlich, ernsichen, ernbachen Alprich giebt. — Wan sann in beisem Sinne auch sagen, es gehe uns wie ben Alchemisten, welche, indem sie nur Golb suchten, Schiespurver, Porzellan, Arzeneien, jo, Naturgestege entbedten.

- B. Unfer Berhalten gegen und felbft betreffenb.
- 4) Wie der Arbeiter, welcher ein Gebaude auffuhren hilft, ben Plan bes Gangen entweber nicht fennt, ober boch nicht

immer gegenwartig bat: fo verbalt ber Menich, inbem er bie einzelnen Tage und Stunden feines lebens abfpinnt, fich gum Gangen feines Lebenslaufes und bes Charaftere beffelben. Se murbiger, bebeutenber, planvoller und individueller biefer ift; befto mehr ift es nothig und mobitbatig, bag ber verfleinerte Grundriß beffelben, ber Plan, ibm bieweilen vor bie Augen fomme. Freilich gebort auch baju, bag er einen fleinen Anfang in bem rrω9, σαυτον gemacht babe, alio wiffe, mas er eigentlich, bauptfachlich und vor allem Unbern will, mas allo fur fein Glud bas Befentlichfte ift, fobann mas bie zweite und britte Stelle nach biefem einnimmt; wie auch, bag er erfenne, welches, im Bangen, fein Beruf, feine Rolle und fein Berbaltniß gur Belt fei. 3ft nun biefes bebeutenber und granbiofer Art; fo wird ber Anblid bes Dlanes feines Lebens, im verfungten Daafftabe, ibn, mebr ale irgend etwas, ftarfen, aufrichten, erbeben, jur Thatiafeit ermuntern und von Abwegen gurudbalten.

Bie ber Banberer erft, mann er auf einer bobe angefommen ift, ben jurudgelegten Weg, mit allen feinen Wenbungen und Rrummungen, im Bufammenbange überblidt and erfennt; fo erfennen wir erft am Enbe einer Periobe unfere Lebens, ober gar bes gangen, ben mabren Bufammenbang unferer Thaten, Leiftungen und Berfe, bie genaue Ronfequeng und Berfettung, ja, auch ben Berib berfelben. Denn, fo lange mir barinbegriffen finb. banbeln wir nur immer nach ben feftftebenben Gigenschaften unfere Charaftere, unter bem Ginfluß ber Motive, und nach bem Daage unferer Sabigfeiten, alfo burchweg mit Rothmenbigfeit, inbem wir in jebem Mugenblide blog thun, mas uns jest eben bas Rechte und Angemeffene bunft. Erft ber Erfolg jeigt was babei berausgefommen, und ber Rudblid auf ben gangen Bufammenhang bas Bie und Boburch. Daber eben auch find wir, mabrend wir bie größten Thaten vollbringen. ober unfterbliche Berte ichaffen, une berfelben nicht ale folder bewußt, fonbern blog ale bee unfern gegenmartigen 3meden Angemeffenen, unfern bermaligen Abfichten Entfprechenben, alfo fest gerabe Rechten: aber erft aus bem Gangen in feinem 3ufammenbang leuchtet nachber unfer Charafter und unfere Rabigfeiten bervor: und im Gingelnen febn wir bann, wie mir, ale mare es burch Infpiration gefchebn, ben einzig richtigen Beg,

unter taufend Abwegen, eingeichlagen haben, — von unferm Genius gefeitet. Dies Alles gilt vom Theoretischen, wie vom Praftischen, und im umgefehrten Sinne vom Schlechten und Berfeblen.

5) Ein wichtiger Bunft ber Lebensweisheit befteht in bem richtigen Berbaltnif, in welchem wir unfere Aufmertfamfeit theils ber Begenwart, theile ber Bufunft wibmen, bamit nicht bie eine und bie andere verberbe. Biele leben ju febr in ber Begenmart: bie Leichtfinnigen; - Andere gu febr in ber Bufunft: bie Menaftliden und Beforglichen. Gelten wird Giner genau bas rechte Daaf balten. Die, welche, mittelft Streben und Soffen, nur in ber Bufunft leben, immer pormarte febn und mit Ungebulb ben fommenben Dingen entgegeneilen, ale melde allererft bas mabre Blud bringen follen, ingwischen aber bie Begenmart unbeachtet und ungenoffen vorbeigiebn laffen, find, tros ihren altflugen Dienen, jenen Gieln in Stalien au vergleichen, beren Schritt baburd beideleunigt wirb, baf an einem, ihrem Ropf angebefteten Stod ein Bunbel ben bangt, welches fie baber ftete bicht vor fich febn und ju erreichen boffen. Denn fie betrugen fich felbft um ibr ganges Dafenn, indem fie ftete nur ad interim leben, - bie fie tobt find. - Statt alfo mit ben Dlanen und Sorgen fur bie Bufnnft ausichlieflich und immerbar beidaftigt ju fenn, ober aber une ber Gehnfucht nach ber Bergangenheit bingugeben, follten wir nie vergeffen, bas bie Gegenwart allein real und allein gewiß ift; bingegen bie Bufunft faft immer anbere ausfällt, ale wir fie benten; ja, auch bie Bergangenbeit andere mar; und gwar fo, bag es mit Beiben, im Gangen, weniger auf fich bat, ale es une ideint. Denn bie Rerne, welche bem Muge bie Begenftanbe verfleinert, pergrößert fie bem Bebanten. Die Begenwart allein ift mabr und wirflich: fie ift bie real erfullte Beit, und ausschließlich in ihr lieat unfer Dafenn. Daber follten wir fie ftete einer beitern Aufnahme murbigen, folglich febe ertragliche und von nnmittelbaren Bibermartigfeiten, ober Schmergen, freie Stunde mit Bewußtfenn ale folde geniegen, b. b. fie nicht truben burd verbriefliche Befich= ter über verfehlte Soffnungen in ber Bergangenheit, ober Beforgniffe fur bie Bufunft. Denn es ift burchaus thoricht, eine gute gegenwartige Stunde von fich au ftoffen, ober fie fich muthwillig

ju verberben, aus Berbruf über bas Bergangene, ober Beforgniß wegen bes Kommenben. Der Sorge, ja, selbst ber Reue, sei ihre bestimmte Zeit gewidmet: banach aber soll man über bas Geschebene benfen:

> Αλλα τα μεν προτετυχθαι εασομεν αχνυμενοι περ, Θυμον ενι στηθεσει φιλον δαμασαντες αναγχη,

und über bas Runftige:

Ητοι ταυτα θεων εν γουνασι κειται,

hingegen über bie Gegenwart: singulas dies singulas vitas puta (Sen.) und biese allein reale Zeit sich so angenehm wie möglich machen.

Und ju beunruhigen find bioß folge fünftige tlebel berechtigt, welche gewiß find und berem Edinictiseit ebenfalls gemiß ift. Dies werben aber lehr wenige feyn: dem die lebel find entweder bloß möglich, allenfalls wahricheinlich; oder fie find war gemiß; allen ihre Eniritiseit ift vollig ungemiß. baßt man nun auf diese bedem Arten fich ein; so bat man teinen rubigen Mugenblid mehr. Um also nicht der Ruhe untere Lebens durch ungewisse, oder unbestimmte liebet verluftig an werden, millen wir und geroßnen, jene angulehn, als famen sie nie; delte, als famen sie enie; diese betrecht die nie; delte, als famen sie nie; diese fach so den fie enie jobet.

Be mehr nun aber Ginem bie Furcht Rube lagt, befto mehr beunrubigen ibn bie Bunfche, bie Begierben und Anfpruche. Gothe's fo beliebtes Lieb, "ich hab' mein' Sach auf nichts geftellt," bejagt eigentlich, bag erft nachbem ber Denich aus allen möglichen Unfpruchen berausgetrieben und auf bas nadte, fable Dafenn gurudgewiefen ift, er berfenigen Beiftebrube theilhaft wirb, welche bie Grunblage bes menichlichen Gludes ausmacht, inbem fie notbig ift, um bie Begenwart, und fomit bas gange Leben, geniegbar ju finben. Bu eben biefem 3mede follten wir ftete eingebent fenn, bag ber beutige Tag nur Gin Dal fommt und nimmer wieber. Aber wir mabnen, er fomme morgen mieber: morgen ift feboch ein anberer Tag, ber auch nur Gin Dal fommt. Bir aber vergeffen, bag feber Tag ein integrirenber und baber unerfeslicher Theil bee lebene ift, und betrachten ibn vielmebr ale unter bemfelben fo enthalten, wie bie Inbivibuen unter bem Gemeinbegriff. - Ebenfalls murben wir bie Begenmart beffer murbigen und genießen, wenn wir, in auten und gefunden Tagen, une ftete bewußt maren, wie, in Rrantheiten, ober Betrübniffen, bie Erinnerung uns febe fcmerge und ente behrungelofe Stunde ale unenblich beneibenemertb. ale ein verlorenes Parabies, ale einen verfannten Freund porbalt. Aber wir perleben unfere iconen Tage, obne fie ju bemerfen; erft wann' bie ichlimmen fommen, munichen mir iene gurud. Taufenb beitere, angenehme Stunden laffen wir, mit verbrieflichem Beficht, ungenoffen an une vorübergiebn, um nachber, jur truben Reit. mit vergeblicher Gebnfucht ihnen nachzuseufgen. beffen follten mir febe erträgliche Begenwart, auch bie alltägliche, melde mir fest fo gleichaultig porubergiebn laffen, und mobl gar noch ungebulbig nachichieben, - in Ehren halten, ftete eingebent, bag fie eben jest binubermallt in fene Apotheole ber Bergangenheit, wofelbft fie fortan, vom Lichte ber Unverganglichfeit umftrablt, vom Gebachtniffe aufbewahrt wirb, um, mann biefes einft. befonbere jur ichlimmen Stunbe, ben Borbang luftet, ale ein Begenftant unfrer innigen Gebnfucht fic barsuffellen.

6) Alle Beidranfung begludt. Re enger unfer Befichtes. Birfunges und Berührungefreie, befto gludlicher finb wir: je weiter, befto öfter fühlen wir une gequalt, ober geangfligt. Denn mit ihm vermehren und vergrößern fich bie Gorgen, Buniche und Schredniffe. Darum find fogar Blinbe nicht fo ungludlich, wie es une a priori icheinen muß: bies bezeugt bie fanfte, faft beitere Rube in ibren Befichtsaugen. Auch berubt es jum Theil auf biefer Regel, baf bie zweite Salfte bes Lebens trauriger ausfällt, ale bie erfte. Denn im Laufe bee Lebens wird ber Borigont unferer 3mede und Begiebungen immer weiter. In ber Rindheit ift er auf bie nachfte Umgebung und bie engften Berbaltniffe beidranft; im Junglingealter reicht er icon bebeutenb meiter; im Mannesalter umfaßt er unfern gangen Lebenslauf, ia, erftredt fich oft auf bie entfernteften Berbaltniffe, auf Staaten und Bolfer: im Greifenalter umfaßt er bie Rachtommen. - Jebe Beichrantung bingegen, fogar bie geiftige, ift unferm Blude forberlich. Denn je weniger Erregung bes Willens, befto weniger Leiben: und wir miffen, bag bas Leiben bas Pofitive, bas Glud blog negativ ift. Befdranttheit bes

Birfungefreifes benimmt bem Billen bie außern Beranlaffungen jur Erregung; Beidranftbeit bes Beiftes bie innern. Rur bat Lettere ben Rachtheil, bag fie ber langenweile bie Thur öffnet, welche mittelbar bie Quelle ungabliger leiben wirb, inbem man um nur fie ju bannen, nach allem greift, alfo Berftreuung, Befellicaft, Lurus, Spiel, Trunt u. f. w. verfucht, welche feboch Schaben, Ruin und Unglud jeber Art berbeigiebn. Difficilis in otio quies. Bie febr bingegen bie außere Befdrantung bem menichlichen Glude, fo weit es geben fann, forberlich, ja, nothwendig fei, ift baran erfichtlich, bag bie einzige Dichtungeart, welche gludliche Meniden ju ichilbern unternimmt, bas 3boll, fie flete und wefentlich in bochft beidranfter Lage und Umgebung barftellt. Das Gefühl ber Sache liegt auch unferm Boblgefallen an ben fogenannten Genre-Bilbern jum Grunbe. -Demgemäß wird bie moglichfte Ginfachbeit unferer Berbaltniffe und fogar bie Ginformigfeit ber Lebensweife, fo lange fie nicht langeweile erzeugt, begluden; weil fie bas leben felbft, folglich auch bie ibm wefentliche laft, am wenigften fpuren laft: es flieft babin, wie ein Bad, obne Bellen und Strubel.

8) Um mit wollfommener Besonnenheit zu leben und aus ber eigenen Erfahrung alle Belehrung, bie fie entfalt, herausguziehn, ift erforbert, bag man oft zurudbenfe und was man erliebt, gethan, erfahren und babei empfunden hat refaptiulire, auch ein ehemaliges Urtheil mit seinem gegemakritigen, seinen Borfas und Streben mit dem Erfolg und der Befriedigung durch benfelben vergleiche. Dies ift die Repetition des Privanissmund, welches Jedem die Erfahrung lies. Auch läßt die eigene Erfahrung sich anderer Pachen und Kenntniss, dei der Kommentar dagu. Biel Rachbenten und Kenntniss, dei venig Erschrung, gleicht den Ausgaben, deren Seiten gwei Zeisen Zeriund vierzig Zeisen Kommentar darbieten. Biel Erfahrung, bei wenig Rachbensen und geringen Kenntnissen, gleich ben bipontnischen Ausgaben, ohm Poten, welche Biese unverfandern lassen,

Auf die hier gegebene Ausmyfeljung zielt auch die Regel bee Phylogorea, daß man Membe, vor dem Erüfisstein, derchamustern solle was man den Zag über gertham hat. Wer im Getimmet der Geschäfte, oder Bergnigungen, dahinleth, ohne je eine Bergnigungen jeit zu ruminiern, vielmehr nur immerfort jein Eeben abhaspelt, dem geht die flare Besonnehriet versoren: sein Genüß wird ein Spass, und eine grussiff Serwerberscheit leim Genüß wird ein Spass, und eine grussiff Serwerberscheit mit in seine Gedanken, von welcher alsbald das Abrupte, Fragmentartische, gleichjam Refingehafte leiner Renverlation gagt. Die ist um 10 mehr der Fall, je größer die digber Unruhy. die Menge der Eindrücke, und je gerünger die innere Thätigfeit seines Geifte ist.

Siefer gehört die Bemerkung, des, nach fangerer Zeit und achdem die Berhalimisse und Umgebungen, welche auf und einwirfken, vorübergegangen sind, wir nicht vermögen, unsere damase durch sie erregte Stimmung und Empfindung uns gurückgrursen und zu erneuern: wohl der sonnen wir unserer eigenen, damase von ihnen bervorgerusenn Acupterungen und erinnern. Diese nun sind das Resultat, der Ausderud und der Maaßstab ziener. Daher sollte das Gedächnis, ober das Papier, derzsiechen, aus denfruirdigen Zeitpunsten, serglättig ausbewahren. Diezu sind Zagebächer fehr nußisch.

9) Sich felber genügen, sich selber Mes in Allem fenn, und lagen tonnen wonis me mecwom porto, ist gewiß für unfer Guid bie serberlichke Eigenschaft: daber ber Ausspruch bes Aristoteles & erdenvorar une arrangemer erne (elleicitas sibi sufficientium est. Eth. Eud. 7, 2.) nicht zu oft wiederholt werben sann. (Auch ift est im Wesentlichen berselte Gedanke,

ben, in einer überaus artigen Mendung, die Senten Chambents ausbrück, welche ich bieler Abhandlung als Motto vorgeleigt bade.) Denn theils barf man, mit einiger Sicherheit, auf niemand zählen, als auf sich selch, und theils sind die Selchwerden und Nachfeile, die Gefahr und der Berbrug, welche die Gelellschaft mit sich führt, macklig und unausweichbar.

Rein verfehrterer Weg jum Glud, als bas Leben in ber großen Belt, in Saus und Braus (ligh life): benn es bezwech, unter elendes Dafeyn in eine Gucceffen von Freube, Gene, Bergnugen ju verwandeln, wobei die Enttäuschung nicht ausbleiben fann; so wenig, wie bei ber obligaten Begleitung bazu, bem gegenfeligne einander Beligen."

Bunachft erforbert febe Gefellichaft nothwendig eine gegenfeitige Adommobation und Temperatur: baber wird fie, je größer, befto faber. Bang er felbft fenn barf Jeber nur fo lange er allein ift: wer alfo nicht bie Ginsamfeit liebt, ber liebt auch nicht bie Kreibeit: benn nur wann man allein ift, ift man frei. 3mana ift ber ungertrennliche Gefahrte feber Gefellicaft, und febe forbert Opfer, bie um fo ichwerer fallen, je bebeutenber bie eigene Individualitat ift. Demgemag wird Beber in genauer Proportion jum Berthe feines eigenen Gelbft bie Ginfamfeit flieben, ertragen, ober lieben. Denn in ibr fublt ber Sammerliche feine gange Sammerlichfeit, ber große Beift feine gange Große, fura, Beber fich ale mas er ift. Ferner, je bober Giner auf ber Ranglifte ber Ratur ftebt, befto einfamer ftebt er, und gwar mefentlich und unvermeiblich. Dann aber ift es eine Boblibat fur ibn, wenn bie phyfifche Ginfamfeit ber geiftigen entfpricht: wibrigenfalls bringt bie baufige Umgebung beterogener Befen ftorenb. ja, feindlich auf ibn ein, raubt ibm fein Gelbft und bat nichts ale Erfas bafur ju geben. Cobann, mabrent bie Ratur amifchen Menichen bie weitefte Berichiebenbeit, im Moralifden und 3ntelleftuellen, gefest bat, ftellt bie Befellicaft, biefe fur nichts achtenb, fie alle gleich, ober vielmehr fie fest an ibre Stelle bie funftlichen Unterschiebe und Stufen bes Stanbes und

<sup>\*)</sup> Wie unfer Leib in die Gemänder, so ift unfer Geift in Lügen ber-hallt. Unfer Meben, Thun, unfer ganges Wesen, ift ligenhaft: und erft durch besse halle bindurch sann man bisweisen unsere wahre Gestnung errathen, wie durch bie Gemänder bindurch bie Geffalt best Leibes.

Ranges, welche ber Ranglifte ber Ratur febr oft biametral entgegen laufen. Bei biefer Anordnung fteben fich Die, welche bie Ratur niebrig gestellt bat, febr gut; bie Benigen aber, welche fie boch ftellte, fommen babei ju furg; baber biefe fich ber Befellichaft ju entziehn pflegen und in jeder, fobald fie gabireich ift, bas Gemeine vorberricht. Bas ben großen Geiftern bie Befellicaft verleibet, ift bie Bleichheit ber Rechte, folglich ber Unfpruche, bei ber Ungleichbeit ber Sabigfeiten, folglich ber (gefellichaftlichen) Leiftungen, ber Unbern. Die fogenaunte gute Societat lagt Borguge aller Urt gelten, nur nicht bie geiftigen: biefe find fogar Rontrebande. Gie verpflichtet und, gegen febe Thorbeit, Rarrbeit, Berfebrtbeit, Stumpfbeit, gramenlofe Bebuld zu beweifen; perfonliche Borguge bingegen follen fich Bergeibung erbetteln, ober fich verbergen; benn bie geiftige Ueberlegenheit verlegt burch ihre bloge Erifteng, ohne alles Butbun bes Billens. Demnach bat bie Gefellichaft, welche man bie gute nennt, nicht nur ben Rachtbeil, bag fie und Menichen barbietet, bie wir nicht loben und lieben fonnen, fonbern fie lagt auch nicht ju, bag mir felbft feien, wie es unfrer Ratur angemeffen ift; vielmebr notbigt fie une, bes Ginflanges mit ben Anderen wegen, einzuschrumpfen, ober gar und felbft ju verunftalten. Beiftreiche Reben ober Ginfalle geboren nur vor geiftreiche Befellichaft: in ber gewöhnlichen find fie gerabezu verhaßt; benn um in biefer ju gefallen, ift burchaus nothwendig, bag man platt und bornirt fei. In folder Gefellichaft muffen wir baber. mit ichwerer Gelbftverlaugnung, & unfrer felbft aufgeben, um und ben Unbern ju verabnlichen. Dafur baben wir bann freifich bie Unbern; aber je mehr eigenen Berth Giner bat, befto mehr wird er finden, daß bier ber Bewinn ben Berluft nicht bedt und bas Beidaft ju feinem Rachtheil ausschlägt; weil bie Leute, in ber Regel, infolvent find, b. b. in ihren Umgang nichts haben, bas fur bie langweiligfeit, bie Beichwerben und Unannebmlichfeiten beffelben und fur bie Gelbftverleugnung, bie er auflegt, icablos bielte: bemnach ift bie allermeifte Befellichaft fo beichaffen, bag mer fie gegen bie Ginfamfeit vertaufcht einen auten Sandel macht. Dagu fommt noch, bag bie Befellicaft. um bie achte, b. i. Die geiftige Ueberlegenheit, welche fie nicht pertragt und bie auch ichmer au finben ift, au erfeten, eine faliche.

fonventionelle, auf wilfürsichen Sapungen beruhende und traditionell unter ben höhern Ständen sig fortpflangence, auch, wie de Parele, veränderliche liederlegenheit, besiedig angenommen hat: diese ift, was der gute Ten, don ton, fashionableness genannt wirt. Wann sie jedoch ein Mal nit der ächten in Rollison geräsh, geigt sich ihre Schwäche. — Judem, quand le don ton arrive, le don sens se retire.

lleberhaupt aber fann Beber im pollfommenften Ginflange nur mit fich felbit ftebn; nicht mit feinem Freunde, nicht mit feiner Geliebten: benn bie Unterschiebe ber Inbivibualitat und Stimmung fubren allemal eine, wenn auch geringe, Diffonang berbei. Daber ift ber mabre, tiefe Friebe bee Bergene und bie vollfommene Gemutberube, biefes, nachft ber Gefundbeit, bochte irbifde But, allein in ber Ginfamfeit au finben und ale bauernbe Stimmung nur in ber tiefften Burudgezogenbeit. 3ft bann bas eigene Gelbft groß und reich; fo genießt man ben gludlichften Buftanb, ber auf biefer armen Erbe gefunden merben mag. 3a, es fei berausgefagt: fo eng auch Freunbichaft, Liebe und Che Meniden verbinden; gang ebrlich meint Jeber es am Enbe bod nur mit fich felbft und bochftene noch mit feinem Rinbe. - 3e meniger Giner, in Rolae obieftiper ober fubieftiver Bebingungen, nothig bat, mit ben Menichen in Berührung gu fommen, befto beffer ift er baran. Die Ginfamfeit und Debe lagt alle ibre lebel auf ein Dal, wenn auch nicht empfinden. boch überfebn: bingegen bie Befellichaft ift infibios: fie verbirgt binter bem Scheine ber Rurzweil, ber Mittbeilung, bes gefelligen Benuffes u. f. f. große, oft unbeilbare Uebel. Sauptftubium ber Jugend follte fepn, bie Ginfamfeit ertragen gu fernen; weil fie eine Quelle bes Bludes und ber Bemutherube ift. - Mus biefem Allen nun folgt, bag Der am beften baran ift, ber nur auf fich felbft gerechnet bat und fich felber Alles in Allem fepn fann; fogar fagt Cicero: Nemo potest non beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese, quique in se uno ponit omnia. (Paradox. II.) Bubem, je mehr Einer an fich felber bat, befto weniger fonnen Unbere ibm fenn. Ein gewiffes Gefühl von Allgenugfamfeit ift es, meldes bie Leute von innerm Berth und Reichthum abbalt, ber Gemeinicaft mit Anbern bie bebeutenben Opfer, welche fie verlangt, ju

bringen, geschweige biefelbe, mit merflicher Gelbitverleugnung, ju fuchen. Das Gegentheil bievon macht bie gewöhnlichen Leute fo gefellig und adommobant: es wird ihnen nämlich leichter, Unbere ju ertragen, ale fich felbft. Roch fommt bingu, bag mas wirflichen Berth bat in ber Belt nicht geachtet wirb, und mas geachtet wird feinen Berth bat. Sievon ift bie Burudgezogenbeit jebes Burbigen und Musgezeichneten ber Beweis und bie Folge. Diefem Allen nach wird es in Dem, ber etwas Rechtes an fich felber bat, achte Lebensweisbeit fenn, wenn er, erforberlichen Kalle, feine Beburfniffe einschranft, um nur feine Rreibeit au mabren, ober au erweitern, und bemnach mit feiner Berfon. ba fie unvermeibliche Berhaltniffe gur Menschenwelt bat, fo furg wie moalich fich abfinbet.

Bas nun andrerfeits bie Menichen gefellig macht ift ibre Unfabigfeit, Die Ginfamfeit, und in biefer fich felbft, ju ertragen. Innere Leere und lleberbruft find es, von benen fie fomobl in bie Befellichaft, wie in bie Rrembe und auf Reifen getrieben werben. 3brem Beifte mangelt es an geberfraft, fich eigene Bewegung ju ertheilen: baber fuchen fie Erbobung berfelben burch Bein und werben Biele auf biefem Bege gu Trunfenbolben. Eben baber beburfen fie ber fteten Erregung von auffen und amar ber ftarteften, b. i. ber burch Befen ibres Gleichen. Done biefe finft ibr Beift, unter feiner eigenen Schwere, jufammen und verfällt in eine brudente Lethargie.") 3mgleichen ließe fich fagen, bag Beber von ihnen nur ein fleiner Bruch ber 3bee

Corpenhauer I.

<sup>\*)</sup> Befanntlich werben Uebel baburch erleichtert, bag man fie gemeinfcaftlich ertragt: ju biefen icheinen bie Leute bie Langeweile ju gabien; baber fie fich aufammenfeben, um fich gemeinschaftlich ju Ignameilen. Bie bie Liebe unm leben im Grunbe nur Furcht por bem Tobe ift, fo ift auch ber Befelligfeitetrieb ber Denichen im Grunbe fein birefter, beruht namlich nicht auf Liebe jur Befellichgit, fonbern auf Rurcht por ber Ginfamfeit, inbem es nicht fomobl bie bolbfelige Begenwart ber Anbern ift, bie gefucht, ale vielmehr bie Debe und Beflommenheit bes Alleinseyns, nebft ber Monotonie bes eigenen Bewußtjepns, bie geffohen wirb; welcher ju entgehn man baber auch mit feblechter Gefellichaft vorlieb nimmt, imgleichen bas gaftige und ben Bwang, ben eine jebe nothwenbig mit fich bringt, fich gefallen lagt. - Sat bingegen ber Bibermille gegen biefes Alles geflegt und ift, in Folge bavon, bie Gewohnheit ber Ginfamteit und bie Abbartung gegen ihren unmittelbaren Ginbrud eingetreten, fo bag fie bie oben begeichneten Birfungen nicht mehr 29

ber Menichbeit fei, baber er vieler Ergangung burch Unbere bebarf, bamit einigermagfen ein volles menichliches Bewuftfeyn beraustomme: bingegen wer ein ganger Denich ift, ein Denich par excellence, ber ftellt eine Ginbeit und feinen Bruch bar, bat baber an fich felbft genug. Dan fann, in biefem Ginne, bie gewöhnliche Gefellicaft jener ruffifden hornmufit vergleiden, bei ber febes born nur einen Eon bat und blof burch bas punttliche Bufammentreffen aller eine Dufit beraustommt. Denn monoton, wie ein foldes eintoniges born, ift ber Ginn und Beift ber allermeiften Meniden: febn bod viele von ihnen ichon aus, ale batten fie immerfort nur Ginen und benfelben Bebanfen, unfabig irgend einen anbern gu benfen. Sieraus alfo erflart fich nicht nur, warum fie fo langweilig, fonbern auch marum fie fo gefellig find und am liebften beerbenweife einbergebn: the gregariousness of mankind. Die Monotonie feines eigenen Befend ift es, bie febem von ibnen unertraglich wirb: omnis stultitia laborat fastidio sui: - nur sufammen und burch bie Bereinigung find fie irgend etwas; - wie jene Bornblafer. Dagegen ift ber geiftvolle Menich einem Birtupfen gu vergleichen, ber fein Rongert allein ausführt; ober auch bem Rlavier. Bie namlich biefes, fur fich allein, ein fleines Droefter. fo ift er eine fleine Belt, und mas fene Alle erft burch bas Qufammenwirfen find, fellt er bar in ber Ginbeit Gines Bewufitfepns. Bie bas Rlavier, ift er fein Theil ber Symphonie, fonbern fur bas Colo und bie Ginfamfeit geeignet: foll er mit ibnen aufammenwirfen; fo fann er es nur fenn ale Brincipalftimme mit Begleitung, wie bas Rlavier; ober jum Tonangeben. bei Bofalmufif, wie bas Rlavier. - Ber ingwijden Gefellicaft liebt tann fich aus biefem Gleichniß bie Regel abftrabiren, bag was ben Personen feines Umgange an Qualitat abgebt burch bie Quantitat einigermagfen erfest werben muß. In einem einzigen geiftvollen Meniden fann er Ilmgang genug baben; ift aber nichte, ale bie gewöhnliche Gorte gu finben; fo ift es aut. von biefer recht viele gu haben, bamit burch bie Mannigfaltig-

hervorbeingt, bann tann man mit großer Behagstickeit immerfort allein febn, ohne fich nach Geschischaft zu sehnen, eben weil bas Beburfnis berfelben tein birrettes ift und man anderrefeits fich jeht an bie wohlthätigen Eigenschaften ber Einsamteit gewöhnt hat.

feit und bas Zusammenwirfen etwas heraussomme, — nach Analogie ber besagten hornmufif: — und ber himmel schenke ibm bazu Gebulb.

Jener innern Lerer aber und Durftigfeit ber Menichen ift auch Diefes jugulchreiben, baß, wenn ein Mal, iegenb einen beten, ibeden Jwed beabschigend, Menichen besterer Art zu einem Berein zusammentreten, alebann ber Ausgang salt immer biefer sit, das aus jenem pleds ber Menichpeir, welcher, in apflofer Menge, wie Ungezister, überal Mites erstüllt und bebeckt, und steite bereit ift, Zedes, ohne Unterschied, zu ergerifen, um damit seiner Langenweile wie unter andern Umfanden seinem Mangel, zu halfe zu fommen, — auch dort Einste deinschlieden, oder einbrängen, und bann bald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen, und bann bald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen, und bann hald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen, und bann hald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen, und bann hald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen, und bann hald entweber die ganze Sache gerftören, oder einbrängen von den die gegenteit der erften Missat viol. —

Ikerigens fann man die Geselligkeit auch betrachten als ein geffiges Erwärmen der Menschen an einander, gleich jenem förpertichen, welches sie, det großer Kätte, durch Julammendrängen bervordringen. Allein wer selbst viel gesitige Wärme bat, bedarf löcher Guupvirung nicht. Eine in biesem Seinne von mit erdachte Kadel wird man im 2. Bande dieste Workes finden, im teyten Kapitel. Diesem Allen zutolge steht die Geselligteit eines Zeden ungefähr im umgefebrien Berpfilmisse intellestuellen Wertsfest, und "er ist sehr ungefellig" besagt beinade schon "er ist ein Mann von aroßen Eigenschaften."

Dem intellestund hochsehenden Wenichen gewährt nämlich die Einlamsteit einen zwieschen Vertieft: erstlich ben, mit sich elfeter zu senn, und zweitende ben, nicht mit Andern zu seyn. Diesen letzteren wird man hoch anischlagen, wenn man bebenst, wie viel Zwang, Beschwerbe und selbst Gesch zieden Ilmgang mit sich bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre seuls, sagt Kabrupere. Gesellsssiesche gebrigt zu ben gescheschen, john der berechtschen "Seigmungen, da sie uns in Kontaftberingt mit Westen, deren große Mehrachs moralisch sollect und intellessues flung oder versehrt ist. Der Ungelessige ist Einer, der ihrer nicht bebarf. An sich selber so viel zu paken, daß man der Gesellschaft nicht bedarf, sie son der Gesellschaft ein großes Glick, weil soll aus unter Verlent aus der Gesellschaft entwerin-

gen, und bie Beifteerube, welche, nachft ber Befunbbeit, bas mefentlichfte Element unferes Gludes ausmacht, burch jebe Befellichaft gefahrbet wird und baber ohne ein bebeutenbes Daaß von Ginfamfeit nicht befteben fann. Um bes Gludes ber Beiftesrube theilbaft zu merben, entfagten bie Ronifer febem Beffe: mer in gleicher Abficht ber Gefellicaft entjagt, bat bas meifefte Mittel ermablt. Denn fo treffent, wie icon, ift mas Bernarbin be St. Pierre fagt: la diète des alimens nous rend la santé du corps, et celle des hommes la tranquillité de l'ame. Sonach bat mer fich geitig mit ber Ginfamfeit befreunbet, fa, fie lieb geminnt, eine Golbmine erworben. Aber feineswege vermag bies Beber. Denn, wie urfprunglich bie-Roth, fo treibt, nach Befeitigung biefer, Die Langeweile Die Menfchen aufammen. Done Beibe bliebe mobl Beber allein; icon meil nur in ber Ginfamfeit bie Ilmgebung ber ausichlieflichen Bichtigfeit, ja Einzigfeit entspricht, Die Jeber in feinen eigenen Mugen bat, und welche vom Beltgebrange ju nichts verfleinert wird; ale wo fie, bei febem Schritt, ein fcmergliches dementi erbalt. In biefem Ginne ift bie Ginfamfeit fogar ber naturliche Buftand eines Beben; fie fest ibn wieber ein, ale erften Abam, in bas urfprungliche, feiner Ratur angemeffene Glud.

Aber batte bod aud Abam meber Bater, noch Mutter! Daber wieber ift, in einem aubern Ginne, Die Ginfamfeit bem Meniden nicht naturlich; fofern namlich er, bei feinem Gintritt in bie Belt, fich nicht allein, fonbern gwifden Eltern und Beichwiftern, alfo in Bemeinicaft, gefunden bat. Demaufolge fann bie Liebe jur Ginfamfeit nicht ale urfprunglicher Sang bafepn. fonbern erft in Rolae ber Erfabrung und bes Racbenfens entftebn: und Dies wird Statt haben, nach Maaggabe ber Entwidelung eigener geiftiger Rraft, jugleich aber auch mit ber 3unahme ber Lebensfabre; wonach bann, im Gangen genommen, ber Befelligfeitetrieb eines Jeben im umgefehrten Berbaltniffe feines Altere ftebn wirb. Das fleine Rind erbebt ein Ungftund Jammergefdrei, fobalb es nur einige Minuten allein gelaffen wirb. Dem Rnaben ift bas Alleinfenn eine große Ponis teng. Junglinge gefellen fich leicht ju einauber: nur bie ebleren und bochgefinnten unter ihnen fuchen icon biemeilen bie Ginfamfeit: feboch einen gangen Tag allein gugubringen wird ibnen

noch ichwer. Dem Manne bingegen ift Dies leicht: er fann icon viel allein fepu, und befto mebr, je alter er wirb. Der Greis, welcher aus verschwundenen Generationen allein übrig geblieben und bagu ben Lebensgenuffen theils entmachien, theils abgeftorben ift, findet an ber Ginfamfeit fein eigentliches Element. 3mmer aber wird biebei, in ben Gingelnen, Die Bunahme ber Reigung gur Absonberung und Ginsamfeit nach Maaggabe ibres intelleftuellen Berthes erfolgen. Denn biefelbe ift, wie gefagt, feine rein naturliche, bireft burch bie Beburfniffe bervorgerufene, vielmehr blos eine Birfung gemachter Erfahrung und ber Reflerion über folde, namentlich ber erlangten Ginficht in Die moralifc und intelleftuell elenbe Beichaffenbeit ber allermeis ften Menichen, bei welcher bas Schlimmfte ift, bag, im Inbivibuo, bie moralifchen und bie intelleftuellen Unvollfommenbeiten beffelben fonfpiriren und fich gegenseitig in bie Sanbe arbeiten. worans bann allerlei bochft wiberwartige Phanomene bervorgebn, welche ben Umgang ber meiften Menichen ungenieffbar. ig. unerträglich machen. Go fommt es benn, bag, obwohl in biefer Belt gar Bieles recht ichlecht ift, boch bas Schlechtefte barin bie Befellichaft bleibt; fo bag felbft Boltaire, ber gefellige Arangole, bat fagen muffen: la terre est couverte de gens qui ne meritent pas qu'on leur parle. Denfesten Grund giebt auch ber bie Ginfamfeit fo ftarf und bebarrlich liebenbe, fanftmuthige Petrarfa für biefe Reigung an:

> Cercato ho sempre solitaria vita (Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi), Per fuggir quest' ingegni storti e loschi, : Che la strada del ciel' hanno smarita.

Im gleichen Sinne führt er bie Sache aus, in leinem ihen feinen Buche de vita solitaria, methes 3 immeremant's Borbeith zu leinem berühmten Werte über bie Einfamfeit geweien zu fern icheint. Eben bielen bieß lefundüren und mittelbaren urbryrung ber Ungelefüfgiet brüch, in leiner iarfaitischen Weite, Chamfort aus, wenn er lagt: on dit quelquefois d'un homme qui vit seul, il n'aime pas la société. C'est souvent comme si on disait d'un homme, qu'il n'aime pas la promenade, sous le prétexte qu'il ne ze promène pas avolontier le soir dans la forêt de Bondy. Im tfêten Sinte

iagt Cabi im Guliftan (C. bie Ueberies, von Graf p. 65): "Seit bieter Ziit haben wir von ber Gelellichaft Michied genomen und und ben Wege per Albenderung vorgenommen: benn bie Sicherheit ift in ber Einsamfeit." Aber auch ber laufte und driftliche Angelus Silfens, fagt in feiner Weife und mutbifche Branch ab Seibe:

"herobes ift ein Jeint; ber Joseph ber Berftanb, Dem macht Gott bie Gefahr im Traum (im Gess) befannt. Die Welt ift Bethiehem, Negypten Einsamteit: Aleuch, meine Seele! Aleuch, sonft firbeft bu vor Leib."

In gleichem Ginue lagt fich Jordanus Brunus vernehmen: tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita celeste, dissero con una voce: "ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine". In gleichem Ginne berichtet Gabi, ber Perfer, im Guliftan, von fich felbft: "meiner Freunde in Damastus überbruffig jog ich mich in bie Bufte bei Berufalem jurud, bie Befellichaft ber Thiere aufjufuchen." Rura, in gleidem Ginne baben alle gerebet, Die Brometheus aus befferem Thone geformet batte. Belden Genuß fann ihnen ber Umgang mit Beien gemabren, ju benen fie nur vermittelft bee Riebrigften und Unebelften in ihrer eigenen Ratur, nämlich bes Mutaglichen, Tripialen, und Gemeinen barin, irgend Beziehungen haben, bie eine Gemeinicaft begrunben, und benen, weil fie nicht ju ihrem niveau fich erbeben fonnen, nichte übrig bleibt, ale fie au bem ibrigen berabquiebn, mas bemnach ibr Trachien wirb? Gonach ift es ein ariftofratifches Gefühl, welches ben Sang gur Abfonberung und Ginfamfeit nabrt. Alle Lumpe find gefellig . aum Erbarmen: bag bingegen ein Menich eblerer Art fei, zeigt fich junachft baran, bag er fein Boblgefallen an ben Uebrigen bat, jonbern mehr und mehr bie Ginjamfeit ibrer Gefellichaft porgiebt und bann allmalig, mit ben Sabren, ju ber Ginficht gelangt. bağ es, feliene Ausnahmen abgerechnet, in ber Melt nur bie Mabl giebt gwifden Ginfamfeit und Bemeinheit. Sogar auch Diefes, fo bart es flingt, bat felbft Angelus Gilefius, feiner driftlichen Dilbe und . Liebe ungeachtet, nicht ungefagt laffen fonnen:

"Die Gimamfeit ift noth; boch fei nur nicht gemein; So fannft bu überall in einer Bafte febn."

Bas nun aber gar bie großen Beifter betrifft, fo ift es wohl naturlich, bag biefe eigentlichen Erzieher bes gangen Denidengeichlechtes ju baufiger Gemeinichaft mit ben lebrigen fo wenig Reigung fühlen, ale ben Pabagogen anwandelt, fich in bas Spiel ber ihn umlermenben Rinberheerbe ju mifchen. Denn fie, bie auf bie Belt gefommen finb, um fie auf bem Deer ibrer 3rrtbumer ber Wahrheit juguleufen und aus bem fiuffern Abgrund ihrer Robbeit und Gemeinbeit nach oben, bem Lichte ju, ber Bilbung und Bereblung entgegen ju giebn, - fie muffen gwar unter ihnen leben, ohne jeboch eigentlich ju ihnen ju geboren, fublen fich baber, von Jugend auf, ale merflich von ben aubern verschiebene Befen, fommen aber erft allmalig, mit ben Jahren gur beutlichen Erfeuntniß ber Cache, wonach fie bann Gorge tragen, bag ju ibrer geiftigen Entfernung von ben Anbern auch bie rhpfifche fomme, und Reiner ibnen nabe ruden barf, er fei benn icon felbft ein mehr ober weniger Erimirter von ber allgemeinen Gemeinheit.

Aus dielem Allen ergiebi fic allo, daß die Liebe zur Einlaufeit nicht bireft und als urprünglicher Trieb aufritt, sondern ficht inder vorzäglich bei oberen Geifenen und erft nach und nach entwidelt, nicht ohne Ueberweindung des natürlichen Gelefligfeitstriebes, ja, unter gelegentlicher Opposition mephistophelicher Einführerung:

> "Dor' auf, mit beinem Gram ju fvielen, Der, wie ein Beier, bir am Leben frift: Die schlechtefte Gesellschaft lagt bich fublen, Dag bu ein Menfch nit Menfchen bift."

Einfamfeit ist das Loes aller hervorragenden Geister: sie werben loche bisweilen beleufgen; aber steit sie als das fleiner von zwei Uebeln ermößlen. Mit zunchmendem Aller wird zie bech das sapere auch in diesem Stüde immer leichter und natirischer, und in den seigher Jahren ist der Trieb zur Einsamfeit ein wirtlich anturgemäßer, so, instinstartiger. Denn jegt vereinigt sich Alles, ihn zu befördern. Der fairste zur Gelestgetet, Weiter und Beschicksetzie, wirft nicht mehr; ja, die Gelchlechtelssfeit; die Allemang zu einer gewissen Schaften des Allers legt den Geschlechten der Schaften zu einstied war bei beschieden und beschieden Laufengen und eitstreich bierdagen ab deberdiert. Bon taulend Laufengen und

Thorbeiten ift man gurudgefommen; bas aftive leben ift meiftens abgetban, man bat nichts mehr zu erwarten, bat feine Plane und Abfichten mehr; Die Generation, ber man eigentlich angebort, lebt nicht mehr; von einem fremben Befchlecht umgeben, ftebt man icon objeftiv und mefentlich allein. Dabei bat ber Rlug ber Beit fich beichleunigt, und geiftig mochte man fie noch benugen. Denn, wenn nur ber Ropf feine Rraft behalten bat; fo machen fest bie vielen erlangten Renntniffe und Erfabrungen, bie allmalig vollenbete Durcharbeitung aller Gebanfen und bie große Uebungefertigfeit aller Rrafte bas Stubium feber Urt intereffanter und leichter, ale female. Dan fiebt flar in taufend Dingen, Die fruber noch wie im Rebel lagen: man gelangt ju Resultaten und fühlt feine gange Ucberlegenheit. In Folge langer Erfahrung bat man aufgebort, von ben Denichen viel ju erwarten; ba fie, im Gangen genommen, nicht ju ben Leuten geboren, welche bei naberer Befanntichaft gewinnen: vielmebr weiß man, baß, von feltenen Gludefallen abgefebn, man nichts antreffen wird, ale febr befette Eremplare ber menichlichen Ratur, welche es beffer ift, unberührt gu laffen. Dan ift baber ben gewöhnlichen Taufdungen nicht mehr ausgefest, merft Bebem balb an mas er ift und wird felten ben Bunich fublen, nabere Berbindung mit ibm einzugebn. Endlich ift auch, jumal wenn man an ber Ginfamfeit eine Jugenbfreundin erfennt, bie Gewohnheit ber 3folation und bes Umgangs mit fich felbft binjugefommen und jur zweiten Ratur geworben. Demnach ift jest bie Liebe jur Ginfamfeit, welche fruber bem Befelligfeitetriebe erft abgerungen werben mußte, eine gang naturliche und einfache: man ift in ber Ginfamfeit, wie ber Rifch im Baffer. Daber fühlt jebe vorzügliche, folglich ben übrigen unabnliche, mithin allein ftebenbe Individualitat fich, burch biefe ihr mefentliche Ifolation, gwar in ber Jugend gebrudt, aber im Alter erleichtert.

Denn freilich wird biefes wirflichen Borquags bes Alters Zeber immer nur nach Machgade feiner intelleftuellen Kräfte theilhaft, also ber eminente Kopf vor Allen, seboch in geringerem Grade wohl Zeber. Pur höchst bürftige und gemeine Naturen werden im Alter nach se geftlig sepn, wie ehebem: sie find ber Gefellschaft, au der sie nicht mehr vassen, bestwertlich

und bringen es bochftene babin, tolerirt zu werden; mabrent fie ebemale gelucht wurden.

An bem dargelegten, entgegengelegten Berhaltniffe swischen ber 3ahl unfere Kebneschefter und bem Grabe unter Gelecigheit dißt fich auch nech eine teleologische Seite beraussinden. Je fünger ber Wenich ist, beite mehr hat er nech, in jeber. Beştehung, zu lernen: num hat ihn die Natur auf den wechfelktitigen Unterricht verwiefen, weschen deber im Umgange mit seines Gelichen empfängt und in hinficht auf weschen die meusschieße Geleschen eine große Beste. Annacher ich Erzichungsdanftal genantt werben fann; da Bicher und Schulen fünftliche, weit vom Plane der Vatur abliegende Anfalien find. Sech zwechnäßig als beitoch er die nativische Unterrichtsbanffalt beft ollessigen, je singer er ift.

Nihil est ab omni parte beatum fagt Boraz, und "Rein Lotus obne Stangel" lautet ein indifches Sprichwort: fo bat benn auch bie Ginfamfeit, neben fo vielen Bortbeilen, ibre fleinen Rachtheile und Befchwerben, Die jeboch, im Bergleich mit beuen ber Befellichaft, gering find; baber mer etwas Rechtes an fich felber bat es immer leichter finden wirb, ohne bie Menfchen ausgutommen, ale mit ibnen. - Unter fenen Rachtbeilen ift übris gene einer, ber nicht fo leicht, wie bie übrigen, sum Bewußtfenn gebracht wirb; namlich biefer: wie burch anbaltenb forts gefentes Aubaufebleiben unfer Leib fo empfindlich gegen außere Ginffuffe wirb, bag jebes fuble Luftchen ibn franthaft affigirt; fo wirb, burch anhaltenbe Burudgezogenheit und Ginfamteit, unfer Gemuth fo empfindlich, bag wir burch bie unbebeutenbeften Borfälle. Borte, mobl gar burch bloge Dienen, une beunrubigt, ober gefrantt, ober verlett fublen; mabrent Der, welcher fiete im Betummel bleibt, Dergleichen gar nicht beachtet.

Wer nun aber, jumal in sungern Jahren, so est ihn auch ichen gerrchies Misslaten an ben Menichen in die Einstantie juridgesschaft hat, doch die Oede berleiben, auf die Linge, zu ertragen nicht vermag, dem rathe ich, daß er sich gewöhne, einen Theil einer Einstantie in die Gelesschaft mitzunehnen, also die er terne auch in der Gelesschaft, in gewissen Gede, allein zu sehn, demach was er denst nicht sofert den Andern mitzuspiellen, und andererseits mit Dem, wood sie sagen, de nicht genau nechmen, wiesenschie mit Dem, wood sie sagen, de nicht genau nechmen, vielmehr, meratlich wie intellestuell, nicht viel davon

ju erwarten und baber, binfichtlich ihrer Deinungen, biejenige Bleichauftigfeit in fich zu befeftigen, Die bas ficherfte Dittel ift. um flete eine lobenemerthe Tolerang ju uben. Er wirb alebann, obwohl mitten unter ihnen, boch nicht fo gang in ihrer Befellicaft fepn, fonbern binfichtlich ihrer fich mehr rein objeftip verhalten: Dies wird ibn vor ju genauer Berührung mit ber Gefellichaft, und baburd por feber Befubelung, ober gar Berlebung, icuten. Sogar eine lefenswerthe bramatifche Goilberung biefer reftringirten, ober vericangten Befelligfeit befigen mir am Luffpiel "el Café o sea la comedia nueva" von Moratin, und gwar im Charafter bes D. Bebro bafelbit, qumal in ber zweiten und britten Scene bes erften Afte. In biefem Ginne fann man auch bie Befellichaft einem Teuer pergleichen, an welchem ber Rluge fich in geboriger Entfernung marmt, nicht aber bineingreift, wie ber Thor, ber bann, nachbem er fich verbrannt bat, in bie Rafte ber Ginfamfeit fliebt unb fammert, bag bas Feuer brennt.

10) Acib ift bem Mentschen natürlich: bennech ift er ein kaster und ein Ungläd zugleich.") Wir sollen baher ihn als den Feind unters Gildes detrochten und als einen bösen Dömen zu erstüten luchen. Diezu leitet uns Senefa an, mit den tschen nen Werten: nostra nos sine comparatione delecetent: nostra nos sine comparatione delecetent: nunquam erit felix quem torquedit felicior (de ira III, 30), und wiederum: quum adspexeris quot te antocedant, cogita quot sequantur (ep. 15.): also wir sollen öster Die betrachten, weiche besser drang zu sen sich sich die die die die eiche keine der hie ben weifsamsten, wienehl aus der selben Luckle mit dem Veide sließenden Trost die Betrachung größerer elben, als die untrigen sind, genehren, zum dachhölbem der Umgang mit Solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen, die mit uns im selben Kalle sich bestinden, mit den solchen die selben die selben kalle sich bestinden, mit den solchen die selben die selben die selben die selben die selben mit den solchen die selben die selben die selben die selben mit den solchen die selben die selben die selben die selben selben als eine selben die selben die selben die selben selben die selben die selben selben die selben die selben selben die selben die se

Soviel von ber aktiven Geite bes Reibes. Bon ber paffiven ift ju erwägen, bag fein Saf fo unverfohnlich ift, wie ber

<sup>\*)</sup> Der Reib ber Menichen zeigt an, wie unglindlich fie fich fahlen; und ihre beftanbige Aufmerkfamteit auf frembes Thun und Laffen, wie febr fie fich langweilen.

Reib; baber wir nicht unablaffig und eifrig bemubt feyn follten, ibn ju erregen; vielmehr beffer thaten, Diefen Benug, wie manden anbern, ber gefährlichen Folgen megen, und ju verfagen. -Es giebt brei Ariftofratien: 1) bie ber Beburt und bes Ranges, 2) bie Gelbariftofratie, 3) bie geiftige Ariftofratie. Lettere ift eigentlich bie vornehmfte, wird auch bafur anerfannt, wenn man ibr nur Beit lagt: bat bod icon Friedrich ber Große gefaat: les âmes privilègiées rangent à l'égal des souverains, und gwar ju feinem Sofmaricall, ber Anftog nahm, bag, mabrend Minifter und Generale an ber Marichallstafel agen, Boltaire an einer Tafel Blas nebmen follte, an welcher bloff regierenbe Berren und ihre Pringen fagen. Jebe biefer Ariftofratien ift umgeben von einem Beer ihrer Reiber, welche gegen jeben ibr Angeborigen beimlich erbittert und, wenn fie ibn nicht gu fürchten haben, bemubt find, ibm auf mannigfaltige Beife gu verftebn ju geben "bu bift nichts mehr, ale wir!" Aber gerabe biefe Bemühungen verrathen ihre leberzeugung vom Gegentheil. Das von ben Beneibeten bagegen anzumenbenbe Berfabren beftebt im Fernhalten aller, biefer Schaar Angeborigen und im möglichften Bermeiben jeber Berührung mit ihnen, fo baf fie burch eine weite Rluft getrennt bleiben; mo aber bies nicht angebt, im bochft gelaffenen Ertragen ibrer Bemubungen, beren Quelle fie ja neutralifirt. Auch febn wir baffelbe burchgangig angewandt. Singegen werben bie ber einen Ariftofratie Angeborigen fich mit benen einer ber beiben anbern meiftens gut und obne Reib vertragen; weil Beber feinen Borgug gegen ben ber Unbern in bie Baage legt.

nehmen bat und nur noch ber Ausgang abzumarten fiebt; bann angflige man fich nicht burch ftete erneuerte Ueberlegung bee bereite Bollagenen und burch wiederholtes Bebenfen ber mogliden Gefahr: vielmehr entidlage man ber Sade fich jest ganglich, halte bas gange Gebantenfach berfelben verichloffen, fich mit ber leberzeugung berubigent, bag man Alles ju feiner Beit reiflich ermogen babe. Diefen Rath ertheilt auch bas italianifche Sprichwort legala bene, e poi lascia la andare, melches Bothe überfest "Du, fattle aut und reite getroft;" - wie benn beilaufig gefagt, ein großer Theil feiner unter ber Rubrit "Gprichwörtlich" gegebenen Gnomen überfette italianifde Gprichmorter find. - Rommt bennoch ein ichlimmer Ausgang; fo ift es weil alle menichlichen Angelegenbeiten bem Bufall und bem Irrtbum unterliegen. Daß Gofrates, ber Beifefte ber Meniden, um nur in feinen eigenen, perfonlichen Angelegenheiten bas Richtige ju treffen, ober menigftene Rebltritte ju vermeiben, eines marnenben Damonione beburfte, beweift, bas biezu fein menfchlicher Berftand ausreicht. Daber ift fener, angeblich von einem Papfte berrubrenbe Musipruch, bag von jebem Unglud, bas une trifft, wir felbft, wenigftene in irgent etwas, bie Schulb tragen, nicht unbedingt und in allen Rallen mabr: wiewohl bei Beitem in ben meiften. Sogar ideint bas Gefühl bievon viel Antbeil baran au baben, baf bie leute ibr Unglud moglichft au verbergen fuchen und, fo weit es gelingen will, eine jufriebene Diene auffegen. Gie beforgen, bag man vom leiben auf bie Soulb ichliegen werbe.

12) Bei einem unglüdflichen Ereigniß, welches bereits eingetrein, also nicht mehr zu ändern ift, soll man sich nicht ein Mal ben Gebanken, daß bem anders seyn könnte, noch weniger ben, wodurch es hätte abgruendet werden können, erlaußen: benn gerade er fleigert ben Schmerz, inst Unterräßliche; die ham damit zum keuroprupoopuero; wird. Bielmehr mache man es wie ber König Dawid, ber, so lange sein Sohn frant danicherlag, den Ischwad untadlässig mit Birtien und Kieben befürmte; als er aber gestorken war, ein Schnippsken schligu umd nicht weiter daran dachte. Wer aber dazu nicht teichssinnig genug ift flüche sich auf den staatsistischen Standpunkt, indem er sich bie größe Wahrheit werbeutlicht, daß Alles, was geschieht, nothwends einstritt. als unabwendbar ist. Bei allen Dem ift biefe Regel einleitig. Sie taugt war au unferer unmittelbaren Erleicherung und Beruhjaung bei Ungunfefellen, bei boch meistens, unfere eigene Rachfässelien, beter Berwegenseit, wenigstens zum Theil, Schuld ift; so ift die wiederholte, schwerzische Uleberlegung, wie Dem hätte vergebeugt werden sonnen, zu unserer Wistgung und Besserung, also für die Justunft, eine beilsame Selbsjudvizung. Und gar offenbar begangene Kester lotten vohr nicht, wei wir bech pflegen, vor und selber zu entschuldigen, ober zu beschönigen, ober zu versteinern fuchen, sondern fie und eingestehn und in ihrer agungen Orfse beutlich um vor Augen bringen, und Boder der Boschaffe fallen zu können. Kreilich bat man sich babei den gerösen Schwerz der Ilnzufriedensstein ich selft anzusten.

13) In Allem, mas unfer Wohl und Webe betrifft, follen wir bie Bhantafie im Bugel balten: alfo guvorberft feine Luftichlöffer bauen; weil biefe zu foffivielig find, inbem wir, gleich barauf, fie, unter Ceufgern, wieber eingureißen baben. Aber noch mehr follen wir une buten, burch bas Ausmalen blok moalicher Ungludefalle unfer Berg ju angftigen. Wenn namlich biefe gang aus ber Luft gegriffen, ober boch febr weit bergebolt maren; fo murben wir, beim Erwachen aus einem folden Traume, gleich miffen, bag Alles nur Gaudelei gemejen, baber une ber beffern Birflichfeit um fo mehr freuen und allenfalle eine Barnung gegen gang entfernte, wiewohl mögliche Ungludefalle baraus entnehmen. Allein mit bergleichen fpielt unfere Phantafie nicht leicht: gang mußigerweise baut fie bochftens beitere Luftichlöffer. Der Stoff ju ihren finftern Traumen find Ungludefalle, bie une, wenn auch aus ber Ferne, boch einigermaagen wirflich bebroben: biefe vergrößert fie, bringt ibre Doglichfeit viel naber, ale fie in Babrbeit ift, und malt fie auf bas Rurchterlichfte que. Ginen folden Traum fonnen wir, beim Ermaden, nicht fogleich abicutteln, wie ben beitern: benn biefen wiberlegt alebald bie Birflichfeit und läßt bochfteus eine fcmache hoffnung im Choofe ber Doglichfeit übrig. Aber haben wir une ben ichwarzen Phantaffen (blue devils) überfaffen; fo baben fie une Bilber nabe gebracht, bie nicht fo leicht wieber weichen: benn bie Doglichfeit ber Gache, im Allgemeinen, ftebt feft, und ben Magfitab bes Grabes berfelben vermogen wir nicht febergeit angulegen: fie wird nun leicht gur Babriceinlichfeit, und wir baben une ber Angft in bie Banbe geliefert. Daber alfo follen wir bie Dinge, welche unfer Bobl und Bebe betreffen, blog mit bem Muge ber Bernunft und ber Urtbeilefraft betrachten, folglich in trodener und falter Ueberlegung, mit bloffen Begriffen und in abstracto operiren. Die Bhantafie foll babei aus bem Spiele bleiben: benn urtheilen fann fie nicht; fonbern bringt bloffe Bifber por bie Mugen, welche bas Gemuth unnuger und oft febr veinlicher Beife bewegen. Um ftrengften follte biefe Regel Abenbe beobachtet werben. Denn wie bie Dunfelbeit une furchtfam macht und une überall Schredenegeftalten erbliden laft, fo wirft, ibr analog, bie Unbeutlichfeit ber Bebanten; weil febe Ungewifibeit Unficherbeit gebiert; beebalb nehmen bes Abenbe, wann bie Abivannung Berfianb und Urtbeilefraft mit einer fubjeftiven Dunfelbeit überzogen bat, ber Intelleft mube und JoovBovuerog ift und ben Dingen nicht auf ben Grund ju fommen vermag, bie Begenftanbe unfrer Debitation, wenn fie unfere perfonlichen Berbaltniffe betreffen, leicht ein gefabrliches Unfebn an und werben ju Goredbilbern. Am meiften ift bies ber Rall Rachts, im Bette, als mo ber Beift völlig abgefpannt und baber bie Urtheilefraft ihrem Geichafte gar nicht mehr gewachsen, Die Bhantafie aber noch rege ift. Da giebt bie Racht Allem und Jebem ibren ichwargen Unftrich. Daber find unfere Gebanten por bem Ginichlafen, ober gar beim nadtliden Erwachen, meiftens faft eben fo grae Bergerrungen und Berfehrungen ber Dinge, wie bie Traume es finb, und bagu, wenn fie perfonliche Angelegenheiten betreffen, gewöhnlich vedidwars, fa, entfetlid. Am Morgen find bann alle folde Schredbilber, fo aut wie bie Traume, verichwunden: bies bebeutet bas Spanifche Sprichwort: noche tinta, blanco el dia (bie Racht ift gefarbt, weiß ift ber Tag). Aber auch icon Abenbe, fobalb bas Licht brennt, fiebt ber Berftanb, wie bas Muge, nicht fo flar, wie bei Tage: baber biefe Beit nicht gur Debitation ernfter, jumal unangenehmer Ungelegenbeiten geeignet ift. Siem ift ber Morgen bie rechte Zeit; wie er es überhaupt ju allen Leiftungen, ohne Ausnahme, fowohl ben geiftigen, wie ben forperlichen, ift. Denn ber Morgen ift bie Jugend bes Tages: Alles ist heiter, frisc und teicht: wir führen uns fraftig und haben alle unfere Fabigsteiten zu völliger Disposition. Man foll ihn nicht durch hates Auflehn verfürzen, noch auch an unwördige Beschiftigungen, ober Geltpräche verschenenden, sondern ihn, als E Luintessen, der Vertrachen und gewisstemagen wistig daten. Dingegen ist der Abend das Alter des Tagest wir find Abends matt, geschwäßig und teichtstanig. Ider Tage ist ein kleine Eden, bet eine Eden, — jedes Erwachen und Ausstehn aus gesten bei gebert, jeder frische Bedeur, geder von den und Estende mat Bette Gebau wir bei ein kleine Gedeur, jeder frische Borgen eine kleine Jugend, und jedes zu Bette Gebau wie Einschaffen ein kleine Tod

Ueberhaupt aber hat Gesundheissqusand, Schlaf, Rahrung, Temperatur, Wetter, Umgebung und noch viel andrere Renfterliges auf unfere Schmmung, und die auf unfere Englerniges und unfere Exist, eine machtigen Einfluß. Daber ift, wie unfere Ansicht einer Angelegenheit, is auch unfere Jähigleit zu einer Beiftung fo fehr ber Reit und lefts bem Dret unterworfen. Darum also

> "Rehmt bie gute Stimmung wahr, Deun fie tommt fo felten."

Bur anemfohlenen Jügefung ber Phantaffe gebot auch noch daß wir ihr nicht gestatten, ehemale ertittenes Unrecht, Schaden, Berluft, Beleidigungen, Burästlehungen, Kränfungen u. bgl. uns wieder zu verzegenwärtigen und ausgumafen; weit vo barch den längst schummerzeben Innvillen, Jorn und alle gehässen Leibenschaften wieder aufregen, wodurch unster Gemäth verungrinigt wird. Denn, nach einem sichenen, vom Reupstatorier vorlied beigebrachen Beichniss, ift, wie in jeder Siadt, neben den Ebelin und Ausgezeichneten, auch der Bebef jeder Art. neben der Bebein und Ausgezeichneten, auch der Bebef jeder Art.

Menischen das gang Niedrige und Gemeine ber menischischen, sa feierischen Natur, ber Anlage nach, vorhanden. Diefer Pöbel darf nicht zum Zumust ausgerezt werden, noch darf er aus den Genstern schauen; da er fich hällich ausnimmt: die bezeichneten Honacten; das er fich baßisch ausnimmt: die bezeichneten Honacten finde der die Demaggen bestlesen. Dieber gebört auch, daß die fleinfte Wedermaßträsteil, sei sie von Menischen oder Dingen ausgegangen, durch fortgetzete Meine darüber und Auseinalen mit grellen Farren und nach vergrößertem Machflade, zu einem Ungebeuer ausschwellen sann, darüber man ausste sich gerächt. Allese Ilunggenehme soll man vielmehr böchst protation und nichtern ausschlach, dam nichtern ausschlach, dam in diesern ausschlach, damit man es möglichs seicht nehmen seiner

Bie fleine Gegenftante, bem Auge nabe gehalten, unfer Geschiefeld beschränd, bie Belt verbeden, — in werden ich werden ich werden ich werden ich wie Menschen und Dinge unterer nach fien II magebung, is böcht unbedeuteub und gleichgültig sie auch seien, unsere Ausmerstamseit und Gedanfen über die Gefche beschäftigen, dazu noch auf unerfreuliche Weife, und werden reichtige Gedanfen und Angestegabeiten verdrängen. Dem soll man entgageaurseiten.

14) Beim Unblid Deffen, mas wir nicht befigen, fleigt gar leicht in une ber Gebante auf: "wie, wenn Das mein mare ?" und er macht une bie Entbebrung fublbar. Statt Deffen follten wir öfter fragen: "wie, wenn Das nicht mein mare?" ich menne, wir follten Das, mas mir befigen, biemeilen fo angufebn uns bemuben, wie es une poridweben murbe, nachbem mir es verloren batten; und zwar Bebes, mas es auch fei: Eigenthum, Befundheit, Freunde, Gliebte, Beib, Rind, Pferd und Sund: benn meiftene belehrt erft ber Berluft une uber ben Berth ber Dinge. Singegen in Rolge ber anempfoblenen Betrachtungemeife berfelben wird erftlich ibr Befit une uumittelbar mebr, ale aupor, begluden, und zweitens merben mir auf alle Beife bem Berluft vorbeugen, alfo bas Eigenthum nicht in Befahr bringen, bie Freunde nicht ergurnen, bie Treue bes Beibes nicht ber Berfuchung aussegen, bie Befundheit ber Rinber bemachen u. f. f. - Dit fuchen wir bie Erube ber Gegenwart aufzuhellen burch Spefulation auf gunftige Doglichfeiten und erfinnen vielerlei dimarifde Soffnungen, von benen febe mit einer Enttaufdung ichmanger ift, bie nicht ausbleibt, mann fene an ber barten Birtlichteti gerichelli. Beiter ware es die vielen ichtimmen Möglicheiteten zum Gegenstand unterer Spetulation zu machen, als weiches iheils Bortefrungen zu ihrer Abwehr, theils angenehme lleberralchungen, wenn sie sich nicht verwirflichen, veranfalsen wirde. Sind wir boch, nach erwos aussigntandener Anglt, steis merstich beiter. Ja, es ift sogar gut, große Unglüdsfälle, die mer flich beiter. Ja es ift sogar gut, große Unglüdsfälle, die und möglicherweiste treffen Gennten, uns dieweilen zu vergenwärtigen; um nämlich die uns nachher wirflich tressenden wiel fleineren leichter zu ertragen, indem wir dann durch dem Rüddit auf jene zogen, nicht eingetrossen, une rößen. Ueber die Argel ist jedoch die ihr vorherzegangeue nicht zu vernadblässen.

15) Beil bie uns betreffenben Angelegenheiten und Begebenbeiten gang vereinzelt, obne Ordnung und obne Begiebung auf einander, im grellften Rontraft und obne irgend etwas Gemeinfames, ale eben bag fie unfere Angelegenheiten find, auftreten und burcheinanderlaufen; fo muß unfer Denten und Gorgen um fie eben fo abrupt fepn, bamit es ihnen entfpreche. - Gonach muffen wir, wenn wir Gines vornehmen, von allem Anbern abifrabiren und une ber Cache entichlagen, um Rebes au feiner Beit ju beforgen, ju genießen, ju erbulben, gang unbefummert um bas llebrige: mir muffen alio aleichiam Chiebfacher unferer Bebanfen baben, von benen wir eines öffnen, bermeilen alle anbern gefchloffen bleiben. Daburch erlangen wir, bag nicht eine fcmer laftenbe Gorge jeben fleinen Benug ber Begenwart verfummere und une alle Rube raube; bag nicht eine Ueberlegung bie anbere verbrange; bag nicht bie Gorge fur eine michtige Angelegenbeit bie Bernachlaffigung vieler geringen berbeiführe u. f. f. Bumal aber foll wer hober und ebeler Betrachtungen fabig ift feinen Beift burch perfonliche Ungelegenbeiten und niebrige Gorgen nie fo gang einnebmen und erfüllen laffen, bag fie jenen ben Bugang verfperren; benn bas mare recht eigentlich propter vitam vivendi perdere causas. - Freilich ift ju biefer Lenfung und Ableufung unfrer felbft, wie ju fo viel Anderm, Gelbfts amana erforbert: ju biefem aber follte und bie lleberlegung ftarfen, bag jeber Menich gar vielen und großen 3mang von außen ju erbulben bat, obne melden es in feinem leben abgebt; bag iebod ein fleiner, an ber rechten Stelle angebrachter Gelbitzmang

Chopenbauer L.

nachmals vielem Zwange von außen vorbeugt; wie ein fleiner Mochmit bes Kreises gunächt bem Gentro einem off pundert Mal größenn an ber Periyberie entjerich. Durch nichts einziehen wir uns so sehr den Mange von außen, wie durch Selbstymang; das beigat Zenefa's Aushge von außen, wie durch Selbstymang; das beiger zeinoin (sp. 37.). Auch haben wir den Selbstymang noch immer in der Genalt, und können, im äußersten Fall, oder wo er untere empfindliche Zelle trifft, etwas nachfallen: hingegen der Iwang von außen ist ohne Auffahr, ohne Schonung und undarmherig. Daber ist es weile, bielem durch einen unverussomen.

16) Unfern Bunichen ein Bief fieden, unfere Segierben im Jaume halten, nufern Joen bandigen, fleis eingebent, bag bem Eingelien nur ein unendich fleiner Theil alles Bunichenswerthen erreichbar ift, bingegen viele Uebel Jeden treffen muffen, alle, mit einem Bore arreger um arreger, abstinere et wientnere, — fit eine Regel, ohne beren Beobachtung weber Reichtum, noch Macht verhindern fonnen, daß wir uns armfälig fiblen. Dabin ielt Gerat

Inter cuncta leges, et percontabere doctos Qua ratione queas traducere leniter aevum; Ne te semper inops agitet vexetque cupido, Ne pavor, et rerum mediocriter utilium spes.

17) O fice der 21 ungere dere (vita motu constat) fagt Ariftoteles, mit offenbarem Recht: und wie beunnach unter physifische Leben nur in und durch eine unaufhörliche Bewegung bestiebt; so verlangt auch unser inneres, gestiliges Leben forte modbrend Beschäftigung, Beichäftigung mit signe bewag, durch Ihm von der Denkei einen Beweis hievon giebt sichen das Trommeln mit den Sanden eber irgend einem Geräth, zu weit-dem untefchäftigte und gedanstenles Meuschen sigteich geresten unter bei gantisch tunftbatigfeit und ba du merrätiglich, indem sie die entse sich gie angeweite berbestiher. Zeisen Arie um soll man regeln, um ihn methobisch und dahum bestigten gesten gegen Zaher alle ist Zeisen und sie den gegen, wenigsten der eines ternen, wo möglich eines machen, wenigstens aber eines ternen, wo möglich eines machen, wenigstens aber eines ternen, wom Mück ebes Menschen unterfässich; eines kernen, wom den der Mennen unterfässich eine Restiete verlangen nach ihrem Gebrauch und er

mochte ben Erfolg beffelben irgendwie mabrnehmen. Die größte Befriedigung jeboch , in biefer Sinficht, gewährt es etwas ju machen, ju verfertigen, fei es ein Rorb, fei es ein Buch; aber bağ man ein Berf unter feinen Banben taglich machien und endlich feine Bollenbung erreichen febe, begludt unmittelbar. Dies leiftet ein Runftwert, eine Cdrift, ja felbft eine bloge Sanbarbeit: freilich, je eblerer Art bas Bert, befto bober ber Benug. Um gludlichften fint, in biefem Betracht, bie Sochbegabten, welche fich ber Sabigfeit jur Bervorbringung bebeutfamer, großer und gufammenbangenber Merfe bewufit finb. Denn baburch verbreitet ein Intereffe boberer Urt fich über ihr ganges Dafenn und ertbeilt ibm eine Burge, welche bem ber lebrigen abgebt, welches bemnach, mit jenem verglichen, gar ichaal ift. Fur fie namlich bat bas leben und bie Belt, neben bem Allen gemeinsamen, materiellen, noch ein zweites und boberes, ein formelles Intereffe, inbem es ben Stoff ju ihren Berfen enthalt, mit beffen Ginfammlung fie, ibr Leben binburch, emfig beichaftigt finb, fobalb nur bie verfonliche Roth fie irgent gebmen lagt. Much ift ihr Intelleft gemiffermaagen ein boppelter: theile einer fur bie gewöhnlichen Begiebungen (Ungelegenheiten bes Billens), gleich bem aller Unbern; theile einer fur bie rein objeftive Muffaffung ber Dinge. Go leben fie miefach, find Buichauer und Schaufpieler qualeich, mabrent bie Urbrigen letteres allein finb. -Ingwijden treibe Jeber etwas, nach Maaggabe feiner Kabiafeiten. Denn wie nachtheilig ber Mangel an planmäßiger Thatigfeit, an irgent einer Arbeit, auf und wirfe, merft man auf langen Bergnugungereifen, ale wo man, bann und wann, fic recht ungludlich fublt; weil man, obne eigentliche Beichaftigung, gleichsam aus feinem naturlichen Elemente geriffen ift. Gich gu muben und mit bem Biberftanbe gu fampfen ift bem Denfchen Beburfnig, wie bem Maulmurf bas Graben. Der Stillftanb, ben bie Allgenugiamfeit eines bleibenben Benuffes berbeiführte, mare ibm unerträglich. Sinberniffe überminben ift ber Bollgenuß feines Dafenns; fie mogen materieller Art fenn, wie beim Sanbeln und Treiben, ober geiftiger Urt, wie beim Lernen und Forfchen: ber Rampf mit ihnen und ber Gieg begludt. Reblt ibm bie Belegenbeit bagu, fo macht er fie fich, wie er fann: fe nachbem feine Individualität es mit fich bringt, wird er iagen.

ober Bilboquet spielen, ober, vom unberunften Juge feiner Ratur gefeitet, Sanbel luchen, ober Inriguen anspinnen, ober sich auf Bertigeretien und allertie Schlechigfeiten einfassen, um nur bein ihm unerträglichen Justande ber Rube ein Ende zu machen. Difficilis in viol quies.

18) Bum Leitftern feiner Beftrebungen foll man nicht Bifber ber Phantafie nehmen, fonbern beutlich gebachte Begriffe. Deiftens aber gefchieht bas Umgefehrte. Dan wirb namlich, bei genauerer Unterfudung, finben, bag mas bei unfern Entidliefungen in letter Inftang, ben Ausichlag giebt, meiftens nicht bie Begriffe und Urtheile find, fonbern ein Bhantafiebilb. meldes bie eine ber Alternativen reprasentirt und vertritt. 3d weiß nicht mehr iu welchem Romane von Boligire, ober Diberot, bem belben, ale er ein Jungling und Berfules am Scheibemege mar, bie Tugent fich ftete barftellte in Geftalt feines alten Sofmeiftere, in ber Linfen bie Tabafebofe, in ber Rechten eine Prife haltend und fo moralifirend; bas lafter bingegen in Beftalt ber Rammerjungfer feiner Mutter. - Befonbere in ber Jugend firirt fich bas Biel unfere Bludes in Beftalt einiger Bilber, bie nus voridweben und oft bas balbe, fa bas gange Leben binburd verbarren. Gie find eigentlich nedenbe Befpenfter: benn, haben wir fie erreicht; fo gerrinnen fie in nichte, indem wir bie Erfahrung machen, bag fie gar nichte, von bem mas fie verhießen, leiften. Diefer Mrt find einzelne Scenen bes bausliden, burgerlichen, gefellichafiliden, lanblichen lebens, Bilber ber Bobnung, Umgebung, ber Ebrengeichen, Refpeftebegenquingen u. f. m. u. f. m. chaque fou a sa marotte: quo bas Bilb ber Geliebten gebort oft babin. Dag es une fo ergebe ift mobl naturlich: benn bas Mufchauliche wirft, weil es bas Unmittelbare ift, auch unmittelbarer auf unfern Billen, ale ber Begriff, ber abstrafte Bebanfe, ber blog bas Allgemeine giebt, obne bas Gingelne, welches boch gerabe bie Reglitat entbalt: er fann baber nur mittelbar auf unfern Billen mirfen. Und boch ift es nur ber Begriff, ber Bort balt: baber ift es Bilbung, nur ibm ju trauen. Freilich wird er wohl mitunter ber Erlauterung und Paraphrafe burch einige Bifber beburfen: nur eum grano salis.

19) Die vorhergegangene Regel lagt fich ber allgemeineren

fubfumiren, bag man überall herr werben foll über ben Ginbrud bes Gegenmartigen und Unichaulichen überhaupt. Diefer ift gegen bas bloß Gebachte und Gewußte unverbaltnifmäßig ftarf, nicht vermoge feiner Materie und Behalt, bie oft febr gering find; fonbern vermoge feiner Form, ber Unichaulichfeit und Unmittelbarfeit, ale welche auf bas Bemuth einbringt und beffen Rube fort, ober feine Borfage ericuttert. Denn bas Borbanbene, bas Unichauliche, wirft, ale leicht überfebbar, ftete mit feiner gangen Gewalt auf ein Dal: bingegen Gebanten und Grunde verlangen Beit und Rube, um ftudweife burchbacht ju merben; baber man fie nicht feben Mugenblid gang gegenmartig baben tann. Demaufolge reist bas Ungenehme, welchem wir, in Rolge ber leberlegung, entfagt baben, une boch bei feinem Anblid: eben fo franft une ein Urtheil, beffen gangliche Infompeteng wir fennen; ergurnt une eine Beleibigung, beren Berachtlichfeit wir einsebn; eben fo merben gebn Grunbe gegen bas Borbanbenfenn einer Befahr übermogen vom faliden Schein ibrer wirflichen Gegenwart, u. f. f. In allem Diefen macht fich bie urfprungliche Unvernünftigfeit unfere Befene geltenb. Much merben einem berartigen Ginbrud bie Beiber oft erliegen, und wenige Danner baben ein foldes Uebergewicht ber Bernunft, bag fie von beffen Birfungen nicht ju leiben batten. Bo mir nun benfelben nicht gang übermaltigen fonnen, mittelft blofer Bebanfen. ba ift bas Befte einen Ginbrud burch ben entgegengefetten au neutralifiren, 3. B. ben Ginbrud einer Beleidigung burd Muffuchen Derer, bie une bochichaten; ben Ginbrud einer brobenben Befahr burd wirfliches Betrachten bes ibr Entgegenwirfenben. Ronnte boch jener Stalianer, von bem Leibnis (in ben nouveaux essais, Liv. I, c. 2, 6. 11.) ergablt, fogar ben Schmergen ber Rolter baburch miberftebn, bag er, mabrent berfelben, wie er fich porgefest, bas Bilb bes Galgens, an welchen fein Geftanbnig ibn gebracht baben murbe, nicht einen Mugenblid aus ber Phantaffe entweichen ließ; wesbalb er von Beit ju Beit io ti vedo rief; welche Borte er fpater babin erffart bat. - Eben aus bem bier betrachteten Grunde ift es ein ichweres Ding, wenn Alle, bie une umgeben, anberer Deinung find, ale wir, und banach fich benehmen, felbft wenn wir von ihrem 3rrthum überbeugt find, nicht burch fie mantent gemacht gu merben. Ginem

lücktigen, verfolgten, ernftlich incognito reifenden Könige muß as unter vier Augen beokachtete Unterwürfigfeitiserermoniell feiies vertrauten Begleiters eine fast nothwendige Gerzensftärfung evn, damit er nicht am Ende fich felds bezweiste.

20) Radbem ich ichen im zweiten Kapitel ben boben Werthere Gefundbeit, als welche für unfer Glid bas Erfte und Wichighte fit, hervorgeholen habe, will ich hier ein Paar gang Ugemeiner Berhaltungsregeln zu ihrer Befeligung und Bewahung anachen.

Man harte sich baburch al, bag man bem Körper, sowoss m Gangen, wie in jedem Theile, so lange man gelund ift, recht iel Anftrengiung und Beschwerde aussege und sich gewöhne, widerien Sinfallen jeden Art zu widerstehn. Sobald hingegen ein ranthafter Justaud, sei es des Gangen, oder eines Theiles, sich und ziede, ist sogliech das eutgegengesete Berfahren zu ergreien und der Anftren zu engeleie zu denen und gestehen geste den der Ebeis auf dele Weise zu denen und der Recht den der Ebeis den Leiter Bedefrung flösse.

Der Dusfel wird burch ftarfen Bebrauch geftarft; ber Rerv ingegen baburch geschwächt. Alfo ube man feine Dusteln burch ebe angemesseue Anstrengung, büte bingegen bie Nerven vor eber; also bie Augen por zu bellem, besonbere refleftirtem Lichte. or jeber Anftrengung in ber Dammerung, wie auch vor anhalenbem Betrachten ju fleiner Gegenftanbe; eben fo bie Dhren or ju ftarfem Geraufch; vorzüglich aber bas Gebirn vor gewungener, ju anhaltenber, ober unzeitiger Anftrengung: bemnach affe man es ruben, mabreut ber Berbauung; weil bann eben ie felbe Lebensfraft, welche im Bebirn Bebanten bilbet, im Ragen und ben Gingerveiben angestrengt arbeitet, Chymus und bylus zu bereiten; ebenfalls mabrent, ober auch nach, bebeutener Dustelanstrengung. Denn, es verbalt fich mit ben motoris ben, wie mit ben fenfibeln Rerven, und wie ber Schmerg, ben pir in verletten Gliebern empfinben, feinen mabren Gis im Bebirn bat; fo find es auch eigentlich nicht bie Beine und Arme, belche gebn und arbeiten; fonbern bas Bebirn, namlich ber Theil effelben, welcher, mittelft bes verlangerten und bes Ruden-Rarfs, bie Nerven jener Glieber erregt und baburch biefe in Bewegung fest. Demgemäß bat auch bie Ermubung, welche

wir in ben Beinen ober Urmen fublen, ihren mabren Gig im Bebirn; weehalb eben blog bie Musteln ermuben, beren Bewegung willfürlich ift, b. b. vom Bebirn ausgebt, bingegen nicht bie obne Billfur arbeitenben, wie bas Berg. Dffenbar alfo wirb bas Gebirn beeintrachtigt, wenn man ibm farte Mnefeltbatige feit und geiftige Unfpannung jugleich, ober auch nur bicht binter einander abzwingt. Diemit ftreitet es nicht, bag man im Unfaug eines Spagiergangs, ober überbaupt auf furgen Bangen, oft erbobte Beifteetbatiafeit fpurt: benn ba ift noch fein Ermuben befagter Bebirntheile eingetreten, und anbrerfeite beforbert eine folde leichte Mustelthatigfeit und bie burch fie vermehrte Refpis ration bas Auffieigen bes arteriellen, nunmehr auch beffer orp. birten Blutes jum Gebirn. - Befonbere aber gebe man bem Bebirn bao gu feiner Refeftion nothige, volle Maag bes Schlafes; benn ber Edlaf ift fur ben gangen Meniden mas bas Aufgiebn für Die Ubr. (Bergl, Belt ale Bille und Borfiellung II. 217. -3. Aufl. II, 240.) Diefes Daag wird um fo großer fenn, ie entwidelter und thatiger bas Bebirn ift; es feboch ju überichreiten mare bloger Beitverluft, weil bann ber Golaf an Intenfion verliert mas er an Ertenfion gewinnt, (Bergl, Belt ale Bille und Borftellung II, 247. - 3. Muff. II, 275.) \*) Ueberhaupt begreife man wohl, baf unfer Denfen nichts Unberes ift, ale bie pragnifche Aunftion bes Gebirne, und fonach feber anbern pragnifden Thatiafeit, in Sinfict auf Unftreugung und Rube, fic analog verbalt. Bie übermäßige Anftrengung bie Mugen verbirbt, ebenfo bas Bebirn. Dit Recht ift gefagt worben: bas Bebirn benft, wie ber Magen verbant. Der Babn von einer immateriellen, einfachen, wefentlich und immer benfenben, folalich unermublichen Geele, bie ba im Gebirn blog logirte, und nichte auf ber Welt bedurfte, bat gewiß Manchen ju unfinnigem Berfahren und Abftumpfung feiner Beifteofrafte verleitet; wie benn g. B. Friedrich ber Große ein Dal verfucht bat, fich bas



<sup>\*)</sup> Der Sichfa fiß ein Staft Aob, meiche wir unteipnuch berger und baft vod bruch einen Zog erfehrte Geben wieser erhalten unt erneuern. La sonmeil aut un omprumt falt à la mort. Der Schle forgt bem Zog zur Mufrechijdung der Schen. Dere: et ih der ein ihmellige Sing der der Zoete, medger felth die Rabtlandsphilung ill. Diese wird um in sehrete einsterließ.

Schlafen gang abjugewöhnen. Die Philolophieprofesieren murben wohl ibun, einen lochen, logar praftich verberkichen Wahn nich burd gibr fartochiemusgerreifeiguwellen Reden Philosopie zu befördern. Man foll sich gewöhnen, feine Geistesfrafte burch aus als physiologische Juntitionen zu betrachten, um banach sie zu behanteln, zu schonnen, zu schonnen, n. jedonen, aungtrengen u. fin. w., umd zu bebenten, bag jebes förpretiche Leiben, Beichwerbe, Unerbnung, in welchen Theil auch feit, ben Geift affeitr. Am besten träßigt biese auch fei, ben Geift affeitr. Am besten bräßigt biese Cabanis, den physique et du moral de Ihomme.

Die Bernachlaffigung bee bier gegebenen Rathe ift bie Urfache, aus welcher manche große Beifter, wie auch große Belebrte. im Alter ichmachfmnig, finbifd und felbft mabnfinnig geworben find. Dag g. B. bie gefeierten Englifden Dichter biefes Jahrbunberte, wie Balter Scott, Borbeworth, Coutben u. a. m. im Alter, ja, icon in ben fechziger Jahren, geiftig ftumpf und unfabig geworben, ja, jur Imbecillitat berabgefunten find, ift ohne 3weifel baraus ju erflaren, bag fie fammtlich, vom hoben Sonorar verlodt, Die Edriftftellerei ale Bewerbe getrieben, alfo bes Belbes wegen gefdrieben haben. Dies verführt ju mibernaturlicher Unftrengung, und wer feinen Degafus ins 3och fpannt und feine Dufe mit ber Beitiche antreibt, wirb es auf analoge Beife buffen, wie Der, melder ber Benus 3manas. bienfte geleiftet bat. 3ch argwohne, bag auch Rant, in feinen fpaten Jahren, nachbem er enblich berühmt geworben mar, fich überarbeitet und baburch bie zweite Rinbbeit feiner vier letten Jahre veranlagt bat. -

3eber Monat bes Jahres hat einen eigenthumfichen und unmittelbaren, b. b. vom Wetter unabhängigen, Einfluß auf unfere Gelundheit, unfere forperlichen Juftande überhaupt, ja, auch auf bie geiftigen.

## C. Unfer Berhalten gegen Anbere betreffenb.

21) Um burch bie Belt ju fommen, ift es zwedmaßig, einen großen Borrath von Borficht und Nachficht mitgunehmen: burch erftere wirb man vor Schaben und Berluft, burch
lettere vor Streit und Sanbel gefchust.

Ber unter Menichen ju leben bat, barf feine Inbivibuali-

tat, fofern fie bod ein Dal von ber Ratur gefest und gegeben ift, unbebingt vermerfen; auch nicht bie ichlechtefte, erbarmlichfte, ober laderlichfte. Er bat fie vielmehr ju nehmen, ale ein Unabanberliches, welches in Folge eines emigen und metaphpfifchen Principe, fo fenn muß, wie es ift, und in ben argen Rallen foll er benfen: "es muß auch folche Rause geben." Salt er es anbere; fo thut er Unrecht und forbert ben Unbern beraus, jum Rriege auf Tob und leben. Denn feine eigentliche Inbivibualis tat. b. b. feinen moralifden Charafter, feine Erfenntniffrafte, fein Temperament, feine Bhpfiggonomie u. f. m. fann Reiner Berbammen mir nun fein Befen gang uub gar; fo bleibt ibm nichte übrig, ale in une einen Tobfeind gu befampfen; benn wir wollen ibm bas Recht zu exiftiren nur unter ber Bebingung augeftebn, bag er ein Unberer merbe, ale er unabanberlich ift. Darum alfo muffen wir, um unter Menichen leben gu fonnen, Beben, mit feiner gegebenenen Inbivibualitat, wie immer fie auch ausgefallen fenn mag, beftebn und gelten laffen, und burfen blog barauf bebacht fenn, fie fo, wie ihre Art und Beichaffenbeit es gulaft, ju benuten; aber meber auf ibre Menberung boffen, noch fie, fo wie fie ift, ichlechtbin verbammen. Dies ift ber mabre Ginn bee Gpruches: "leben und leben laffen." Die Aufgabe ift inbeffen nicht fo leicht, wie fie gerecht ift; und gludlich ift ju icagen, wer gar manche Inbivibualitaten auf immer meiben barf. - Inmifden ube man, um Meniden ertragen ju fernen, feine Gebulb an leblofen Gegenftanben, welche, vermoge mechanischer, ober fonft phyfifcher Rothwendigfeit, unferm Thun fich bartnadig miberfegen; mogu taglich Belegenheit ift. Die baburd erlangte Gebulb lernt man nachber auf Denichen übertragen, indem man fich gewöhnt, ju benten, bag auch fie, wo immer fie une binberlich finb, Dies vermoge einer eben fo ftrengen, aus ihrer Ratur bervorgebenben Rothwenbiafeit fevn muffen, wie Die, mit welcher bie leblofen Dinge wirfen; baber es eben fo thoricht ift, uber ibr Thun fich ju entruften, wie uber einen Stein, ber une in ben Beg rollt. Bei Dandem ift es am flügften ju benfen: .. anbern werbe ich ibn nicht; allo will ich ibn benusen."

22) Es ift jum Erftaunen, wie leicht und ichnell Domogeneitat, ober Deierogeneitat bes Beiftes und Gemuthe awischen Menichen fich im Gefprache fund giebt: an jeber Rleinigfeit mirb fie fublbar. Betreffe bas Gelprach auch bie frembartiaften, gleich. gultigften Dinge; fo wirb, gwifden mefentlich heterogenen, faft feber Gas bes Ginen bem Anbern mehr ober minber miffallen, mander gar ibm argerlich fenn. Somogene bingegen fublen fogleich und in Allem eine gemiffe llebereinstimmung, bie, bei großer Somogeneitat, balb jur vollfommenen Sarmonie, ja, jum Unifone aufammenfließt. Sieraus erffart fich juvorberft, marum bie gang Bewohnlichen jo gefellig find und überall fo leicht recht gute Gefellichaft finden. - fo rechte, liebe, madere Leute. Bei ben Mugemobnlichen fallt es umgefebrt aus, und befto mebr, je ausgezeichneter fie find; fo bag fie, in ihrer Abgefonbertbeit, gu Beiten, fich orbentlich freuen tonnen, in einem Unbern nur irgend eine ihnen felbft bomogene Riber berausgefunden zu baben, und ware fie noch fo flein! Denn Beber fann bem Anbern nur fo viel fenn, wie biefer ibm ift. Die eigentlich großen Beifter borften, wie bie Abler, in ber bobe, allein. - 3meitene aber wirb bieraus verftanblich, wie bie Bleichgefinnten fich fo fcnell gulammenfinden, gleich ale ob fie magnetifch zu einander gezogen murben: - verwandte Geelen grußen fich von ferne. Um baufigften freilich wird man Dies an niebrig Befinnten, ober ichlecht Beaabten, ju beobachten Gelegenbeit baben; aber nur weil biefe legionempeife eriffiren, bie beffern und vorzugliden Raturen bingegen bie feltenen find und beifen. Demnach nun merben s. B. in einer großen, auf praftifche 3wede gerichteten Bemeinichaft amei rechte Schurfen fich fo ichnell erfennen, ale trugen fie ein Relbzeichen, und merben alebalb gufammentreten, um Diffbrauch ober Berrath ju ichmieben. Desgleichen, wenn man fich, per impossibile, eine große Befellichaft von lauter febr verftanbigen und geiftreichen leuten benft, bis auf zwei Dummtopfe, bie auch babei maren; fo werben biefe fich fompathetifch ju einanber gejogen fublen und bald wird feber von beiben fich in feinem Bergen freuen, boch wenigften Ginen vernunftigen Mann angetroffen gu haben. Birflich merfwurbig ift es, Beuge bavon ju fenn, wie 3mei, befondere von ben moralifch und intelleftuell Burudftebenben, beim erften Anblid einander erfennen, fich eifrig einander ju nabern freben, freundlich und freudig fich begruffent, einanber entgegeneilen, ale maren fie alte Befaunte: - fo auffallend ift es, bag man versucht wird, ber Bubbhaiftilden Metempipchofenlebre gemäß, angunehmen, fie maren ichon in einem frühern Leben befreundet gewelen.

Bas jeboch, felbft bei vieler Uebereinftimmung, Menfchen auseinanderbalt, auch mobl porübergebente Diebarmonie gwifden ihnen erzeugt, ift bie Berichiebenbeit ber gegenwartigen Stimmung, ale welche faft immer fur feben eine anbere ift, nach Magka abe feiner gegenwartigen Lage, Beidaftigung, Umgebung, forverlichen Buffanbes, angenblidlichen Gebantenganges u. f. m. Darans entfteben gwifden ben barmonfrenbeften Berfonlichfeiten Diffonangen. Die jur Aufbebung biefer Storung erforberliche Rorreftion flete vornehmen und eine gleichichwebenbe Temperatur einführen zu fonnen, mare eine Leiftung ber bochften Bilbung. Bie viel bie Bleichheit ber Stimmung für bie gefellige Gemeinichaft leifte, lagt fich baran ermeffen, bag fogar eine gabireiche Gefellicaft zu lebhafter gegenseitiger Mittheilung und aufrichtiger Theilnabme, unter allgemeinem Bebagen, erregt wirb, fobalb irgent etwas Dbieftives, fei es eine Befahr, ober eine Soffnung, ober eine Radricht, ober ein feltener Unblid, ein Schaufpiel, eine Dufit, ober was fonft, auf Alle gugleich und gleichartig einwirft. Denn Dergleichen, inbem es alle Brivatintereffen übermaltigt, erzeugt univerfelle Ginbeit ber Stimmung. In Ermangelung einer folden objeftiren Ginwirfung wird in ber Regel eine inbicftive ergriffen und find bemnach bie Rlafden bas gewöhnliche Mittel, eine gemeinschaftliche Stimmung in bie Befellichaft ju bringen. Spaar Thee und Raffee bienen biefer Abficht.

Eben aber aus seiner Disharmonie, welche die Berichieben, beit der momentanen Stimmung so leicht in alle Gemeinschaft beringt, ift es zum Theil ertsäckich, daß in ber von beifer und allen ähnlichen, fidrenden, wenn anch verübergebenden, Einfälften befreiten Erinnerung sich geber descliftet, jo, bisweiten fah verstärt barfiellt. Die Erinnerung wirft, wie das Sammlungsglas in der Ramera obsflura: sie zieht Mies gustammen und bringtbadunch ein viel schöneres Bild herver, als sein Drigstud ift. Den Beriptil, des glesch zu werden, erlangen wir zum Theil son durch glesch Abweicubett. Denn obzliech die tealssirende Erinnerung, bis zur Bollendung ihres Werfes, gerannur Zeit bedart so wird der macht.

Dieferwegen ift es fogar flug, fich feinen Befannten und guten freunden nur nach bebeutenben 3wischenfammen zu geigen; in bem man alebann, beim Biedersehn, merten wirb, bag bie Erinnerung icon bei ber Attbeit gewesen ift.

23) Reiner fann über fich febn. Siemit will ich fagen: Reber fiebt am Unbern nur fo viel, ale er felbft auch ift: benn er fann ibn nur nach Daaggabe feiner eigenen Intelligeng faffen und verftebn. 3ft nun biefe von ber niebrigften Urt; fo merben alle Beiftesgaben, auch bie größten, ihre Birfung auf ibn verfeblen und er an bem Befiger berfelben nichte mabrnehmen, ale bloff bae Riebrigfte in beffen Inbivibuglitat, allo nur beffen fammtliche Schwachen, Temperamentes und Charafs terfebler. Daraus wird er fur ibn jufammengefest fein. Die boberen geiftigen Rabigfeiten beffelben find fur ibn fo menig porbanben, wie bie Karbe fur ben Blinben. Denn alle Geiffer find Dem unfichtbar, ber feinen bat: und febe Bertbichagung ift ein Brobuft aus bem Bertbe bes Beicanten mit ber Erfenntniffpbare bee Schapere. Sieraus folgt, bag man fich mit Jebem, mit bem man fpricht, nivellirt, inbem Alles, mas man por ibm porque baben fann, perfcminbet und fogar bie bagu erforberte Gelbftverleugnung vollig unerfannt bleibt. Ermagt man nun, wie burchaus niebrig gefinnt und niebrig begaht, alfo wie burchaus gemein bie meiften Menfchen finb; fo wird man einsebn, bag es nicht moglich ift, mit ihnen ju reben, obne, auf folde Beit, (nach Anglogie ber eleftrifden Bertbeilung) felbft gemein ju merben, und bann wirb man ben eigentlichen Ginn und bas Treffende bes Ausbrude "fich gemein machen" grunblich verftebn, jeboch auch gern febe Gefellichaft meiben, mit melder man nur mittelft ber partie honteuse feiner Ratur fommunigiren fann. Much wird man einfebn, bag, Dummtopfen und Rarren gegenüber, es nur einen Beg giebt, feinen Berftanb an ben Tag ju legen, und ber ift, bag man mit ihnen nicht rebet. Aber freilich wird alebann in ber Gefellicaft Dandem bieweilen ju Duthe fenn, wie einem Tanger, ber auf einen Ball gefommen mare, wo er lauter labme antrafe: mit wem foll er tangen?

24) Der Menich gewinnt meine Sochachtung, ale ein unter bunbert Auseriefener, welcher, mann er auf irgent etwas au

warten hat, also unbeschäftigt bassen, nicht sosten Wester ihm gerade in die Kinde kommt, etwan seinem Stock, oder Messer und Gabet, oder was sonst, taktmäßig hämmert, oder stappert. Bahrischnisch benft er an etwas. Biesen Leuten hingegen sieht man an, dah bei ihmen das Sein die Seile Keuten hingegen sieht man an, dah bei ihmen das Sein die Seile bes Densten ang eingenommen hat: sie suchen sich vorch Klappern ihrer Eristen, bewußt zu werden, wenn nämlich sein Cigarro bei der Dand sis, dere die den Indeet bient. Aus demielben Grunde sind sie auch beständig ganz Auge und Ohr für Alles, was um sie vorcecht.

25) Rochefoucaulb bat treffend bemerft, bag es ichmer ift, Jemanden jugleich boch ju verebren und febr ju lieben. Demnach batten wir bie Babl, ob wir une um bie Liebe, ober um bie Berebrung ber Menichen bewerben wollen. 3bre Liebe ift ftete eigennung, wenn auch auf bochft verichiebene Beife. Bubem ift Das, wodurch man fie erwirbt, nicht immer geeignet, une barauf ftolg ju machen. Sauptfachlich wird einer in bem Daage beliebt fenn, ale er feine Unfpruche an Beift und Bera ber Andern niebrig ftellt, und gwar im Ernft und obue Berftellung, auch nicht blog aus berjenigen Rachficht, bie in ber Berachtung murgelt. Ruft man fich nun biebei ben febr mabren Musiprud bes Selvetius jurud: le degré d'esprit necessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degré d'esprit que nous avons; - fo folgt aus biefen Bramiffen bie Ronflufion. - Singegen mit ber Berehrung ber Menichen ftebt es umgefehrt: fie wird ihnen nur wiber ihren Billen abgezwungen, auch, ebenbeshalb, meiftene verhehlt. Daber giebt fie une, im Innern, eine viel größere Befriedigung: fie bangt mit unferm Berthe gufammen; welches von ber Liebe ber Denichen nicht unmittelbar gilt; benn biefe ift fubjeftiv, bie Berebrung obieftiv. Runlich ift une bie Liebe freilich mebr.

26) Die meisten Menichen sind jo subjettiv, daß im Grunde niche Stuterssie sur est als gang allein sie leibst. Daber fommt es, daß ie bei Allem, was gesagt wirt, jogleich an sich benken und sied spikalige, noch so entfernte Beziehung auf irgend erwas ihnen Personisses ipen gange Aufmerssamteit an sich reißt und in Bestig nimmt; so daß feine der ben objettiven Gegenstand der Rebet feine Fallungskraft übrig behalten; wie auch, daß feine

Brunde etwas bei ihnen gelten, fobalb ihr Jutereffe ober ihre Eitelfeit benfelben entgegenftebt. Daber find fie fo leicht ger= ftreut, fo leicht verlett, beleibigt ober gefranft, bag man, von was es auch fei objeftiv mit ihnen rebend, nicht genug fich in Acht nehmen fann por irgent welchen moglichen, vielleicht nachtheiligen Beriebungen bes Gefagten au bem wertben und garten Gelbft, bas man ba vor fich bat: benn gang allein an biefem ift ihnen gelegen, fonft an nichte, und mabrent fie fur bas Babre und Treffenbe, ober Coone, Reine, Bigige ber fremben Rebe obne Ginn und Befühl find, baben fie bie gartefte Empfindlichfeit gegen Bebes, mas auch nur auf bie entfernteffe und inbireftefte Beife ihre fleinliche Gitelfeit verlegen, ober irgend wie nachtheilig auf ihr bochft pretiofee Gelbft refleftiren fonnte; fo bag fie in ihrer Berlegbarfeit ben fleinen Sunben gleichen, benen man, obne fich beffen zu verfeben, fo leicht auf bie Bfoten tritt und nun bas Bequiefe anguboren bat; ober auch einem mit Bunben und Beulen bebedten Rranfen verglichen werben fonnen, bei bem man auf bas Bebutfamfte febe mogliche Berührung gu vermeiben bat. Bei Manchen geht nun aber bie Cache fo weit, bag fie Beift und Berftanb; im Gefbrach mit ihnen an ben Tag gelegt, ober boch nicht genugfam verfiedt, gerabeju ale eine Beleibigung empfinden, wenngleich fie folde vor ber Sand noch verbeblen; wonach bann aber nachber ber Unerfahrene vergeblich barüber nachfinnt und grubelt, wodurch in aller Belt er fich ibren Groll und Sag jugegogen baben fonne. - Eben fo leicht aber find fie auch gefchmeichelt und gewonnen. Daber ift ibr Urtbeil meiftens bestochen und blof ein Ausspruch ju Gunften ihrer Partei, ober Rlaffe; nicht aber ein objeftives und gerech-Dies Alles berubt barauf, bag in ihnen ber Bille bei Beitem bie Erfenninig überwiegt und ibr geringer Intelleft gang im Dienfte bes Billens ftebt, von welchem er auch nicht auf einem Augenblid fich losmachen fann.

effinen großartige, in Folge welcher fie Alles auf fich beziehn und von jeben Gebanfen logliech in gerader Linie alf fich beriebn und von jeben Gebanfen logliech in gerader Linie auf sich prüdegehn, liefert die Aftrologie, welche ben Gang ber großen Beltiforper auf bas ennfaligs Ich geiehe, wie auch die Kometen m himmel in Berbindung bringt mit ben iedlichen Sanbeln

und Lumpereien. Dies aber ift zu allen und icon in ben alteften Zeiten geschehn. (S. z. B. Stob. Eclog. L. I, c. 22, 9, pag. 478.)

27) Bei jeber Berfehrtheit, die im Publito, ober in ber Befellichaft, gejagt, ober in ber Litteratur gefchrieben und moblaufgenommen, wenigstene nicht widerlegt wird, foll man nicht verzweifeln und mennen, bag es nun babei fein Bewenden baben werbe; fonbern wiffen und fich getroften, bag bie Cache binterber und allmalia ruminirt, beleuchtet, bedacht, erwogen, beiproden und meiftens gulent richtig beurtheilt wird; fo baff, nach einer, ber Schwierigfeit berfelben angemeffenen Frift, endlich faft Alle beareifen, mas ber flare Ropf fogleich fab. Unterbeffen freilich muß man fich gebulben. Denn ein Mann von richtiger Einficht unter ben Betborten, gleicht Dem, beffen Ubr richtig gebt, in einer Stadt, beren Thurmubren alle falich geffellt finb. Er allein weiß bie mabre Beit: aber was bilft es ibm? alle Belt richtet fich nach ben falich zeigenben Stadtubren; fogar auch Die, welche wiffen, bag feine Ubr allein bie mabre Beit angiebt.

28) Die Menichen gleichen barin ben Rinbern, bag fie unartig werben, wenn man fie verzieht; baber man gegen feinen ju nachgiebig und liebreich fenn barf. Wie man, in ber Regel, feinen Freund baburch verlieren wirb, bag man ibm ein Darlebn abicblagt, aber febr leicht baburch, bag man es ibm giebt; eben fo, nicht leicht einen burd ftolges und etwas vernachlaffigendes Betragen; aber oft in Folge ju vieler Freundlichfeit und Buvorfommene, ale welche ibn arrogant und unerträglich machen, wodurch ber Brud berbeigeführt wirb. Befonbere aber ben Gebanten, bag man ibrer benotbigt fei, fonnen bie Denichen ichledterbinge nicht vertragen; Uebermuth und Unmaagung find fein ungertrennliches Gefolge. Bei einigen entftebt er, in gewillem Grabe, icon baburd, bag man fich mit ibnen abgiebt, etwan oft, ober auf eine vertrauliche Beife mit ibnen fpricht: alebalb merben fie mennen, man muffe fich von ibnen auch etwas gefallen laffen, und werben verfuchen, bie Schranten ber Soflichfeit gu ermeitern. Daber taugen fo Benige jum irgend vertrauteren Umgang, und foll man fich befonbere buten, fich nicht mit niebrigen Raturen gemein gu machen. Sagt nun aber gar Giner

ben Bebanten, er fei mir viel nothiger, ale ich ibm; ba ift es ibm fogleich, ale batte ich ibm etwas geftoblen: er wird fuchen, fich ju rachen und es wieberguerlangen. Ueberlegenheit im Umgang erwachft allein baraus, bag man ber Unbern in feiner Art und Beife bebarf, und bies febn laft. Diefermegen ift es rathfam, Bebem, es fei Dann ober Beib, von Beit ju Beit fublbar ju machen, bas man feiner febr mobl entratben fonne: bas befeftigt bie Freundichaft; fa, bei ben meiften leuten fann es nicht icaben, wenn man ein Grau Geringicagung gegen fie, bann und mann, mit einfließen laft: fie legen befto mebr Berth auf unfere Freundichaft: chi non istima vien stimato (mer nicht achtet wird geachtet) fagt ein feines italianifdes Sprichwort. 3ft aber Giner und wirflich febr viel werth; fo muffen wir bies por ibm verbeblen, ale mare es ein Berbrechen. Das ift nun eben nicht erfreulich; bafur aber mabr. Raum bag Sunbe bie ju große Freundlichfeit vertragen; gefdweige Menichen.

29) Daß Leute eblerer Art und pöherer Begabung fo oit, umal in der Jugend, auffallenden Mangel an Menichentennisnis und Welftlugheit verraiben, daher leich betrogen oder sonft iere geführt werben, während die niedrigen Naturen sich viel schaftler und keffer in die Abelt zu sinden wissen, siegt daran, daß man, beim Mangel der Erfahrung, a priori zu urtheilen dar, umd daß überhaupt feine Erschrung, de beim a priori gleichthut. Dies a priori nämlich giedt Denen vom gewöhnlichen Schlage das eigene Seifst an die Hand, dem der die Belten zu eine eine die Benen auf bei der find fie von den Andern weit verschieden. Indem sie dasse die find bie von den Andern weit verschieden. Indem sie dasse der der der der nach dem in der denen kent die folger beren Lenfen und Thun nach dem bireich ertenden. Irtis tie Rechmung nicht zu.

Wenn nun aber auch ein Solcher a poateriori, also aus vom ben Bentjung und eigener Ersahrung, endlich gesennt fat, was vom ben Renschen, im Gangen genommen, zu erwarten steht, bag nämisch etward bet bei bei bei den in weralischer, ober intellestueller hin sicht, be beschaften sind, hen, were nich betwort dei Unftahre in Berbindung mit ihnen geset ist besser hint, sie vorweg zu meiben und, o weit es angeht, außer allem Kontast mit ihnen zu bleiben; — so wird er bennoch von ihrer Aleinischeit und Erdarmsichsteit fam zie einem außereichen Begriff erlangen, sondern mitmerschei, de lange er seht, benstehen noch zu erweitern und zu vereimmerschei, de lange er seht, benstehen noch zu erweitern und zu vere

vollftandigen baben, unterbeffen aber fich gar oft gu feinem Coaben verrechnen. Und bann wieber, nachbem er bie erbaltene Belebrung wirflich bebergigt bat, wird es ibm bennoch ju Beiten begegnen, baß er, in eine Befellicaft ibm noch unbefannter Denichen gerathend, fich zu mundern bat, wie fie boch fammtlich, ibren Reben und Dienen nach, gang vernunftig, redlich, aufrichtig, ebrenfeft und tugendfam, babei auch wohl noch geicheut und geiftreich ericbeinen. Dies follte ibn jeboch nicht irren: benn es fommt blog baber, bag bie Ratur es nicht macht, wie bie ichledten Boeten, welche, wann fie Schurfen ober Rarren barftellen, fo plump und abfichtevoll babei ju Berfe gebn, bag man gleichfam binter jeber folder Berfon ben Dichter fiebn fiebt, ber ibre Befinnung und Rebe fortmabrent besavouirt und mit marnenber Stimme ruft: "bies ift ein Courfe, bies ift ein Rarr; gebt nichte auf Das, mas er fagt." Die Ratur bingegen macht es wie Chafesipeare und Gothe, in beren Berfen jebe Berfon, und mare fie ber Teufel felbit, mabrent fie baftebt und rebet, Recht bebalt; weil fie fo obieftiv aufgefaßt ift, baf wir in ibr Intereffe gezogen und jur Theilnabme an ibr gezwungen merben: benn fie ift, eben wie bie Berfe ber Ratur, aus einem innern Briucip entwidelt, vermoge beffen ibr Gagen und Thun ale naturlich, mitbin ale nothwendig auftritt. - Alfo, wer erwartet, bal in ber Belt bie Teufel mit bornern und bie Rarren mit Gebel-Ien einbergebn, wird ftete ibre Beute, ober ibr Gpiel fenn, Siegu fommt aber noch, bag im Umgange bie leute es machen, wie ber Mont und Die Budlichten, namlich ftete nur eine Geite geigen, und fogar Jeber ein angeborenes Talent bat, auf mimiichem Bege feine Phyliognomie ju einer Daste umguarbeiten, welche genau barftellt, mas er eigentlich fenn follte, und bie, weil fie ausschließlich auf feine Individualitat berechnet ift. ibm fo genau anliegt und anvaßt, daß die Birfung überaus taufdend ausfällt. Er legt fie an, fo oft es barauf aufommt, fich einzuichmeicheln. Man foll auf biefelbe fo viel geben, ale mare fie aus Bachetuch, eingebent bes vortrefflichen italianifchen Gprichworte: non è si tristo cane, che non meni la coda (io boie ift fein bund, bag er nicht mit bem Comang mebelte).

Jebenfalls foll man fich forgfältig buten, von irgeud einem Menichen neuer Befanntichaft eine febr gunftige Meinung gu Schensburg 1.

faffen; fonft wird man, in ben allermeiften Fallen, ju eigener Beichamung, ober gar Schaben, enttauicht werben. - Siebei verbient auch Dies berudfichtigt ju merben: Gerabe in Rleinigfeiten, als bei welchen ber Menich fich nicht gujammennimmt, zeigt er feinen Charafter, und ba fann man oft, an geringfügigen Sandlungen, an blogen Mauieren, ben grangenlofen, nicht bie minbefte Rudficht auf Unbere fennenben Cavismus bequem beobachten, ber fich nachber im Großen nicht verleugnet. wiewohl verlarvt. 1Ind man verfaume folde Belegenheit nicht. Menn Giner in ben fleinen tagliden Borgangen und Berbaltniffen bee lebene, in ben Dingen, von welchen bae de minimis lex non eurat gilt, rudfichtelos verfabrt, blof feinen Bortheil ober feine Bequemlichfeit, jun Rachtheil Unberer, fucht; wenn er fich aneignet mas fur Alle ba ift u. f. m.; ba fei man überzeugt, bag in feinem Bergen feine Gerechtigfeit wohnt, fonbern er auch im Großen ein Eduft fenn wirb, fobalb bas Befes und bie Bewalt ibm nicht bie Sanbe binben, und traue ibm nicht über bie Schwelle. Ja, wer ohne Scheu bie Befege feines Rlubs bricht, wirb auch bie bes Staates brechen, fobalb er es obne Gefahr fann. ")

hat nun Einer, mir bem wir in Berbindung, ober Umgang, sehn um ertwas Umagnechmen, ober Aergeriches erzeigt; so haben wir ums etwas Umagnechmen, ober Aergeriches erzeigt; so haben wir ums lu fragen, ob er ums so veile werth sir, daß wir das Râmsiche, auch moch etwas verstärft, ums nochmase umb siter von ihm wellen gesallen lassen; — ober nicht. Bergeben und Bergesien heißt gemachte sofikare Erchaftungen zum Kenster hinauswerfen.) Im bejahenben fall wird nicht volle darüber zu finauswerfen. Im bejahenben fall wird nicht vollen isch die Sache, mit ober ohne Ermahnung, hingehn lassen, isolen jedoch wissen, daß wir hieburch sie um nochmase ausgebeten baben. Im verteinenben Kaule hingenen haben wir solche und immer mit bem werthen Kreunde zu brechen, ober, wenn es ein Diener sie, ihn abzuschaftlich wird er, vorsommenden mit bem werthen Kreunde zu berachen, ober, wenn es ein Diener sie, ihn abzuschaftlich weird er, vorsommenden fie, ihn abzuschaftlich, werd er, vorsommenden Balls, gang das Selle, ober das vollig knaloge, wieder rhun, auch

<sup>\*)</sup> Wenn in den Menichen, wie sie meistentheils sind, das Gute das Schiecke überwöge; io ware es gerathener fich auf ibre Gerechtigkeit, Billige feit, Dantbarfeit, Treue, Liebe oder Millied zu verlaffen, als auf ihre Furcht; weil es aber mit ihnen umgelehrt steht; jo ist das Umgelehrte gerathener.

wenn er une fest bae Begentheil boch und aufrichtig betbeuert. Alles, Alles fann einer vergeffen, nur nicht fich felbft, fein eigenes Befen. Denn ber Charafter ift ichlechtbin inforrigibel; weil alle Sandlungen bes Meniden aus einem innern Princip fliegen, vermoge beffen er, unter gleichen Umftanben, ftete bas Gleiche thun muß und nicht anbere fann. Man lefe meine Breisichrift uber bie fogenannte Freiheit bes Billens und befreie fich vom Babn. Daber auch ift, fich mit einem Freunde, mit bem man gebrochen batte, wieber auszufohnen, eine Schmache, bie man abbuft, mann berfelbe, bei erfter Belegenheit, gerabe und genau bas Gelbe wieber thut, mas ben Bruch berbeigeführt batte; ja, mit noch mehr Dreiftigfeit, im ftillen Bewußtfepn feiner Unentbebrlichfeit. Das Gleiche gilt von abgefchafften Dienern, bie man wiebernimmt. Eben fo wenig, und aus bemfelben Grunbe, burfen wir erwarten, baf Giner, unter verans berten Umftanben, bas Gleiche, wie vorber, thun werbe. Bielmehr anbern bie Menfchen Gefinnung und Betragen eben fo ichnell, wie ihr Intereffe fich anbert; ja, ihre Abfichtlichfeit giebt ibre Bechfel auf fo furge Gicht, bag man felbft noch furgfichtis ger fenn mußte, um fie nicht proteftiren ju laffen.

Geiegt benmach wir wollten etwan wissen, wie Einer, in einer Lage, in bie wir ihn gu veriegen gebenfen, handeln wirts so bürsen wir sierüber nicht auf seine Bersprechungen und Besteutungen bauen. Denn, geset auch, er spräde aufrichtig; so speicht er nicht senn. Wir mussen also allein aus ber Erwägung ber Umftanbe, in die er gu treten hat, und bes Konstittes berfelben mit seinem Charafter, sein Sandelu Seechnen.

Um überhaupt von ber wohren umb lehr traufigen Belfcher intheit ber Menischen, woi sie meistens find, das so nötzige, beuttiche umb gründliche Berständniss zu erkangen, ist es überaus lehrerich, das Treiben umb Benehmen berselben in ber Litteratur als Kommentar spres Treibens umb Benehmen im practischen Leben zu gebrauchen, umb vice versa. Dies ist sehr beinfahr um rerber au sich, noch an ispien irre zu werben. Dabei aber darf fein Zug von besonderer Rieberträchtigsteit oder Dummpeit, ber ums im Leben ober in ber Litteratur aufflöße, umb se ein Serfs zum Bertruss umb Argers, sowbern bleß zur Erkentunsse merben, inbem wir in ibm einen neuen Beitrag gur Charafteriftif bes Menichengeichlechte febn und bemnach ibn une merfen. Misbann werben wir ibn ungefabr fo betrachten, wie ber Dineralog ein ibm aufgeftoffenes, febr darafteriftifches Specimen eines Minerale. Auenahmen giebt es, ja, unbegreiflich große, und bie Unterschiebe ber Inbividualitäten find enorm: aber, im Gamen genommen, liegt, wie langft gefagt ift, Die Welt im Argen: bie Bilben freffen einander und bie Babmen betrugen einander, und bas nennt man ben lauf ber Belt. Bas find benn bie Staaten, mit aller ihrer funftlichen, nach außen und nach innen gerichteten Dafcbinerie und ihren Gewaltmitteln Anderes, ale Borfehrungen, ber grangenlofen Ungerechtigfeit ber Menichen Schranten gu fegen? Gebn wir nicht, in ber gangen Beidichte, jeben Ronig, fobalb er feft ftebt, und fein land einis ger Prosperitat genießt, biefe benuten, um mit feinem Beer, wie mit einer Rauberichaar, über bie Rachbarftaaten bergufal-Ien? find nicht faft alle Rriege im Grunde Raubzuge? 3m fruben Miterthum, wie auch aum Theil im Mittelalter, murben bie Befleaten Stlaven ber Gieger, b. b. im Grunbe, fie mußten fur biefe arbeiten: bas Gelbe muffen aber Die, welche Rriegefontributionen gablen: fie geben namlich ben Ertrag fruberer Arbeit hin. Dans toutes les guerres il ne s'agit que de voler. fagt Boltaire, und bie Deutschen follen es fich gefagt fen laffen.

30) Rein Charafter ift so, daße er sich selbst überlassen bleiben und sich gang und gar gehn lassen bleiter jeber ebats ber Lenfung burch Begriffe und Narimen. Bill man nun aber es hierin weit bringen, nämlich bis zu einem nicht aus unser angeborenen Natur, sonbern bloß aus vernänftiger Uberlegnng hervoorgegangenen, gang eigentlich erworbenen und fänstlichen Charafter; so wirb man gar balb bas

Naturam expelles furca, tamen usque recurret

befäligt finden. Man tann nämtlich eine Regel für das Betragen gegen Andere lehr wohl einiehn, ja, sie leibst aussichnen und ertselnd ausderücken, und wird dennech, im wirtlichen Leben, gleich darauf, gegen sie verstögen. Jedoch soll man nicht sich dadurch entmuthigen lassen und denten, es lei unmöglich, im Weltsben sein Benehmen nach abstracken Begeln und Maximen zu seiten,

und baber am beften, fich eben nur gebn ju laffen. Conbern es ift bamit, wie mit allen theoretifchen Borichriften und Unweifungen fur bae Braftifche: bie Regel verftebn ift bae Erfte, fie ausuben lernen ift bag 3meite. Jenes wird burch Bernunft auf Gin Dal, Diefes burch Uebung allmälig gewonnen. Dan jeigt bem Schuler bie Briffe auf bem Inftrument, bie Paraben und Stoffe mit bem Rapier: er fehlt fogleich, trop bem beften Borfage, bagegen, und meint nun, fie in ber Schnelle bee Dotenlefens und ber Site bee Rampfes au beobachten fei ichier unmöglich. Dennoch fernt er es allmälig, burch lebung, unter Straucheln, Rallen und Aufflebn. Eben fo geht es mit ben Regeln ber Grammatif im lateinifch Schreiben und Sprechen. Richt andere alfo wird ber Tolvel jum hofmann, ber Sigfopf jum feinen Beltmann, ber Offene verichloffen, ber Eble ironifch. Beboch wird eine folde, burch lange Gewobnbeit erlangte Gelbftbreffur ftete ale ein von außen gefommener 3mang mirten, meldem zu wiberftreben bie Ratur nie gang aufbort und bieweilen unerwartet ibn burchbricht. Denn alles Sanbeln nach abftraften Marimen verhalt fich jum Sandeln aus urfprunglicher, angeborener Rejaung, mie ein menichliches Runftmerf, etman eine 11br. wo Form und Bewegung bem ibnen fremben Stoffe aufgezwungen find, jum lebenben Organismus, bei welchem form und Stoff von einander burchbrungen und Gines find. Un biefem Berbaltnig bes erworbenen jum angeborenen Charafter bestätigt fich bemnach ein Ausspruch bes Raifere Navoleon: tout ce qui n'est pas naturel est imparfait; melder überhaupt eine Regel ift, bie von Allem und Jebem, fei es phyfifch, ober moralifch, gilt, und von ber bie einzige mir einfallenbe Musnahme bas, ben Mineralogen befannte, naturliche Aventurino ift, welches bem fünftlichen nicht gleich fommt.

Darum fei hier auch vor aller und jeder Affestation Grantt. Eie erweit alfennel Gerngischieng; erstlich als Betrug, der als solcher feige ift, weil er auf Furch betucht; zweitens als Berdammungsurtseit feiner leibt durch fich felbt, indem man scheinen weill was man nich eit und was man solchen mich erheit. Das Affestiren irgand einer Eigenschaft, als was man ift, mich der Affestiren irgand einer Eigenschaft, des Geld-Pufliken damit, ift ein Eestskafthandis der

man fie nicht bat. Gei es Muth, ober Gelebriamfeit, ober Beift, ober Big, ober Glud bei Beibern, ober Reichtbum, ober vornehmer Ctant, ober mas fouft, womit einer groß thut; fo fann man baraus ichließen, bag es ihm gerabe baran in etwas gebricht: benn mer mirflich eine Gigenichaft vollfommen befitt, bem fällt es nicht ein, fie berauszulegen und zu affeftiren, fonbern er ift barüber gang beruhigt. Dies ift auch ber Ginn bes ipaniiden Epricoporis: herradura que chacolotea clavo le falta (bem flappernben Sufeifen feblt ein Ragel). Allerbinge barf, wie Unfange gefagt, Reiner fich unbebingt ben Bugel ichiefen laffen und fich gang zeigen, wie er ift; weil bas viele Schlechte und Beftiglifche unferer Ratur ber Berhullung bebarf: aber bies rechtfertigt blog bas Regative, bie Diffimulation, nicht bas Bofftive, Die Gimulation. - Much foll man miffen, bag bas Affeftiren erfanut wirb, felbft ebe flar geworben, mas eigentlich Giner affeftirt. Und enblich balt es auf bie Lange nicht Stich. fonbern bie Daste fällt ein Dal ab. Nemo potest personam diu ferre. Ficta cito in naturam suam recidunt. (Seneca de Clementia, L. I, c. 1.)

31) Bie man bas Bewicht feines eigenen Rorpers tragt, ohne es, wie boch bas febes fremben, ben man bewegen will, au fühlen; fo bemerft man nicht bie eigenen Rebler und Lafter, fonbern nur bie ber Unbern. - Dafür aber bat Jeber am Unbern einen Spiegel, in welchem er feine eigenen Rafter, Rebler. Ungrien und Miberlichfeiten feber Art beutlich erblicht. Allein meiftens verhalt er fich babei wie ber bund, welcher gegen ben Spiegel bellt, weil er nicht weiß, bag er fich felbft fiebt, fonbern meint, es fei ein anberer Sund. Ber Anbere befrittelt arbeitet an feiner Gelbftbefferung. Alfo Die, welche bie Reigung und Bewohnheit haben, bas außerliche Benehmen, überhaupt bas Thun und Laffen, ber Unbern im Stillen, bei fich felbft, einer aufmertfamen und icharfen Rritif ju unterwerfen, arbeiten baburch an ihrer eigenen Befferung und Bervollfommnung: benu fie merben entweber Berechtigfeit, ober bod Stola und Gitelfeit genug befigen, felbit ju vermeiben, mas fie fo oft ftrenge tabeln. Bon ben Toleranten gilt bae Umgefebrte: namlith hanc voniam damus petimusque vicissim. Das Evangelium moralifirt recht icon über ben Splitter im fremben.

ben Balfen im eigenen Auge: aber die Natur bes Auges bringt es mit sich, daß es nach außen und nicht sich selbst sieht: aber ift jum Innewerben der eigenen Rebler das Bemerfen und Taebeln berfelben au Andern ein sehr gestjanets Mittel. Ju unfer Bestjanet betätjen wir eines Spisgels Auch hinschlich auf Sit und Schreichert gilt biese Regels wer eine neue Narrbeit in diesen bewundert, statt sie zu tabeln, wird sie nachasmen. Daher greift in Deutschland jede so school der gestelt in Deutschland jede so school und sieden gewenten den der der bestieden fich bie der deutschland geben der der deutschland geben der der deutschland der der deutschland der der deutschland deutschland der deutschland deutschland der deutschland des deutschlands des deutschlands des deutschlands der deutschland des deutschlands der deutschland der deutschland der deutschland der deutschland der deutschland der deutschland des deutschlands deutschland der deutschland der deutschland des deutschlands des deutschlands des deutschlands des deutschlands des deutschlands deutschland des deutschlands des deutschlands des deutschlands des des deutschlands des deutschlands

32) Der Menich eblerer Art glaubt, in feiner Jugend, bie mefentlichen und enticheibenben Berhaltniffe und baraus entftebenben Berbindungen gwifchen Menichen feien bie ibeellen, b. b. bie auf Aebnlichfeit ber Gefinnung, ber Denfungeart, bes Beidmade, ber Beifteefrafte u. f. m. berubenben: allein er wird fpater inne, bag es bie reellen find, b. b. bie, welche fich auf irgent ein materielles Intereffe ftugen. Diefe liegen faft allen Berbindungen jum Grunde: fogar bat bie Debrgabl ber Meniden feinen Begriff von andern Berbaltniffen. Demgufolge wird Beber genommen nach feinem Mmt, ober Beidaft, ober Ration, ober Kamilie, alfo überbaupt nach ber Stellung und Rolle, welche bie Ronvention ibm ertheilt bat: biefer gemäß wird er fortirt und fabrifmaßig behandelt. Singegen mas er an und fur fich, alfo ale Menich, vermoge feiner perfonlichen Eigenschaften fei, fommt nur beliebig und baber nur ausnahmes meife jur Gprache, und wird von Jebem, fobalb es ibm bequem ift, alfo meiftentbeile, bei Geite gefest und ignorirt. Je mehr nun aber es mit Diefem auf fich bat, besto weniger wird ibm jene Anordnung gefallen, er alfo fich ihrem Bereich au entgiebn fuchen. Gie beruht jeboch barauf, bag, in biefer Belt ber Roth und bes Beburfuffes, bie Mittel, biefen ju begegnen, überall bas Befentliche, mitbin vorberrichenbe finb.

33) Wie Papiergelb flatt bes Silbers, so furfren in ber Belt, flatt ber wahren Ahrung umd ber mahren Freundschaft, bie angerischen Demonstrationen und möglichen natürlich mimistren Gebärden berselben. Indessen läßt sich andrerfeits auch fragen, ob es denn Leute gebe, welche Jene wirklich verdienten. Robenfalls gebe ich mehr auf das Schwaupvelden eines Seine Sundee, ale auf hundert folde Demonftrationen und Be-

Babre, achte Freundschaft fest eine ftarte, rein objeftive und völlig unintereffirte Theilnahme am Bobl und Bebe bes Anbern voraus, und biefe wieber ein wirfliches Gich mit bem Freunde ibentifigiren. Dem ftebt ber Eggismus ber menichlichen Ratur fo febr entgegen, baf mabre Freundichaft ju ben Diugen gebort, von benen man, wie von ben foloffglen Geeichlangen. nicht weiß, ob fie fabelhaft find, ober irgendmo eriftiren. 3nbeffen giebt es mancherlei, in ber Sauptfache freilich auf verftedten egoiftischen Motiven ber mannigfaltigften Art berubeube Berbindungen gwifden Meniden, welche bennoch mit einem Gran jener mabren und achten Freundichaft verfest find, woburch fie fo verebelt werben, bag fie, in biefer Welt ber Unvollfommenbeiten, mit einigem Rug ben Ramen ber Freundichaft fubren burfen. Gie ftebn boch uber ben alltäglichen Liaifone, welche vielmebr fo fint, baf wir mit ben meiften uuferer guten Befannten fein Wort mehr reben murben, menn mir borten, wie fie in unfrer Ubmefenbeit von une reben.

Die Nechtheit eines Freundes ju erproben, bat man, nachft ben gallen wo man ernftlicher Gulfe und bebeutenber Opfer bebarf, bie befte Gelegenheit in bem Mugeublid, ba man ibm ein Unglud, bavon man foeben getroffen worben, berichtet. 216bann namlich malt fich, in feinen Bugen, entweber mabre, inuige, unvermischte Betrubnig; ober aber fie bestätigen, burch ibre gefaßte Rube, ober einen flüchtigen Rebengug, ben befannten Musbruch bes Rochefoucquib: dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous deplait pas. Die gewöhnlichen fogenannten Freunde vermogen, bei folden Gelegenheiten, oft faum bas Buden gu einem leifen, moblgefälligen gadeln ju unterbruden. - Es giebt wenig Dinge, welche fo ficher bie Leute in gute laune verfeten, wie wenn man ibnen ein beträchtliches Unglud, bavon man fürglich getroffen worben, ergablt, ober auch irgend eine perfonliche Comache ihnen unverhohlen offenbart. - Charafteriftifc! -

Entfernung und lange Abweienheit thun jeder Freundschaft Eintrag; so ungern man es gesteht. Denn Menichen, Die wir nicht febn, maren fie auch unsere geliebteften Freunde, trodnen, im Laufe ber Jahre, allmälig zu abstraften Begriffen auf, weburch unfere Theilnahme an ihnen mehr und mehr eine bloß vernünftige, ja rendbienelle werde: die fehögte und tiefgefühlte bleibt Tenen vortschalten, die wir vor Augen haben, und wären es anch aur geliebe Thiere. So sinntlich ist die menschliche Nature. Alle bemährt sich auch dier Geisbes Ausstruch.

> "Die Gegenwart ift eine macht'ge Bottin." (Taffe, Aufzug 4, Auftr. 4)

Die Sausfreunde heißen meiftens mit Recht fo, indem fie mehr bie Freunde bes Saufes, als bes herru, alfo ben Ragen abnlicher, ale ben hunden find.

Die Freunde nennen fich aufrichtig; Die Feinde find es: baber man ihren Tadel gur Gelbfterfenntniß benuten sollte, als eine bittre Arznei. —

Freunde in ter Roth maren felten? - 3m Gegentheil! Raum hat man mit Einem Freundicaft gemacht; fo ift er auch ichon in ber Noth und will Gelb gelieben haben. -

34) Bas fur ein Reuling ift bod Der, welcher mabnt, Beift und Berftand ju zeigen mare ein Mittel, fich in Gefells fcaft beliebt ju machen! Bielmehr erregen fie, bei ber unberechenbar überwiegenden Debrgabl, einen Sag und Groll, ber um fo bitterer ift, ale ber ibn Sublende bie Urfache beffelben anguflagen nicht berechtigt ift, ja, fie vor fich felbit verbeblet. Der nabere Bergang ift biefer: merft und empfindet Giner große geiftige Ueberlegenheit an bem, mit welchem er rebet, fo macht er, im Stillen und ohne beutliches Bewußtfeyn, ben Schlug, baß in gleichem Daage ber Undere feine Inferioritat und Beidrantis beit merft und empfindet. Diefes Enthomem erregt feinen bitterften Sag, Groll und Jugrimm. (Bergl. Belt ale Bille und Borftell., 3. Muff., Bb. II, 256 bie angeführten Borte bes Dr. Johnfon's und Merd's, bes Jugenbfreuutes Gotbe's.) Dit Recht fagt baber Gracian: "para ser bien quisto, el unico medio vestirse la piel del mas simple de los brutos." (S. Oraculo manual, y arte de prudencia 240. [Obras, Amberes 1702, P. II, p. 287.]) 3ft boch Beift und Berftaub an ben Zag legen, nur eine indirefte Urt, allen Unbern ibre Unfähigfeit und Stumpffinn vorzumerfen. Bubem gerath bie

gemeine Ratur in Mufrubr, wenn fie ibr Gegentbeil anfichtig wirb, und ber gebeime Muftifter bes Aufruhre ift ber Reib. Denn bie Befriedigung ihrer Gitelfeit ift, wie man taglich febn fann, ein Benug, ber ben Leuten über Alles gebt, ber jeboch allein mittelft ber Bergleichung ihrer felbft mit Unbern möglich ift. Muf feine Borguge aber ift ber Menich fo ftolg, wie auf bie geiftigen; berubt boch nur auf ibnen fein Borrang por ben Thieren. 3bm entichiebene Ueberlegenheit in biefer Binficht porgubalten, und noch bagu vor Beugen, ift baber bie größte Berwegenheit. Er fühlt fich baburch jur Rache aufgeforbert und wird meiftene Belegenheit fuchen, biefe auf bem Beae ber Beleibigung andguführen, ale woburch er vom Bebiete ber Intelligeng auf bas bes Billens tritt, auf welchem wir, in biefer Sinficht, Alle gleich fint. Babrent baber in ber Gefellicaft Stand und Reichtbum ftete auf Sochachtung rechnen burfen, baben geiftige Borginge folde feineswege gn erwarten: im gunftigften Rall werben fie ignorirt; fonft aber angefebn ale eine Urt 3mpertineng, ober ale etwas, mogu ibr Befiger unerlaubter Beife gefommen ift und nun fich unterftebt bamit au ftolgiren; woffir ibm alfo irgent eine anterweitige Demutbigung angebeiben gu laffen Beber im Stillen beabfichtigt und nur auf bie Belegenbeit bagu paßt. Raum wird es bem bemutbigften Betragen gelingen Bergeibung fur geiftige Ueberlegenbeit ju erbetteln. Gabi fagt im Buliftan (G. 146 ber Ueberfesung von Graf): "Dan miffe, baf fich bei bem Unverftanbigen bunbert Dal mehr Biberwillen gegen ben Berftanbigen finbet, ale ber Berftanbige 216= neigung gegen ben Unverftanbigen empfinbet." Singegen gereicht geiftige Inferioritat gur mabren Empfehlung. Denn mas fur ben leib bie Barme, bas ift fur ben Beift bas mobitbuenbe Befühl ber Ueberlegenheit; baber Beber, fo inftinftmäßig mie bem Dfen, ober bem Connenicein, fich bem Begenftanbe nabert, ber es ibm verbeißt. Gin folder nun ift allein ber entichieben tiefer Stebenbe, an Gigenschaften bes Beiftes, bei Manneru, an Schonheit, bei Beibern. Manchen Leuten gegenüber freilich unverftellte Inferioritat ju beweifen - ba gebort etwas bagu. Dagegen febe man, mit welcher berglichen Kreundlichfeit ein ertraglides Matchen einem gruntbaflichen entgegenfommt. Rorperliche Borguae fommen bei Dannern nicht febr in Betracht:

wiewohl man fich boch bebaglicher neben einem fleineren, ale neben einem größeren fublt. Demaufolge alfo fint, unter Dannern, bie bummen und unwiffenben, unter Weibern bie bafflichen allgemein beliebt und gefucht: fie erlangen leicht ben Ruf eines überaus guten Bergens; weil Jebes fur feine Buneigung, vor fich felbft und vor Unbern, eines Bormanbes bebarf. Gben besbalb ift Beifteguberlegenheit feber Art eine febr ifolirenbe Gigenicaft: fie wird gefloben und gehafit, und ale Bormand biegu werben ihrem Befiger allerlei Tehler angebichtet.") Gerabe fo wirft unter Beibern bie Schonheit: febr icone Dabchen finben feine Freundin, ja, feine Begleiterin. Bu Stellen ale Befellichafteriunen thun fie beffer fich gar nicht ju melbeu: benn icon bei ihrem Bortritt verfinftert fich bas Beficht ber gebofften neuen Bebieterin, ale welche, fei es fur fich, ober fur ihre Tochter, einer folden Folie feineswege bebarf. - bingegen verhalt es fich umgefehrt mit ben Borgugen bes Ranges; weil biefe nicht, wie bie perfonlichen, burch ben Rontraft und Abftanb, fonbern, wie bie Karben ber Umgebung auf bas Beficht, burch ben Reffer mirfen.

35) An unferm Jutrauen ju Andern fichen febr of Trägjeit, Selbssich und Eitelfeit den größen Antheil: Trägheit, wenn wir, um nich selbs zu unterluchen, zu wachen, zu tri, lieber einem Undern trauen; Selbssich, wenn des Beduffnis von unsern Angelegenheiten zu reden und verseitet, ihm etwas anzuvertrauen; Eitelseit, wenn es zu Dem gehört, woraus von und etwas zu Gute fun. Richebestoweniger verlangen wir, daß man unser Zutrauen ebr



<sup>\*)</sup> Bum Borwafts fommen in der Welf find Freundschaffen und Kamaraberien dei Welfiem bad hauptmittel. Unn aber große fähigfeiten machen fielz und daburch wenig gerigart. Denen zu schmeichen, die nur gettings baken, ja, vor Tenen man beställ die großen verfeichen und verschannen foll. Angegensafseit wirth der Bewignissen mur geringer fähigfeiten: ed verträgt fich vertreffich mit der Denmits, Lenticitäteit, Geläusgieteit und Kelfelt vor der Gelücken, erechnigt ist gerende nut Genner.

Das Gejagte gilt nicht blog vom Staatsbienft, sonbern auch von ben Gbrenfellen, Burben, ja, bem Rubm in ber gelehrten Welt; so bag g. B. in ben Alabemien bie liebe Mebrieftiat flets oben anf ift, Leute von Berbienft fpat ober nie bineinsemmen, und so bei Allem.

Ueber Miftrauen hingegen follten wir und nicht ergumen: benn in bemselben liegt ein Romplimen fur bie Reblichtei, namlich bas aufrichtige Befenntnis ihrer großen Settenpeir, in Solge welcher fie zu ben Dingen gehört, an beren Eristung man meifett.

36) Bon der Höflichfeit, diefer chinessichen Kardinaftugend, bach in den einen Grund angegen in meiner Eisif S. 201 (2. Aufl. 1985): der andere flegt in Hosgendem. Sie ist ein eine flülschweigende Uebereinfunft, gegenseitig der moralisch und intellettuell elende Beichaffenheit von einander zu ignoriren und sie sich nich vorzurüden; — wodurch biefe, zu beiberfeitigem Bortbeil, etwas weniger (eicht zu Tage fommt.

Boflichfeit ift Rlugbeit; folglich ift Unboflichfeit Dummbeit: fich mittelft ibrer unnotbiger und muthwilliger Beife Reinbe machen ift Raferei, wie wenn man fein Saus in Brand fedt. Denn Soflichfeit ift, wie bie Rechenpfennige, eine offenfunbig falfche Munge: mit einer folden fparfam gu fenn, beweift Unverftant; bingegen Kreigebigfeit mit ibr Berftant. Alle Rationen ichließen ben Brief mit votre tres-humble serviteur. your most obedient servant, - suo devotissimo servo: blog bie Deutschen balten mit bem "Diener" jurud, - weil es ja boch nicht mabr fei, -! 2Ber bingegen bie Soflichfeit bie aum Opfern realer Intereffen treibt gleicht Dem, ber achte Golbftude ftatt Rechenpfennige gabe. - Bie bas Bache, pon Ratur bart und fprobe, burch ein wenig Barme fo gefchmeibig wirb, bağ es febe beliebige Geftalt annimmt; fo fann man felbit ftorrifde und feinbialige Meniden, burd etwas Soflichfeit und Freundlichfeit, biegfam und gefällig machen. Conach ift bie Soflichfeit bem Menichen, mas bie Barme bem Bache.

Eine ichwere Aufgabe ift freilich die Shiftichtei intofern, als fie verlangt, daß wier allen Leuten bie größe Achung be-geugen, wöhrend die allermiffen feine verbienen; sobann, daß wir ben lebhafteften Antheil an ihnen simuliren, mabrend wir frob feyn utilien, feinen an ihnen ay haben. — Söslichteit mit Serba zu vereingen ift ein Meisterftud.

Wir wurben bei Beleibigungen, ale welche eigentlich immer in Neugerungen ber Richtachtung bestehn, viel weniger aus ber Kassung gerathen, wenn wir nicht einerfeite eine gang übertriebene Borftellung von unferm hohen Werth und Wärte, alle einen ungemessen hohmung hegten, und andrerseitet und bentich gemach häten, was, in der Regel, Ider vom Andern, in seinem Gergen, balt und dent. Weld ein greller Kontroll ist obg pwischen vor Smydnichteit ber meisten Leute über die schortpil sie Andeutung eines sie terssender Andels und Denn, was sie hören wirden, wenn sie der Gespräche ihrer Bekannten über sie belaufdene! — Wir sollten wielmehr und gegenwörtig erhalten, daß die gewöhnliche Hössichteit nur eine geingende Radel sie, dann murten wir nich Zeter schreien, von nie ein Walf sich eines der gate Einer geradzeg zob wird, do ist es, als häter er die Keiber abgeworfen und flände in puris naturalibus da. Areilich nimmt er sich dann, wie die meisten Wensche und diesem Areilich nimmt er sich dann, wie die meisten Wenschen in diesem

37) four fein Shun und Lassen barf man teinen Ambern jum Schner nehmen; weil Lage, Umpfande, Berhältnisse nie die gliechen sich, und weil die Berschiebenheit bes Charaftere auch ber Sandlung einen verschiebenen Anstrid giete, baber duo eum faciunt idem, non est idem. Man muß, nach ressischer Ueberlegung und iheartem Nachbenten, seinem eigenen Charafter gemäß hanbeln. Miss auch im Praktissen ist Drissinalität umerkäßlich: ionst von den man fabut nicht zu Ben, was man ist.

38) Man bestreite feines Menschen Meinung; sondern bebenfe, bag wenn man alle Absurditaten, die er glaubt, ihm ausreben wollte, man Methulaleme Alter erreichen fonnte, obne ba-

mit fertig ju merben.

Auch aller, felbft noch fo wohlgemeinter, forrettioneller Bemertungen foll man, im Gefprache, fich enthalten: benn bie Leute zu franfen ift leicht, fie zu bestern ichwer, wo nicht un molifich.

Wenn bie Absurbiden eines Gefpräche, welches wir augubern im Falle sind, ansangen uns zu ärgern, müssen wirten uns benken, es wäre eine Komödienstene zwischen zwer Varren. Produktum est. — Were auf die Welt gesommen ift, sie ernstich und in den wichtigken Dingen zu belehren, der kann von Gluts (agen, wenn er mit heiter haut davon sommt.

39) Ber ba will, bag fein Urtheil Glauben finbe, fpreche

es falt und ohne Leibenschaftlichfeit aus. Denn alle Seftigleit entfpringt aus bem Willen: baber wird man biesem und nicht ber Erfenntniss, die ihrer Vatur nach salt ist, das Urrheit zuschreiben. Weil nämich das Rabitale im Wenischen der Weilsche Gerfenntnis der bloß setunder und hinguschemmen ist; so wird man eher glauben, daß das Urtheil aus dem erregten Wissen, als daß die Erregung des Willens tieß aus dem Urtheil entsprungen sei.

40) Auch beim beiten Rechte day, lasse man sich nicht jum Belsstliche versühren. Denn bie Eitelfeit ift eine so gewöhnliche, bas Berdienst aber eine so ungenöhnliche Sache, dass, so est wir, wenn auch nur indirect, and stelht zu soben scheinen, zeber duntert gegene seins wertet, das was auch nur erbet die Eitelfeit sei, der es am Berstande gebricht, das Lächerliche der Sache einzusehn. — zedoch mag, bei allem Dem, Bato von Bertulam nicht ganz lutrecht haben, wenn er sagt, daß das semper aliquid haeret, wie von der Berstäumbung, so auch vom Selhste des esten. Deben der die feit, im mäßien Dosen, mmsselb,

41) Benn man argwöhnt, baß Einer lüge, fielle man fich glaubig: ba wird er breift, lugt ftarfer und ift entlarbt. Merft man hingegen, baß eine Bahrheit, bie er verhehlen möchte, ihm

<sup>\*)</sup> Bato pon Berulam fagt namlich: Non parva est prudentiae praerogativa, si quis arte quadam et decore specimen sui apud allos exhibere possit: virtutes suas, merita, atque fortunam etiam, (quod sine arrogantia aut fastidio fieri possit) commode ostentando; contra, vitia, defectus, infortunia et dedecora artificiose occultando: illis immorans, easque veluti ad lumen obvertens; his subterfugia quaerens, aut apte ea interpretando eluens: et similia. Itaque de Mutiano, viro sui temporis prudentissimo, et ad res gerendas impigerrimo, Tacitus: "Omnium, quae dixerat feceratque, arte quadam ostentator." Indiget certe res hacc arte nonnulla, ne tacdium et contemptum pariat; ita tamen, ut ostentatio quaepiam, licet usque ad vanitatis primum gradum, vitium sit potius in Ethicls, quam in Politicis. Sicut enim dici solet de calumnia, andacter calumniare, semper aliquid haeret: sic dici possit de jactantia (nisi plane deformis fuerit et ridicula), audacter te vendlta, semper aliquid haeret. Haerebit certe apud populum, licet prudentiores subrideant. Itaque existimatio parta apud plurimos paucorum fastidium abunde compensabit. (De augmentis Scientiarum, Lugd. Batav. 1645, Lib. VIII. Cap. 2. p. 644 fg.) Der Berausg.

jum Theil entichluft; fo ftelle man fic barüber ungläubig, bamit er, burch ben Wiberfpruch provocirt, bie Arriergarde ber gangen Bahrheit nachruden laffe.

42) Unfere fammtlichen verfonlichen Ungelegenbeiten baben wir ale Bebeimniß ju betrachten, und unfern guten Befannten muffen wir, über Das binaus, mas fie mit eigenen Mugen febn, völlig fremb bleiben. Denn ibr Biffen um bie unichulbigften Dinge fann, burd Beit und Umftanbe, une Rachtbeil bringen. - Ueberhaupt ift es gerathener feinen Berftanb burch Das, was man verfcweigt, an ben Tag ju legen, ale burch Das, mas man fagt. Erfteres ift Cache ber Rlugbeit, Lesteres ber Gitelfeit. Die Gelegenheit ju Beiben fommt gleich oft: aber mir giebn baufig die fluchrige Befriedigung, welche bas lettere gemabrt, bem bauernben Rugen vor, welchen bas Erftere bringt. Sogar bie Bergenserleichterung, ein Dal ein Bort mit fich felbit laut ju reben, mas lebbaften Berfonen mobl begegnet. follte man fich verfagen, bamit fie nicht jur Gewohnheit werbe; weil baburch ber Bebante mit bem Worte fo befreundet und verbrubert wirb, bag allmalig auch bas Sprechen mit Anbern ins laute Denten übergebt; mabrend bie Rlugbeit gebeut, bag amifchen unferm Denfen und unferm Reben eine weite Rluft offen gehalten merbe.

Bisweilen meynen wir, daß Andere erwas uns Berreffendes burchaus nicht glauben fonnen; wahrend ihnen gar nicht einfällt, es zu bezweifeln: machen wir sedoch, daß ihnen Dies einfällt, dann fönnen sie es auch nicht mehr glauben. Aber wir veranthen uns oft bleg, weil wir wahren, es ein unmöglich, daman das nicht merfez — wie wir uns von einer Döße hinabflügen, aus Schwindel, d. h. durch den Gedansen, es fei unmöglich, hier fest zu flehn, die Duach aber, hier zu siehen, sei so groß, daß es bester fei, sie abzustürzen: dieser Wahn beiste Schwindel.

Anderfeits wieder foll man wiffen, daß die Leute, felbft die, welche lauft feinen befondern Scharffinn verrathen, vortrefficht, Allgebriften in den perfolitionen Angelegenstein Anderer find, wolelbft fie, mittelft einer einzigen gegedenen Größe, die verwicklieften Aufgaben iden. Wenn man 3. B. ihnen eine ehre malige Begebenbeit, unter Begelffinna aller Namen und benftie

ger Bezeichung der Personen erzöhlt; so soll man fich hiten, abet ja nicht irgent einen gang positiven und individuellen Um-fland, sie er auch moch so gering, mit einzussüpren, wie etwan einen Ert, ober Zeitipunkt, ober ben Ramen einer Rebemperson, ober sofin etwas auch nur mittessa dumit Jajummenhöngeneiben dem daran haben sie sogieich eine positiv gegebene Größe, mittesst berm daran haben sie sogieich eine positiv gegebene Größe, mittesst beren ihr allgebrausicher Scharftinn alles liebrige herausöringt. Die Begessistenus der Regessistenus der Leiter gestrieben vertragen folgte und gefeighlitig die Leute gegen als gemeine Wahrheiten find, so erricht sind feauf inkvöhreuses.

Dem Allen gemäß ist benn and bie Schweigiamfeit von sämmlichen Leiseren ber Weltslugbeit auf das Dringenbse und mit den mannigfaligsten Argumenten aneunylößien worden; das ber ihr est den Belagten bewerden salfen fann. Bich ein Baan Arabiforer Marimen, werde befondere einderinglich und wenig befaunt find, mill ich noch periesen. "Baa den Sein Keind nicht willen foll, das lage beinem Breunde nicht." — "Benn ich weich Gehensten; für ein Gefangener: false ich es einschiedungen beim fein Gefangener. "— "Mm Paume bee Schweigens höngt leine Aruch, der Krete."

43) Rein Geld ist voribeilhafter angewandt, als das, um welches wir uns haben prellen laffen: benn wir haben dafür unmittelbar Klugheit eingehandelt.

44) Man soll, wo möglich, gegen Niemanten Animofität hegen, jedoch bie procedés eines Jedon sid wohl merten und im Gedachnis behalten, um danach den Werth besselchen, wenigstens hinschild unteren, jesthankellen und demagenäg unser Werhalten und Betragen gegen ihn zu regeln, — sehe überzugt won der Umveränderlichfeit der Charattere: einen ichsehen Jugeines Menschen jemals vergessen, ist wie wenn man ichwer erworkenes Geld wegwürft. — Go aber schigt man sich vor ihörichter Betrausschicht im beständer Areumbschi. —

"Beber lieben, noch haffen" enthält bie Saffte aller Beltflugheit: "nichts fagen und nichts glauben" bie aubere Saffte. Freilich aber wird man einer Belt, welche Regeln, wie biefe und bie nachftfolgenden nothig macht, gern ben Ruden febren.

- 45) Jorn ober Sas in Worten, ober Meinen bilden ju laffen ift unnug, ift gefahrlich, ift unflug, ift lächerlich, ift gemein. Man barf also zorn, ober Sash, nie anders zeigen, als in Thaten. Lesteres wird man um so vollfommener tonnen, als man Ersteres vollfommener vermieben hat. Die fallklutigen Thiere allein find die giftigen.
- 46) Parler sans accent: biefe alte Regel ber Belifeute bezinfeit, baß man bem Berstande ber Andern übersaße, beraussynschen, wos man gesagt hat: der ist langkam, und des er sertig geworden, ist man davon. Dingegen parler avec accent beist zum Gefüsse reden; wo benn Alles umgefehr aussällt. Wanchem sann man, mit hössicher Geberde und freunblüchem Ten, segar wirstliche Gottische agen, ohne ummittelbare Getabr.

## D. Unfer Berhalten gegen ben Beltlauf und bas Schidfal betreffenb.

- 47) Welche Form auch das menichliche Leben annehme; es find immer biefelben Elemente, und daper ift es im Welenteilichen überall dassielbe, es mag in der Hitte, oder bei hofe, im Klofter, oder bei ber Annee gestührt werden. Mögen seine Beenbeiten, Bheenteuce, Midde- und Ungladisklie noch omningsaltig sen; so ift es doch damit, wie mit der Zuderbäderwaare. Es sind diese ind wel Elemen Zeig gestnete; und wod bunte Kigueren: aber Alles ist aus Einem Zeig gestnete; und wod welle für die Grenn Leig gestnete; und wod gestichen die für, als dieser beim Erzigbenhören dentt. Auch gleichen die Borgange unsers Eedens den Beltern im Kaschossoftop, in welchem wir bei jeder Drehung etwas Anderes sehn, eigenstich aber immer das Selfe vor Ausan baken.
- 49) Drei Weltmächte giebt es, lagt, iehr treffend, ein Alter: ovrene, searce, sear vorz, Klugbeit, Starte und Glid. Ich glaube, bah bie zuletz genannte am meisten vermag. Denn unter Lebenstweg ist dem Lauf eines Schiffes zu vergleichen. Das Schiffel, die rvyn, die socunda aut adversa fortuna, hielt die Rolle des Windes, indem sie und schnetz weit sober weit Kolle des Windes, indem sie und schnetz weit sobert, oder weit

gurudwirft; woggen unfer eigenes Mahen und Arciben nur wenig vermag. Diefes nämlich seiet dabei die Molle ber Nuber: wenn solde, durch viele Stunden langes Arbeiten, uns eine Strede vorwärts gebracht haben, wirft ein plössicher Windhos und eben so weit gurud. If et singegen günstig, so fördert er uns bermaaßen, daß wir der Muber nicht beduffen. Diefe Wacht des Glüdes brüdt unübertrefflich ein spanisches Sprichwort aus: da ventura a tu hijo, y echa lo en el mar (gieb beinem Solne Glüd und virif ibn in Werer).

Wenn man auf feinen Lebensweg jurudfiebt, ben "Jabprinthifd irren lauf" beffelben überichaut und nun fo manches verfeblte Glud, fo manches berbeigezogene Unglud feben muß; fo fann man in Bormurfen gegen fich felbft leicht ju weit gebn. Denn unfer Lebenslauf ift feineswege ichlechtbin unfer eigenes Berf; fonbern bas Brobuft zweier Kaftoren, nämlich ber Reibe ber Begebenbeiten und ber Reibe unferer Entidluffe, melde ftete in einander greifen und fich gegenseitig modifigiren. Siegu fommt noch, bag in Beiben unfer horizont immer febr beidranft ift, indem mir unfere Entidluffe nicht icon von Beitem vorberfagen und noch weniger bie Begebenheiten vorausseben fonnen, fonbern von Beiben uns eigentlich nur bie gegenwartigen recht befannt find. Deshalb fonnen wir, fo lange unfer Riel noch fern liegt. nicht ein Mal gerabe barauf binfteuern; fonbern nur approximativ und nach Muthmaagungen unfere Richtung babin lenten, muffen alfo oft lawiren. Alles namlich, mas wir vermogen, ift unfere Entidluffe allegeit nach Maafgabe ber gegenwartigen Umftanbe au faffen, in ber Soffnung, es fo au treffen, bag es

uns bem Sauptgiel naber bringe. Go find benn meiftens bie Begebenbeiten und unfere Grundabfichten zweien, nach verichiebenen Geiten giebenben Rraften ju vergleichen und bie baraus entftebenbe Diagonale ift unfer Lebenslauf. - Tereng bat gefagt: in vita est hominum quasi cum ludas tesseris: si illud, quod maxime opus est jactu, non cadit, illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas; mobei er eine Art Triftraf por Mugen gehabt baben muß. Rurger fonnen wir fagen: bas Schidfal mifcht bie Rarten und wir fpielen. Deine gegenwartige Betrachtung auszudruden, mare aber folgendes Bleichniß am geeigneteften. Es ift im Leben wie im Schachfviel; wir entmerfen einen Blan; biefer bleibt feboch bebingt burch Das, mas im Schachfpiel bem Gegner, im Leben bem Schidfal, ju thun belieben wirb. Die Mobififationen, welche bieburch unfer Plan erleibet, find meiftens fo groß, bag er in ber Musführung faum noch an einigen Grundzugen ju erfennen ift.

llebrigens giebt es in unferm Lebenslaufe noch etwas, meldes über bas Alles binausliegt. Es ift namlich eine tripigle und nur ju baufig beftatigte Babrbeit, bag wir oft thorichter finb, ale mir glauben: bingegen ift, bag mir oft meifer find, ale mir felbft vermeinen, eine Entbedung, welche nur Die, fo in bem Rall gemefen, und felbft bann erft fpat, machen. Es giebt etwas Beiferes in une, ale ber Ropf ift. Bir banbeln namlich, bei ben großen Bugen, ben Sauptidritten unfere Lebenslaufes nicht fowobl nach beutlicher Erfenntnig bes Rechten, ale nach einem innern Impule, man mochte fagen Inftinft, ber aus bem tiefften Grunde unfere Befene fommt, und bemafeln nachber unfer Thun nach beutlichen, aber auch burftigen, erworbenen, ja, erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, frembem Beifpiele u. f. m., obne bas "Gines ichide fich nicht fur Alle" genugfam ju ermagen; ba merben mir leicht ungerecht gegen uns felbft. Aber am Enbe jeigt es fich, wer Recht gehabt bat; und nur bas gludlich erreichte Alter ift, subjettiv und objettiv, befabigt, bie Cache au beurtbeilen.

Bielleicht fteht jener innere Impuls unter und unbewußter Leitung prophetischer, beim Erwachen vergessener Eraume, die eben badurch unserm Leben bie Gleichmäßigteit bes Tones und

bie bramatifche Ginbeit ertheilen, bie bas fo oft ichwantenbe und irrenbe, fo leicht umgeftimmte Bebirnbewußtfepn ibm ju geben nicht vermochte, und in Rolge welcher a. B. ber gu großen Leiftungen einer beftimmten Urt Berufene Dies von Jugend auf innerlich und beimlich fpurt und barauf binarbeitet, wie bie Bienen am Bau ibres Stods. Fur Jeben aber ift es Das, mas Baltagar Gracian la gran sinderesis nennt: bie inffinftive grofe Dbbut feiner felbft, obne welche er ju Grunde gebt. -Rad abftraften Grundfasen banbeln ift ichmer und gelingt erft nach vieler lebung, und felbft ba nicht febes Dal: auch find fie oft nicht ausreichenb. Bingegen bat Jeber gemiffe angeborene, fonfrete Grundfage, bie ibm in Blut und Gaft fteden, inbem fie bas Refultat alles feines Denfens, Rublens und Bollens find. Er fennt fie meiftens nicht in abstracto. fonbern mirb erft beim Rudblid auf fein Leben gemabr, baf er fie flete befolgt bat und von ihnen, wie von einem unfichtbaren Raben ift gezogen worben. Be nachbem fie finb, werben fie ibn au feinem Glud ober Unglud leiten.

49) Man follte beffanbig bie Birfung ber Beit und bie Banbelbarfeit ber Dinge por Augen baben und baber bei Allem. was fest Statt finbet, fofort bas Wegentheil bavon imaginiren; alfo im Glude bae Unglud, in ber Freunbichaft bie Reinbichaft, im iconen Better bas ichlechte, in ber Liebe ben Sag, im Butrauen und Eröffnen ben Berrath und bie Reue, und fo auch umgefebrt, fich lebbaft vergegenwartigen. Dies murbe eine bleibenbe Quelle mabrer Beltfluabeit abgeben, inbem mir ftete befonnen bleiben und nicht fo leicht getäuscht werben murben. Deiftene murben wir baburch nur bie Wirfung ber Beit anticipirt baben. - Aber vielleicht ift ju feiner Erfenntnig bie Erfahrung fo unerläßlich, wie jur richtigen Schanung bes Unbeftanbes unb Bechfele ber Dinge. Beil eben feber Buftanb, fur bie Beit feiner Dauer, nothwendig und baber mit pollftem Rechte porbanben ift; fo fieht febes Jahr, feber Monat, feber Tag aus, als ob nun enblich er Recht behalten wollte, fur alle Emigfeit. Aber feiner behalt es, und ber Bechfel allein ift bas Beftanbige. Der Rluge ift Der, welchen bie icheinbare Stabilitat nicht tauicht und ber noch bagu bie Richtung, welche ber Bechiel gunachft nehmen

wird, vorherfieht.") Dag bingegen bie Denichen ben einftweiligen Buffant ber Dinge, ober bie Richtung ibres Laufes, in ber Regel für bleibent halten, fommt baber, bag fie bie Birfungen por Mugen baben, aber bie Urfachen nicht verfiebn, biefe es jeboch fint, welche ben Reim ber fünftigen Beranberungen in fich tragen; mabrent bie Birfung, welche fur Jene allein ba ift, bievon nichts enthalt. Un biefe balten fie fich und fegen poraus, bag bie ihnen unbefannten Urfachen, welche folche bervorzubringen vermochten, auch im Stanbe feyn werben, fie gu erbalten. Gie haben babei ben Bortheil, bag wenn fie irren, es immer unisono geschieht; baber benn bie Ralamitat, welche in Rolge bavon fie trifft, ftete eine allgemeine ift, mabrent ber benfenbe Ropf, wenn er geirrt bat, noch bagu allein fiebt. -Beilaufig haben wir baran eine Beftätigung meines Gages, bag ber 3rrthum ftete aus bem Schlug von ber Folge auf ben Grund entfleht. Giebe "Belt als B. u. B." Bb. 1, G. 90. (3. Muff. 94.)

3choch nur iheoretisch und durch Borcherfein ihrer Wirfung soll man die Zeit anticiepiren, nicht praftisch, nämtich nicht so, daß man ihr vergreife, indem man vor der Zeit verlanzt was erst die Zeit bringen fann. Denn wer dies thut wirde erfapren, dos es feinen schimmeren, unnachlessendenden Wucherergiebt, als eben die Zeit, und daß ihr wenn zu Borchhilfen gezuungen, schwerere Jinsen nimmt, als tegend ein. Jude. 3. Duman fann, durch ungelöschen Kall und diegen dem Jude. 3. Dum der man fann, durch ungelöschen Kall und diegen dem Dum der macht erfagt: dam aber firther ach. — Bill ber Jüngeling die Zeugungefrast des Kannes schon zeit, wenn auch nur auf ertsche Wochen ausüben und in neunzehnen Japke seifen was ein die Kallen und in neunzehnen Japke seischen wester im dereifigken sehr wohl könnte, die wird allenfalls die

<sup>\*)</sup> Der 3 ufall bat bei allen metifclicen Dingen so großen Svielcum, baß wenn wir einer von terne vorbenben Gestabt gleich durch Aufopferungen vorzubengen laden, bies Gestabt el bin de inne unvertregessehene Eland, den bie Dinge aunschmen, verschwiebet, umb jest nicht nur bie genachen Differ vorleren film, sondern bie burch sie erfeinfgliefte Rendenberung nunmete, beim veränderten Stande der Dinge, gerube ein Rachfell fil. Wie millen dapeit in untern Berefebrungen nicht zu welt in die Jufunft geresen, sondern auch auf den Aufragen in des ju welt in die Aufraft geresen, sondern auch auf den Aufragen fehren der Geresterweit, vereinergen, sein, bestehn bis file, wie so manche schwarze Geresterweit, vereinergen,

Reit ben Borichuft leiften, aber ein Theil ber Rraft feiner funftigen Jahre, ja, ein Theil feines Lebens felbft, ift ber Bine. -Es giebt Rrantheiten, von benen man geborig und grundlich nur baburch geneft, bag man ibnen ibren naturlichen Berlauf laft, nach welchem fie von felbft veridwinden, obne eine Spur au binterlaffen. Berlangt man aber fogleich und fest, nur gerabe fest, gefund ju fenn; fo muß auch bier bie Beit Borfchuß leiften: Die Rrantheit wird vertrieben: aber ber Bine ift Schmache und dronifde Uebel, Beit Lebens. - Wenn man in Beiten bes Rrieges, ober ber Unruben, Gelb gebraucht und amar fogleich, gerabe fest; fo ift man genotbigt liegenbe Grunbe, ober Staatspapiere, fur & und noch weniger ihres Berthes ju verfaufen, ben man jum Bollen erhalten murbe, wenn man ber Beit ibr Recht wiberfahren laffen, alfo einige Jahre marten wollte: aber man gwingt fie, Borichuff gu leiften. - Dber auch man bebarf einer Summe ju einer weiten Reife: binnen eines ober ameier Sabre fonnte man fie von feinem Gintommen gurudgelegt baben. Aber man will nicht warten: fie wirb alfo geborgt, ober einftweilen vom Ravital genommen: b. b. bie Beit muß poriciefen. Da ift ibr Bine eingeriffene Unordnung in ber Raffe, ein bleibenbes und machfenbes Deficit, welches man nie mehr los wirb. - Dies alfo ift ber Bucher ber Beit: feine Opfer werben Alle, bie nicht marten fonnen. Den Gang ber gemeffen ablaufenben Beit beichleunigen ju wollen, ift bas foffivieligfte Unternehmen. Alfo bute man fich, ber Beit Binfen idulbig au merben.

50) Ein harafteristischer und im gemeinen Leben febr oft sich hervortspunder Unterschied zwischen von gewöhnlichen und den gescheuten Köhfen ift, daß Iene, bei ihrer Uederlegung und Schägung möglischer Geschören, immer nur fragen und berukfichtigen, was ber Art bereits geschehn sei; Dies hingegen selbst übertegen, was mögliscerveise geschehn feir, Diese hingegen selbst übertegen, was mögliscerveise geschen fein, die vow der ist debenken, daß, wie ein spanisches Errichwert sagt, lo que no acaece en un and, acaece en un rato (was binnen eines Jahren nicht geschieht, geschieht binnen weniger Minuten). Der in Nede stehen Unterschied freisig natürlich: denn was geschöhn kann zu überbilden erboren Werschan, was geschöhn sie, blie Senn zu

Unfere Maxime aber fei; opfere ben bofen Damonen!

D. b. man foll einen gewissen Aufwand von Muge, Zeit, Undequemtischeit, Weifaligteit, Gelt, der Einbehrung nicht icheuen, um der Möglichfeit eines Ilnglide die Ehrer au verisserien und je größer diese ware, desto fleiner, entjernter, unwahrscheinlicher mag jene fenn. Die beutschieße Frempisstation beiere Regel ist die Alfeturangerämie. Sie ift ein öffentlich und von Allen auf ben Altar ber bolen Damonen gebrachtes Opfer.

551) Ueber feinen Borfall sollte man in großen Jubel, ober greift Begeftage ausberechen; theile wegen ber Beränderlichtei aller Dinge, bie ibn jeben Ungenftoft umgefalten fann; theile wegen ber Trüglichfeit unlers Urtheile über bas uns Gebeihliche, ober Rachtheilige; in Solge welcher soll Iber ein Wal geneher Taget hat über Das, was andeher fich als fein wahres Bestes auswies, ober gesubelt über Das, was die Duelle seiner größten ledben geworben ist. Die hier dagegen empfohlene Gestimung bat Schafesverer icon ausgebertidt:

I have felt so many quirks of joy and grief, That the first face of neither, on the start, Can woman me unto it.")

(All's well, A. 3. sc. 2.)



<sup>\*)</sup> Co viele Anfalle von Frende und Gram habe ich ichen empfunden, bag ich nie mehr vom erften Anblide bes Anlaffes zu einem von Beiben fogleich mich weibifch binreißen laffe.

wird danach seine Anipriche herabsimmen, in die Unvollsommenheit aller Dinge und Justadte sich sich net einem und Unställen kete einzgenchien, um ihnen ausguweichen, oder sie zu ertragen. Denn Untsälle, große und kleine, sind dos Element untere Lebenst-Dies sollte man also steit gegenwärtig haben; darum jedoch nicht, als ein downolos, mit Beressjert, über die stimblichen miseries of human life samentiren und Geschiert ichneiden, noch veniger in pulicis morau Doum invocare; sondern, als ein esclaße, die Wehusansteit im Juvorsamen und Bereiten der Unställe, sie mögen von Wenschen, oder von Tingen ausgehn, to weit treiben und do sieh vatin rassiniere, das man, wie kunger Kuchs, jedem großen oder kleinen Wissgeschiel (veckhes meistens nur ein versapptes Ungeschieß ist) säuberlich aus dem Beses echt.

Dag ein Ungludefall une meniger ichmer ju tragen fallt, wenn wir jum voraus ibn ale moglich betrachtet und, wie man fagt, une barauf gefaßt gemacht haben, mag hauptfachlich baber fommen, bag wenn wir ben Rall, ebe er eingetreten, ale eine bloge Doglichfeit, mit Rube überbenten, wir bie Ausbebnung bes Unglude beutlich und nach allen Geiten überfebn und fo es meniaftens ale ein enbliches und überichaubares erfennen; in Folge wovon es, wenn es nun wirflich trifft, boch mit nicht mehr, ale feiner mabren Schwere wirfen fann. Saben wir bingegen Benes nicht gethan, fonbern werben unvorbereitet getroffen; fo fann ber erichrodene Geift, im erften Augenblid, bie Große bes Unglude nicht genau ermeffen; es ift fest fur ibn unüberfebbar, ftellt fich baber leicht ale unermeglich, wenigftens viel größer bar, ale es mirflich ift. Auf gleiche Art lagt Dunfelbeit und Ungewißbeit jebe Befahr großer ericheinen. Freilich fommt noch bingu, bag wir fur bas ale moglich anticipirte Unglud jugleich auch bie Troffgrunbe und Abbulfen überbacht, ober wenigstens und an bie Borftellung beffelben gewöhnt haben.

Nichts aber wird uns jum gediffenen Erträgen ber uns treffenben linglüdefälle besser befabigen, als bie Ueberzeugung von der Wahrheit, welche ich in meiner Preisschrift über die Freiheit bes Willeus aus ihren seizen Gründen abgefeitet unb schapelie beh, nämlich, wie es daefest, 6. 62, heise: "Alles mas geschiebt, vom Größen bis jum Aleinsten, gesische nothwendig." Denn in das unvermeiblich Nothwendige weiß zier Menich sich bald zu sinden, und jene Erfenntnis läßt ihn Alles, leith das durch die fremdartighen Jusialle Serbeigeführter, als eben so nothwendig ansehn, wie das nach den bekanntesten Regeln und unter vollsommener Boraussschie Erfolgende. Ich verweife hier auf Das, was ich (Welt als B. u. B. B. 1, B. 345 u. 46, I. Mun. I. 361) über die Serussjende Wickung der Erfenntnis des Unvermeidlichen und Nochwendigen gesagt habe. Wer bavon durchrungen ist wied zuwörberst wellig ihnn was er kann, dann ader millig selben was er met

Die steinen Unfälle, die uns stündlich vertren, kann man betrachten als bestimmt, une in Uebung zu erhalten, damit die Kraft, die großen zu erragen, im Glüd nicht ganz erschaftlich Gegen die täglichen Duteleien, kleinlichen Reidungen im menichtigen Verfeby, unbebeutende Anflöse, Ungeböhrtichfeiten Anschaftlichen und man ein gehörnter Siegfried feyn, d. b. fie gar nicht empfinden, weit weniger sich zu Gergen nehmen umb darüber britten; sondern von dem Allen nichts an sich sommen lassen, es von sich siegen, wie Seteinshen, die im Wege liegen, und krineswege es aufnehmen in das Innere seiner liebertegung um Kumination

52) Was aber bie Leute gemeiniglich das Schickfal nennen sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Man kann aber nicht genuglam die schole Stelle im Homer (I. XXIII, 313 agq.) beherzigen, wo er die papes, d. i. die sluge liebersegung, empfiehlt. Denn wenn auch die schiechen Streiche erst in siener Welt gebühr werben; so doch die dummen ichon in bieler; wie wold bin und vielder ein Mal Gnade für Recht erzehn mag.

- wie wogt gin une wieder ein Ral Gnade jur Recht erzepn mag. Richt wer grimmig, sondern wer klug dareinschaut sieht furchtbar und gesährlich aus: — so gewiß bes Menschen Gehirn eine surchtbarere Waffe ift, als die Klaue bes Löwen. —

Der vollfommene Weltmann mare ber, welcher nie in Un-

53) Rachft ber Rlugheit aber ift Muth eine fur unfer Glud fehr wesentliche Eigenschaft. Freilich fann man weber bie eine noch bie andere fich geben, sondern ererbt jene von ber

Muter und beien vom Bater: seboch säßt fich burch Boriag und llebung bem davon Borhanbenen nachhelfen. 3u biefer Welt wo, hie Würfel eilern sallen," gehört ein eilerner Sinn, gevangert gegen das Schiesal und gewassfner gegen bie Menschen. Denn das gange Leben ist ein Rampf, jeder Schritt wird uns freitig gemacht und Boliatire sagt mit Recht: on ne resussit dans es monde, qu'à la pointe de lépée, et on meurt less armes à la main. Daßer ist es eine frige Seefe, bie, jedoch Wolfen sich yusammengiesn, ober wohl gar nur am Dorigont sich griegen, yusammensiern, vergagen will und jammert. Weschmer fie inner Machiverne

tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

So lange ber Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweieichget ift, to lange nur noch bie Möglichfeit, bag er ein glichlicher werbe, vorhanden ift, barf an fein Jagen gedach werben, sondern bloß an Widerftand; wie man am Wetter nicht verzweifeln barf, so lange noch ein blauer Ried am himmel ift. Ja, man brinne es babin zu ibaen:

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

Das gange Leben felbft, gefdweige feine Guter, find noch nicht fo ein feiges Beben und Ginichrumpfen bes herzens werth:

> Quocirca vivite fortes, Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

Und boch ift auch Sier ein Erreft möglich: benn ber Muth lann in Berwegenheit ausarten. Sogar ift ein getwisse Maag von Furchlamseit zu unterm Bestande in der Welt nethenebig: bie Feigheit ist blied bas Uederchreiten bestellten. Dies hat Safo von Berulam gat tressen ausgeheit, in seiner etymologischen Erstätung bes terror Panieus, welche bie ältere, vom Mutart (de laide et Osir. c. 14), uns erhaltene, weit hinter sich lässe. Er leitet nämtich benselben ab vom Pan, als ber personssignier Raute, und fagt: Natura enim rerum omnibus viventibus indidit metum, as formidinem, vitas abque essentiae suae conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem. Veruuntamen eadem natura modum tenere nescia est: sed timoribus salutaribus semper vanos et inanes admiscet; adeo ut omnia (si intus conspici darentur) Pancies terroribus plenissima sint, praesertin humana. (De sapientia veterum VI) llebrigme sib bas Gharaterifilifich est Palnifichen Gerrdene, boğ er feiner Grinled nicht beutlich benußt ift, Ionbern sie mehr vorausiest, als tennt, ja, jur Notif, gerabeşu bie Şurchi ictift als Grunt ber Şurchi gettenb macht.

## Rapitel VI. Bom Unterfchiebe ber lebensalter.

## Heberaus icon bat Boltaire gefagt:

Qui n'a pas l'esprit de son âge, De son âge a tout le malheur.

Daher wird es angemeffen fenn, bag wir, am Schliffe biefer eudamonologischen Betrachtungen, einen Blid auf bie Beranterungen werfen, welche bie Lebensalter an uns hervorbringen.

Unfer ganges Leben hindurch haben wir immer nur die Gegenwart inne, und nie mehr. Bas biefelbe unterscheibet ift bich, bab wir am Musang eine lange Jufunft vor uns, gegen bas Ende aber eine lange Bergangenheit sinter uns sehn; jodann, bag unfer Temperament, wiewohl nicht unfer Charafter, einige bekannte Beranderungen durchgebt, wodurch jedes Mal eine andere Farbung der Gegenwart ensischt.

In meinem Sauptwerfe, Bb. 2, Kap. 31. S. 394 ff. (3. Muft. 449), habe ich auseinandergefest, duß und warum wir in ber Kindbeit und viel mehr erfennend, ale wolfend verhalten. Gerade hierauf beruht jeme Müdfäligfeit des ersten Betretes unfere Edenne, in Folge welcher es nachher wie ein verforenes Paradies finner uns liegt. Wir haben in der Kindbeit nur wenigs Beziehungen und geringe Bedürfnisse, also wenig Arregung des Willense der Febre Tebel unfere Welens geht demnach im Erfennen auf. — Der Intellett is, wie das Gehirn, welches schon im 7. Jahre seine volle Größe erreicht, früh entwickle, wenn auch nich retr, und juch unaufhörsich Andrung in einer gangen Welt des noch neuen Dalewas, wo Mics. Mics.

mit bem Reize ber Reubeit überfirnift ift. Sieraus entforinat es, bag unfre Rinberjahre eine fortwährenbe Poeffe finb. Ramlich bas Befen ber Poeffe, wie aller Runft, befiebt im Muffaffen ber Matonifchen 3bee, b. b. bes Wefentlichen und baber ber gangen Urt Gemeinfamen, in febem Gingelnen; woburch febes Ding ale Reprafentant feiner Gattung auftritt, und ein Rall für taufent gilt. Dbaleich nun es icheint, baf wir in ben Scenen unfrer Rinberiabre fiets nur mit bem febesmaligen inbivibuellen Gegenftanbe, ober Borgange, beichaftigt feien, und gwar nur fofern er unfer momentanes Wollen intereffirt; fo ift bem boch im Grunde anbere. Ramlich bas leben, in feiner gangen Bebeutsamfeit, fieht noch fo neu, frifch und ohne Abftumpfung feiner Einbrude burch Bieberholung, por une; bag wir, mitten unter unferm finbifden Treiben, ftete im Stiffen und obne beutliche Abficht beichaftigt finb, an ben einzelnen Scenen und Borgangen, bas Befen bes Lebens felbft, bie Grunbtypen feiner Geftalten und Darftellungen, aufzufaffen. Wir febn, wie Spinoga es ausbrudt, alle Dinge und Berfonen sub specie aeternitatis. Be funger wir fint, befto mehr vertritt febes Gingelne feine gange Gattung. Dies nimmt immer mehr ab, von Jahr gu 3abr: und bierauf beruht ber fo große Unterfchied bes Ginbrude, ben bie Dinge in ber Lugend und im Alter auf uns machen. Daber merben bie Erfahrungen und Befanntichaften ber Rinbheit unb fruben Jugend nachmale bie ftebenben Toven und Rubrifen aller fpatern Erfenntnif und Erfahrung, gleichsam bie Rategorien berfelben, benen wir alles Spatere fubfumiren, wenn auch nicht ftete mit beutlichem Bewußtfenn. Go bilbet fich bemnach icon in ben Rinberfahren bie fefte Grundlage unferer Beltanficht, mitbin auch bas Rlache, ober Tiefe, berfelben; fie wirb frater ausgeführt und vollenbet; feboch nicht im Befentlichen veranbert. Alfo in Folge biefer rein objeftiven und baburch poetiichen Unficht, bie bem Rinbesalter mefentlich ift und bavon unterftust wirb, bag ber Bille noch lange nicht mit feiner vollen Energie auftritt, verhalten wir une, ale Rinber, bei Beitem mehr rein erfennend als wollenb. Daber ber ernfte, ichauenbe Blid mancher Rinber, welchen Raphael ju feinen Engeln, jumal benen ber Siftinifden Dabonna, fo gludlich benutt bat. Eben bieferhalb find benn auch bie Rinberfahre fo feelig, baf bie Er-

innerung an fie ftete von Gebnfucht begleitet ift. - Mabrend wir nun, mit foldem Ernft, bem erften anschaulichen Berftanbnig ber Dinge obliegen, ift anbrerfeite bie Ergiebung bemubt, und Begriffe beigubringen. Allein Begriffe liefern nicht bas eigentlich Befentliche: vielmebr liegt biefes, alfo ber Ronde und achte Bebalt aller unferer Erfenntniffe, in ber an : daulichen Muffaffung ber Belt. Diefe aber fann nur von und felbft gewonnen, nicht auf irgend eine Beife und beigebracht werben. Daber fommt, wie unfer moralifder, fo auch unfer intelleftueller Berth nicht von außen in une, fonbern gebt aus ber Tiefe unfere eigenen Befens bervor, und fonnen feine Beftaloggifche Ergiebungefunfte aus einem geborenen Eropf einen benfenben Menichen bilben: nie! er ift ale Tropf geboren unb muß ale Eropf fterben. - Mus ber beidriebenen, tiefinnigen Muffaffung ber erften anichauliden Muffenwelt erffart fic benn auch, warum bie Umgebungen und Erfahrungen unferer Rinbbeit fich fo feft bem Gebachtnig einpragen. Bir find namlich ibnen ungetheilt bingegeben gemefen, nichte bat une babei gerftreut und wir baben bie Dinge, welche por une ftanben, angefebn, ale maren fie bie einzigen ihrer Art, ja, überhaupt allein porbanben. Spater nimmt une bie bann befannte Menge ber Gegenstände Duth und Gebulb. - Benn man nun bier fich jurudrufen will, mas ich G. 372 ff. (3. Mufl. 423) bes oben ermabnten Banbes meines Sauptwerfes bargethan habe, bag namlich bas obieftine Dafenn aller Dinge, b. b. ibr Dafenn in ber blogen Borftellung, ein burdmeg erfreuliches, bingegen ibr fubjeftives Dafenn, ale welches im Bollen befiebt, mit Comers und Trubfal ftarf verfest ift; fo wirb man ale furgen Ausbrud ber Sache auch mobi ben Gas gelten laffen : alle Dinge find berrlich ju febn aber ichredlich ju fenn. Dem obigen nun jufolge find, in ber Rinbbeit, bie Dinge une viel mehr por ber Geite bes Gebne, alfo ber Borftellung, ber Dbfeftipitat, befannt, ale von ber Seite bee Gepne, melde bie bee Millene ift. Beil nun fene bie erfreuliche Geite ber Dinge ift, bie fubjeftive und ichredliche une aber noch unbefannt bleibt; fo balt ber junge Intelleft alle jene Beftalten, welche Birflichfeit und Runft ibm porfubren, fur eben fo viele gludfalige 2Befen; er meint, fo icon fie ju febn fint, und noch viel iconer, waren sie zu seyn. Denmach siegt die Welt vor ihm, wie ein Eben: dies ist das Arfabien, in welchem wir Alle geboren sind Daraus enstiedt etwas shater der Durft nach dem wirfslichen Eeden, der Drag nach Spaten und Leiden, welcher und wis Weltgetümmel treibt. In diese stennt wir dann die andere Seite der Dinge sennen, die des Seyns, d. i. des Wolsens, welches bei sehem Spritte durchfreuz wird. Dann sommt alle massig die große Entstäussung peran, nach deren Einritti heist es läge des illusions est passei: und doch geht sie noch immer welffandiger. Demysloge kann man sagen, daß in der Kindheit das Eeben sich und darftellt wie eine Theaterbeforation von Weiterm gesehn; im Alter, wie dieses der der der veröben pfeder im Alter, wie dieses der der

3um Gude ber Kindpeit trägt endlich noch Folgendes bei. Wie im Anfange bes Frühlings alles Laub die gleiche Gratel bat jo find auch wir, in früher und jat die gleiche Gestalt dat; lo find auch wir, in früher Kindheit, alle einander abnlich, harmoniren daher vortreffisch. Wer mit ber Jubertal fangt die Divergeng an und wirth, wie die ber Rabeien eines Cirfels, immer aröfen, dem eines Cirfels, immer aröfen,

Bas nun ben Reft' ber erften Lebensbafte, Die fo viele Borguge por ber gweiten bat, alfo bas fugenbliche Alter, trubt. ja ungludlich macht, ift bas Jagen nach Glud, in ber feften Borausfegung, es muffe im Leben angutreffen fepn. Daraus entspringt bie formabrent getäuschte Soffnung und aus biefer bie Ungufriebenbeit. Gaufelnbe Bilber eines getraumten, unbeftimmten Gludes ichweben, unter faprigios gemablten Geftalten, une vor, und wir fuchen vergebene ihr Urbilb. Daber find wir in unfern Junglingejahren mit unferer Lage und Umgebung, welche fie auch fei, meiftene ungufrieben; weil wir ibr aufchreiben, was ber Leerheit und Armfaligfeit bes menichlichen Lebens überall jufommt, und mit ber wir jest bie erfte Befanntichaft machen, nachbem wir gang anbere Dinge erwartet batten. -Dan batte viel gewonnen, wenn man, burch zeitige Belehrung, ben Babn, bag in ber Belt Biel ju bolen fei, in ben Junglingen ausrotten fonnte. Aber bas Umgefehrte geschieht baburd. bag meiftens une bas leben fruber burch bie Dichtung, ale burch bie Birflichfeit befannt wirb. Die von fener geschilberten Gcenen prangen, im Morgenroth unferer eigenen Jugend, por unierm Bild, und nun şeinigt uns die Schnluch, sie verwirtlicht zu ichn, — den Regendogen zu sassen. Der Jüngling erwartet seinen Ledensluss in Form eines interessanten Memand. So entschel die Tüdigung, welche ich S. 374 (3. Auft, 426) des sieden erwähren zweiten Bankes, bereits geschiertet soke. Denn was allen senn Bildern ihren Reit, verleiht, ist gerade Dies, daß sie blesse Bilder und nicht wirflich sind, und voir daher, der sieden Freinen Anschauen, und in der Ruge und Allgemuglamsteit der reinen Ersennens besinden. Berwirflicht werden seist mit der Rollen ausgestätlt werden, welches Wolsen unausweicher Schmerzen herbeissischer Schmerzen herbeissischer Schmerzen herbeissischer Bandes die Stelle S. 427 (3. Auft, 486) des erwähnten Bandes sie der theilnehmende Vester sier singsweisen.

3ft fonach ber Charafter ber erften Lebenebalfte unbefriebigte Sehnfucht nach Gind; fo ift ber ber zweiten Beforgnig vor Unglud. Denn mit ihr ift, mehr ober weniger beutlich, bie Erfenninif eingetreten, bag alles Glud dimarifd, bingegen bas Leiben real fei. Best wird baber, wenigftene von ben vernunftigeren Charafteren, mehr blofe Schmerglofigfeit und ein unangefochtener Buftanb, ale Genuß angeftrebt.") - Wenn, in meinen Junglingejahren, es an meiner Thure ichellte, wurde ich vergnügt: benn ich bachte, nun fame es. Aber in fpatern Jahren batte meine Empfindung, bei bemfelben Anlag, vielmebr etwas bem Schreden Bermanbtes: ich bachte: "ba fommt's." - Sinfichtlich ber Denichenwelt giebt es, fur ausgezeichnete und begabte Individuen, Die, eben ale folde, nicht fo gang eigentlich ju ihr geboren und bemnach, mehr ober weniger, fe nach bem Grab ihrer Borguge, allein ftebn, ebenfalls zwei entgegengefeste Empfindungen: in ber Jugend bat man baufig bie, von ibr verlaffen ju fenn; in fpatern Jahren bingegen bie, ibr entronnen gu feyn. Die erftere, eine unangenehme, beruht auf Unbefannticaft, bie zweite, eine angenehme, auf Befannticaft mit ibr. - In Folge bavon enthalt bie zweite Balfte bes Lebens, wie bie zweite Salfte einer mufitalifden Periobe, weniger Strebfamteit, aber mehr Berubigung, ale bie erfte,

<sup>\*) 3</sup>m Alter verfteht man beffer bie Ungludefalle ju verhuten; in ber Jugenb, fie ju ertragen.

welches überhamet barauf beruht, daß man in ber Jugend bentf, in ber Welt lei Winder was für Glüd und Genuß anzutreffen, nur schwer bagu zu gelangen; während man im Alter weiß, bag ba nichts zu holen ift, also vollfommen barüber beruhigt, eine erträgliche Gegenwart genießt, und logar an Kleinigkeiten Kreube bal.

Bas ber gereifte Dann burch bie Erfahrung feines lebens erlangt bat und moburch er bie Belt anbere fiebt, ale ber Rungling und Rnabe, ift junachft Unbefangenbeit. Er allererft fieht bie Dinge gang einfach und nimmt fie fur Das, mas fie find; mabrent bem Rnaben und Jungling ein Trugbild, jufammengefest aus felbitgeichaffenen Grillen, überfommenen Borurtbeilen und feltfamen Bhantaffen, bie mabre Belt bebedte, ober vergerrte. Denn bas Erfte, mas bie Erfahrung gu thun vorfindet, ift une von ben birngefpinnften und falfchen Begriffen gu befreien, welche fich in ber Jugend angefest baben. Bor biefen bas jugenbliche Alter ju bewahren, mare allerbinge bie befte Erziebung, wenn gleich nur eine negative; ift aber febr fcmer. Dan mußte, ju biefem 3wede, ben Befichtofreis bes Rinbes Aufange möglichft enge halten, innerhalb beffelben jeboch ibm lauter beutliche und richtige Begriffe beibringen, und erft nachbem es alles barin Gelegene richtig erfannt batte, benfelben allmalia erweitern, ftete bafur forgent, bag nichte Dunfeles, auch nichte balb ober ichief Berftanbenes, gurud bliebe. In Rolge bievon murben feine Begriffe von Dingen und menschlichen Berbaltniffen, immer noch beidranft und febr einfach, bafur aber beutlich und richtig fenn, fo bag fie ftete nur ber Ermeiterung, nicht ber Berichtigung beburften; und fofort bie ine Junglingealter binein. Diefe Methobe erforbert inebefonbere, baf man feine Romane ju lefen erlaube, fonbern fie burch angemeffene Biographien erfege, wie g. B. bie Franflin's, ben Anton Reifer von Moris u. bgl. -

Wann wir jung sind, vermepnen wir, daß die in unserm Berneldeut wichtigen umb folgenreichen Begebenheiten und Perfonen mit Jaufen und Tempeten auftreten werden: im Alter geigt jedoch die verrojektive Betrachtung, daß sie alle gamp situl, purch die Ginnerthür umb fall unbedarbet pertuggeschieden find. Man fann ferner, in der bis hieber betrachteten Sinficht, ... de Geben mit einem gestidten Stoffe vergeleichen, von welchem Beber, in der erften Saffet feiner Zeit, die rechte, in der gweis ten aber die Rehrieite zu sehn befame: legtere ift nicht so fchon, aber fehrechter; weil sie ben Julammenhang der Faben erfennen fan.

Die geiftige Ilebertgembeit, sogar bie größte, wirth, in ber Konverlation, ihr entschiedenes Ilebergewicht erft nach dem vierzigsten Jahre gettend machen. Denn die Reift der Jahre und die Krucht der Erschrung kann durch sen wohl wiestach übertroffen, sehoch nie ertegt werden: sie ale ziglet auch dem zwohnlichften Menichen ein gewisses Gegengewicht gegen die Krüfte bes größten Geiftes, so lange bieler jung ist. Ich meyne bier toss das Percsinkten, auch der Rechten gegen der bie krößte De Percsinkten, nicht der Berker.

Beber irgend vorzigliche Menich, jeder, der nur nicht au ben von der Ratur so traurig betieten a ber Wenichpeit gehört, wird, nach dem vierziglien Jahrt, von einem gewissen Anfluge von Milantfpreise schwerfich frei beisben. Denn er hatte, wie es natürlich ift, von sich auf Andere geschofflen und ist allmätig entitäuscht worden, hat eingeschap, daß sie entweder von der Seite bes Kopies, oder des Berrens, meistens sogar Beiber, sim in Michand bleiche und nicht quitt mit ihm werden; weehhalt geber nach Machgade seines innern Bertheb die Einsamsteit, der der bei bein überhaupt Jeder nach Machgade seines innern Bertheb die Einsamsteit, der der bei bassen die Geschlächt, sieben oder halten wied. De biefer Are der Milantfreyie handelt auch Kant, in der Krit. D. Urtpeisserigt, gegen das Einde der allgemeinen Annertung zum §. 29 des erken Theile.

An einem jungen Menichen ift es, in intellettueller und auch in moralicher Dinicht, ein schleches Zeichen, wenn er im Shm und Teitben ber Menichen fied recht eight aure dizulfinden weiß, sogleich darin zu Daule ift und, wie vorbereitet, in baffelbe eintritt: es fündigt Gemeinheit an. Dingegen deutet, in solcher Beziehung, ein befremderes, flusjees, ungeschichtes und verkehries Benehmen auf eine Natur oblerer Art.

Die Beiterfeit und ber lebensmuth unferer Jugend beruht jum Theil barauf, bas wir, bergauf gebend, ben Tod nicht febn;

weil er am fig ber andern Seite des Berges liegt. Saben wir aber den Gipfel überschrieten, dann werden wir der den, welchen wir bis dahin nur von hörenlagen kannten, wirflich ansichtig, wodurch, da zu berleiken Zeit die Gekensfraft zu ebben beginnt, auch der Lebenmuch sinft; so daß jegt ein trüber Ernft ben jugenblichen llebermuch verdrängt und auch dem Gesche fich aufbruckt. So lange wir jung sind, man mag uns sogen, was man will, halten wir das Leben für endlos und gehn danach mit ber Zeit um. Ze älter wir verden, besto mehr dösonmikren wir unser Zeit. Denn im spätern Alter erregt jeder verlebte Tag eine Empfindung, welche der vervandt ist, bei siehem Schritt ein zum Dochgericht geführer Delinquent hat.

Bom Standpunfte ber Jugend aus gefebn, ift bas leben eine unendlich lange Bufunft; vom Standpunft bes Altere aus, eine febr furge Bergangenheit; fo bag es Unfange fich une barftellt wie bie Dinge, mann wir bas Dbieftivglas bes Dvern: fudere ane Muge legen, gulett aber wie mann bae Dfular. Dan muß alt geworben fenn, alfo lange gelebt haben, um ju erfennen, wie fury bas leben ift. - Je alter man wirb, befto fleiner ericeinen bie menichlichen Dinge fammt und fonbere: bas leben. welches in ber Jugend ale feft und ftabil por une ftanb, zeigt fich une fest ale bie raiche Rlucht erbemerer Ericbeinungen: bie Richtigfeit bes Gangen tritt bervor. - Die Beit felbft bat in unferer Jugend einen viel langfameren Schritt; baber bas erfte Biertel unfere Lebens nicht nur bas gludlichfte, fonbern auch bas langfte ift, fo bag es viel mehr Erinnerungen jurud. laft, und Beber, wenn es barauf anfame, aus bemielben mebr ju ergablen miffen murbe, ale aus zweien ber folgenben. Gogar werben, wie im Frubling bes Jahres, fo auch in bem bes lebens, bie Tage julest von einer läftigen gange. 3m Berbfte Beiber werben fie furg, aber beiterer und beftanbiger.

Warum nun aber erblicht man, im Alter, bas Leben, welches man hinter fich hat, so furg? Weil man es für so furg halt, wie bie Erimerung beileben ift. Aus biefer nömtlich ift alles Undebeutende und viel Unangenchnes herausgefallen, baber wenig übrig geblieben. Denn, wie unter Intelfe iberhaupt febr umvollssommen ift, so auch bas Gebächrisse; bas Erlernse muß geubt, bas Bergangene ruminirt werben, wenn nicht Beibes allmalia in ben Abarund ber Bergeffenbeit verfinfen foll. Run aber pflegen wir nicht bas Unbebeutenbe, auch meiftens nicht bas Unangenehme ju ruminiren; mas boch nothig mare, um es im Gebachtnig aufzubemabren. Des Unbebeutenben wird aber immer mebr: benn burch bie öftere und enblich gabilofe Bieberfebr wird Bielerlei, bas Unfange une bebeutenb ericbien, allmalig unbedeutenb; baber wir une ber fruberen Jahre beffer, ale ber fpatern erinnern. Je langer wir nun leben, befto menis gere Borgange icheinen une michtig, ober bebeutend genug, um binterber noch ruminirt ju merben, woburch allein fie im Bebachtniß fich firiren fonnten; fie merben alfo vergeffen, fobalb fie poruber finb. Go lauft benn bie Beit immer fpurlofer ab. - Run ferner bas Unangenehme ruminiren wir nicht gern, am menigften aber bann, mann es unfere Gitelfeit verwundet, meldes fogar meiftens ber Rall ift; weil wenige Leiben uns gang ohne unfere Schuld getroffen baben. Daber alfo wird ebenfalls viel Unangenehmes vergeffen. Beibe Musfalle nun find es, bie unfere Erinnerung fo fury machen, und verbaltnigmagig immer furger, je langer ibr Stoff mirb. Bie bie Gegenftanbe auf bem Ufer, von welchem man ju Schiffe fich entfernt, immer fleiner, untenntlicher und ichwerer ju untericheiben werben; fo unfere vergangenen Jahre, mit ihren Erlebniffen und ihrem Thun. Siegu fommt, bag bieweilen Erinnerung und Phantafie und eine langft vergangene Scene unferes lebens fo lebhaft vergegenwartigen, wie ben geftrigen Egg; moburch fie bann gang nabe an une berantritt: bies entftebt baburd, bag es unmoglich ift, bie lange amifchen fest und bamale perftricbene Beit une ebenfo zu vergegenwartigen, indem fie fich nicht fo in Ginem Bilbe überichauen läßt, und überbies auch bie Borgange in berfelben größtentheile vergeffen find, und bloß eine allgemeine Erfenntniß in abstracto von ihr ubrig geblieben ift, ein bloger Begriff, feine Unichauung. Daber nun alfo ericeint bas langft Bergangene im Gingelnen une fo nabe, ale mare es erft geftern gewesen, bie bagwifden liegende Beit aber veridmindet und bas gange leben ftellt fich ale unbegreiflich fury bar. Gogar fann bieweilen im Alter bie lange Bergangenheit, bie mir binter une

baben, und bamit unfer eigenes Alter, im Mugenblid une beis nabe fabelbaft vorfommen; meldes bauptfadlich baburd entflebt. bağ wir junachft noch immer biefelbe, flebenbe Begenwart por une febn. Dergleichen innere Borgange beruben aber julest barauf, bag nicht unfer Befen an fich felbit, fonbern nur bie Ericeinung beffelben in ber Beit liegt, und baf bie Gegenwart ber Berührungepunft gwifden Dbieft und Gubieft ift. - Und warum nun wieber erblicht man in ber Jugend bas leben, welches man noch vor fich bat, fo unabsebbar lang? Beil man Plat haben muß fur bie grangenlofen Soffnungen, mit benen man es bevolfert, und ju beren Berwirflichung Methulalem au jung fturbe; fobann weil man jum Daafftabe beffelben bie menis gen Jahre nimmt, welche man icon binter fic bat, und beren Erinnerung ftete ftoffreich, folglich lang ift, indem bie Reubeit Alles bebeutent erideinen ließ, mesbalb es binterber noch ruminirt, alfo oft in ber Erinnerung wiederholt und baburch ibr eingeprägt murbe.

Bieweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte guudgutischen, während wir eigentich uns nur nach ber Zeit, gurudfesten, bie wir ber verteft haben, ba wir junger und frischer waren. So täuscht und alebann die Zeit unter ber Maske bes Raumes. Reisen wir bin, so werben wir ber Läufdung inne.

Ein hohes Alter ju erreichen, giebt es, bei fehlerfreier Ronftitution, als conditio sine que non, juvei Roge, bie man Brennen gweier Campen erfau rann: bie eine bernnt lange, weil sie, bei wenigem Del, einen sehr bunnen Docht hat; bie andere, weil sie, ju einem farfen Docht, auch viel Del hat: bas Del ift bie Gebeneftraft, ber Docht ber Berbrauch berfelben, auf siebt und Beise.

Sinsichtlich ber Lebensfraft, sind wir, bis jum 36sten Jahre, Denen ju vergleichen, welche von ihren Jinsen leben: was heure ausgegeben wird ist mergen wieder da. Mer on jenem Zeitpunkt an ist unser Analogon der Rentenier, welcher anfängt, sein Kapital anzugerisen. Im Ansang ist die Sache aar nicht merklich der größte Theil der Ausgabe fiellt sich immer noch von seicht wird nicht einer sien geringes Deskit dabei wird nicht beachtet. Diefes aber machft allmalig, wird merflich, feine Bunabme felbft nimmt mit febem Tage gu: fie reift immer mebr ein, jebes Beute ift armer, ale bas Geftern, obne Soffnung auf Stillftanb. Go beichleunigt fich, wie ber Rall ber Rorper, bie Abnahme immer mehr, - bis julest nichts mehr übrig ift. Ein gar trauriger Rall ift es, wenn beibe bier Berglichene, Lebensfraft und Gigenthum wirflich aufammen im Begichmelgen begriffen find: baber eben machft mit bem Alter bie Liebe gum Befige. -Singegen Anfange, bie jur Bollfabrigfeit und noch etwas barüber binaus, gleichen wir, binfichtlich ber Lebensfraft, Denen, welche von ben Binfen noch etwas jum Rapitale legen: nicht nur bas Ausgegebene ftellt fich von felbft wieber ein, fonbern bas Ravital madft. Und wieber ift auch Diefes bisweilen, burch bie Kurforge eines reblichen Bormunbes, augleich mit bem Gelbe ber Rall. D gludliche Jugend! o trauriges Alter! - Richtsbestoweniger foll man bie Jugenbfrafte iconen. Ariftoteles bemerft (Polit, L. ult. c. 5.), bag von ben Dlympifchen Siegern nur zwei ober brei ein Dal ale Anaben und bann wieber ale Manner geffegt batten; weil burd bie frube Anftrengung, melde Die Borübung erforbert, Die Rrafte fo ericopit merben, baf fie nachmale, im Mannesalter, feblen. Bie Dies von ber Mustelfraft ailt. fo noch mehr von ber Rervenfraft, beren Meußerung alle intelleftuelle Leiftungen find: baber merben bie ingenia praecocia, bie Bunberfinder, bie Fruchte ber Treibbausergiebung, welche ale Rnaben Erftaunen erregen, nachmale febr gewöhnliche Ropfe. Cogar mag bie frube, erzwungene Unftrengung jur Erlernung ber alten Sprachen Schulb baben an ber nachmaligen Labmbeit und Urtheilelofigfeit fo vieler gelehrter Ropfe. -

 liches an fich bat, womit bas jebesmalige Lebensalter übereinstimmt, ober als Korreftiv entgegenwirft.

Bie man, auf einem Schiffe befindlich, fein Borwartstommur am gurudweichen und bemnach Afteinerwerben ber Gegenftande auf bem Ufer bemerft; so wird man fein Alte und alterwerben baran inne, bag feute von immer hobern Jahren Einem jung vortommen.

Schon oben ift erortert worben, wie und warum Mues, mas man fiebt, thut und erlebt, je alter man wirb, befto wenis gere Spuren im Beifte gurudlagt. In biefem Ginne ließe fich behaupten, bag man allein in ber Jugend mit vollem Bewußtfenn lebte; im Alter nur noch mit balbem. Je alter man wirb, mit befto wenigerem Bewuftfepn lebt man: bie Dinge eilen porüber obne Ginbrud ju machen; wie bas Runftwerf, welches man taufend Dal gefebn bat, feinen macht: man thut mas man ju thun bat, und weiß binterber nicht, ob man es gethan. Inbem nun alfo bas leben immer unbewußter wirb, je mehr es ber ganglichen Bewußtlofigfeit queilt, fo wird eben baburch ber Lauf ber Beit auch immer ichleuniger. In ber Rinbbeit bringt bie Reubeit aller Gegenftanbe und Begebenbeiten Jegliches gum Bewuftfepn: baber ift ber Tag unabfebbar lang. Das Gelbe wiberfahrt uns auf Reifen, mo beshalb ein Monat langer erfcheint, ale vier ju Saufe. Diefe Reubeit ber Dinge verhindert jeboch nicht, bag bie, in beiben gallen, langer icheinenbe Beit une auch in beiben oft wirflich ,,lang wirb," mehr ale im Alter, ober mehr ale ju Saufe. Allmalig aber wirb, burch bie lange Gewohnheit berfelben Bahrnehmungen, ber Intelleft fo abgeichliffen, baf immer mehr Alles wirfungelos barüber bingleitet; woburd bann bie Tage immer unbebeutenber und baburd furger werben: bie Stunden bee Rnaben find langer ale bie Tage bee Alten. Demnach bat bie Beit unfere Lebens eine beschleunigte Bewegung, wie bie einer berabrollenben Rugel; und wie auf einer fich brebenben Scheibe feber Bunft um fo ichneller lauft, ale er weiter vom Centro abliegt; fo verflieft Rebem, nach Magkagbe feiner Entfernung vom Lebensanfange, bie Beit ichneller und immer ichneller. Dan fann bemgufolge annehmen, bag, in ber unmittelbaren Schagung unfere Gemuthes, Die Lange eines

3abres im umgefehrten Berbaltniffe bee Quotienten befielben in unfer Alter fiebt: mann 1. B. bas 3abr ! unfere Altere betragt, ericeint es une 10 Dal fo lang, als mann es nur in beffelben ausmacht. Diefe Berichiebenbeit in ber Beidwindigfeit ber Beit bat auf bie gange Urt unfere Dafepne in febem lebensalter ben entichiebenften Ginflug. Bunachft bewirft fie, bag fbas Rinbesalter, wenn auch nur etwan 15 Jahre umfaffenb, boch bie lanafte Beit bes lebens, und baber bie reichfte an Erinnerungen ift: fobann baf mir burdweg ber langemveile im umgefehrten Berbaltnif unfere Altere unterworfen find: Rinber beburfen beffanbig bes Beitvertreibe, fei er Spiel ober Arbeit; ftodt er, fo ergreift fie augenblidlich entfepliche Langeweile. Much Junglinge find ibr noch febr unterworfen und febn mit Beforanif auf unausgefüllte Stunden. 3m mannlichen Alter fcwindet bie langeweile mehr und mehr: Greifen wird bie Beit ftete ju furg und bie Tage fliegen pfeilichnell vorüber. Berftebt fich, bag ich von Meniden, nicht von alt geworbenem Bieb rebe. Durch bieje Beideleunigung bes Laufes ber Beit, fällt alfo in fpatern Rabren meiftens bie langeweile meg, und ba andrerfeits auch bie leibenichaften, mit ibrer Quaal, verftummen; fo ift, wenn nur bie Befundbeit fich erhalten bat, im Gangen genommen, Die Laft bes lebens wirflich geringer, ale in ber Jugenb: baber nennt man ben Beitraum, welcher bem Gintritt ber Schwache und ber Beichwerben bes boberen Alters vorbergebt, "bie beften 3abre." In binficht auf unfer Wohlbehagen mogen fie es wirflich feyn: bingegen bleibt ben Jugendfahren, ale wo Alles Ginbrud macht und Bebes lebhaft ine Bewußtfeyn tritt, ber Borgug, bie befruchtenbe Beit fur ben Geift, ber Bluthen aufegenbe Frubling beffelben ju fepn. Tiefe Wahrheiten namlich laffen fich nur, erichauen, nicht errechnen, b. b. ibre erfte Erfenninig ift eine unmittelbare und wird burch ben momentanen Ginbrud bervorgerufen; fie fann folglich nur eintreten, jo lange biefer fart. lebhaft und tief ift. Demnach bangt, in biefer Sinficht, Alles von ber Benugung ber Jugendfahre ab. In ben fpateren fonnen wir mehr auf Unbere, ja, auf bie Welt einwirfen; weil wir felbft vollendet und abgeschloffen find und nicht mehr bem Einbrud angeboren: aber bie Belt wirft weniger auf uns.

Diefe Jahre find baber bie Beit bes Thuns und Leiftens; jene aber bie bes urfprunglichen Auffassens und Erkennens.

In ber Jugend berricht bie Anichauung, im Alter bas Denfen vor: baber ift fene bie Beit fur Doeffe; biefes mehr fur Philosophie. Auch praftifc lagt man fich in ber Jugend burch bas Angeichaute und beffen Ginbrud, im Alter nur burch bas Denfen bestimmen. Bum Theil berubt bies barauf, bag erft im Alter anschauliche Ralle in binlanglicher Angabl bagemefen und ben Begriffen fubfumirt worben find, um biefen volle Bebeutung, Bebalt und Rredit au verichaffen und augleich ben Ginbrud ber Unichauung, burd bie Gewobnbeit, ju maffigen. Singegen ift in ber Jugeub, befonbere auf lebhafte und phantafiereiche Ropfe, ber Einbrud bes Anschaulichen, mitbin auch ber Augenseite ber Dinge, fo überwiegend, bag fie bie Belt anfebn ale ein Bilb; taber ibnen banvtfachlich angelegen ift, wie fie barauf figuriren und fich ausnehmen. - mehr, ale wie ibnen innerlich babei ju Duthe fei. Dies zeigt fich icon in ber perfonlichen Gielfeit und Bugfucht ber Junglinge.

Die größte Energie und bochfte Channung ber Geiftesfrafte finbet, obne 3meifel, in ber Jugend Statt, frateftene bie ine 35fte Jahr: von bem au nimmt fie, wiewohl febr langfam, ab. Beboch find bie fpateren Jahre, felbft bas Alter, nicht ohne geiftige Rompenfation bafur. Erfahrung und Belehrfamfeit find erft jest eigentlich reich geworben: man bat Beit und Gelegenbeit gebabt, Die Dinge von allen Geiten ju betrachten und ju bebenfen, bat febes mit jebem gufammengehalten und ihre Berührungepunfte und Berbindungeglieder berausgefunden; woburch man fie allererft fest fo recht im Bufammenbange verftebt. Alles bat fic abgeflart. Desbalb weiß man felbit Das, mas man icon in ber Jugend mußte, fest viel grundlicher; ba man ju febem Begriffe viel mehr Belege bat. Bas man in ber Jugend ju wiffen glaubte, Das weiß man im Alter wirflich, überbies weiß man auch wirflich viel mehr und bat eine nach allen Geiten burchbachte und baburch gang eigentlich gusammenbangenbe Erfenntnig; mabrent in ber Jugend unfer Biffen ftete ludenhaft. und fragmentarifc ift. Rur mer alt mirb, erhalt eine volls

ftanbige und angemeffene Berftellung vom leben, inbem er es in feiner Gangbeit und feinem naturlichen Berlauf, befonbere aber nicht blog, wie bie lebrigen, von ber Ginganges, foubern auch von ber Ausgangefeite überfieht, weburch er bann befonbere bie Richtigfeit beffelben vollfommen erfennt: mabrent bie Hebrigen ftete noch in bem Wahne befangen find, bas Rechte merbe noch erft fommen. Dagegen ift in ber Ingent mehr Renception; baber man alebann aus bem Benigen, mas man fennt, mebr gu machen im Stante ift: aber im Alter ift mebr Urtbeil, Benetration und Grundlichfeit. Den Stoff feiner felbfteigenen Erfenntniffe, feiner originalen Grundanfichten, alfo Das, mas ein bevoraugter Beift ber Belt au icheufen bestimmt ift, fammelt er icon in ber Jugend ein: aber feines Stoffes Deifter mirb er erft in fpaten Jahren. Demgemaß wird man meiftentheils finben, bag tie großen Schriftsteller ihre Meifterwerte um bas funfzigfte Jahr bernm geliefert baben. Dennoch bleibt bie Jugent bie 2Burgel bes Baumes ber Erfenntniff; weun gleich erft bie Rrone bie Arudie traat. Bie aber jebes Beitalter, and bas erbarmlichfte. . fich für viel weifer balt, ale bae ibm junachft verbergegangene. nebft fruberen; eben fo febes lebensalter bes Meniden; bod irren Beibe fich oft. In ben Jahren bes leibliden Badetbume, me wir auch an Beifteefraften und Erfeuntuiffen taalich gunebmen, gewöhnt fic bas Beute mit Beringicagung auf bas Beftern berabquiebu. Diefe Gewebnbeit wurzelt ein und bleibt auch bann. wann bas Ginfen ber Beifteofrafte eingetreten ift und bas Beute vielmehr mit Berehrung auf bas Beftern bliden follte; baber wir bann fowebl bie Leiftungen, wie bie Urtbeile, unferer jungen Rabre oft ju gering anichlagen.

Ueberhaupt ift hier zu bemerten, baß, ob zwar, wie ber Charafter, ober das Berg beis Menichen, ie auch ber Intellet, ber Roef, seinen Grundeignichassien nach, angeboren ift, bennoch biefer seineswegs so unweränderlig bleibt, wie jener, senden gar manchen Imwonabelnungen unterworfen ist, bie sogar, im Ganzeu, regelmäßig einreten; weil sie theise barauf beruhen, baß er eine physische Gennblage, spiels barauf, baß er einen empirischen Teies fat. Go hat eine eigene Arast ihr allmäliges

Bacheihum, bis jur Alfme, und dann ihre allmätige Defaden, bis jur Indeelilität. Dadei nun aber ift andrerfeite ber Soift, ber alle die Krifte beldstigt und in Bötzieftei erhält, allo der Inpalt bes Denfens und Bissens, die Erfahrung, die Kenntnisse, die Uedung und dadurch die Bollfommenheit der Einscht, eine flets machiende Größe, bis etwan jum Eintritt entligiedene Sosse, die etwan jum Eintritt entligiedene Sowie, das fallen fähr. Dies Bestehn des Mentschen aus einem lichtechten Unveränderlichen und einem regelmäßig, auf zweisigke und entgegengesetzt Beile, Beränderlichen ertsätzt die Berschiedenheit seiner Erscheinung und Gestung in verschiedenen Lebenschlern.

Im weitern Sinn fann man auch sagen: bie erften vierzig Jahr unfere Lebens liefern ben Tert, bie folgenben breißig ben Kommentar bagu, ber und ben wahren Sinn und Jusammenhang bes Tertes, nehl ber Meral und allen Keinheiten besieben, erft recht verftedn feber.

Begen bas Enbe bes Lebens nun gar geht es wie gegen bas Ente eines Dasfenballs, mann bie garven abgenommen werben. Man fiebt jest, wer Diejenigen, mit benen man, mabrent feines Lebenslaufes, in Berührung gefommen mar, eigentlich gewefen fint. Denn bie Charaftere baben fic an ben Tag gelegt, bie Thaten baben ibre Fruchte getragen, Die Leiftungen ihre gerechte Burbigung erhalten und alle Trugbilber find gers . fallen. Bu biefem Allen namlich mar Beit erforbert. - Das Geltfamfte aber ift, bag man fogar fich felbft, fein eigenes Biel und 3mede, erft gegen bas Enbe bes lebens eigentlich erfennt und verfiebt, jumal in feinem Berbaltnig jur Belt, ju ben Unbern. 3mar oft, aber nicht immer, wird man babei fich eine niebrigere Stelle angumeifen haben, ale man fruber vermeint batte; fonbern biemeilen auch eine bobere, meldes bami baber fommt, bag man von ber Diebrigfeit ber Belt feine ausreichenbe Borftellung gebabt batte und bemuach fein Biel bober ftedte, ale fie. Dan erfabrt beilaufig mas an Ginem ift. -

Man pflegt bie Jugend bie glückliche Zeit bes Lebens zu nennen, und bas Alter bie traurige. Das ware mahr, wenn bie Leibenschaften glücklich machten. Bon biesen wird bie Jugend bin und ber gerissen, mit wenig Kreube und vieler Pein. Dem fühlen Alter laffen fie Rube, und alebalb erhalt es einen fontemplativen Unftrich: benn bie Erfenutnig mirb frei und erbalt bie Dberhand. Weil nun biefe, an fich felbft, fcmerglos ift, fo wird bas Bewuftleyn, je mehr fie barin vorberricht, befto gludlicher. Man braucht nur ju ermagen, bag aller Benug nega= tiver, ber Schmerg pofitiver Ratur ift, um gu begreifen, baf bie Leibenschaften nicht begluden fonnen und bag bas Alter besbalb. baß manche Benuffe ibm verlagt find, nicht ju beflagen ift. Denn feber Benug ift immer nur Die Stillung eines Beburfe niffes: bag nun mit biefem auch jener wegfallt, ift fo menia beflagenewerth, wie bag Einer nach Tifche nicht mehr effen fann und nach ausgeschlafener Racht mach bleiben muß. Biel richtiger icagt Dlato (im Gingang jur Republif) bas Greifenalter aludlich. fofern es ben bie babin une unablaffig beunruhigenben Befdlechtetrieb enblich los ift. Gogar ließe fich behaupten, baf bie mannigfaltigen und enblofen Grillen, welche ber Gefdlechtes trieb erzeugt, und bie aus ihnen entftebenben Affefte, einen beftanbigen, gelinden Babnfinn im Menfchen unterhalten, fo lange er unter bem Ginfluß fenes Triebes ober fenes Teufele, von bem er ftete befeffen ift, ftebt; fo bag er erft nach Erlofchen beffelben gang vernünftig murbe. Gewiß aber ift, bag, im MIgemeinen und abgefebn von allen individuellen Umftanben und Buftanben, ber Jugend eine gemiffe Melancholie und Traurias feit, bem Alter eine gewiffe Beiterfeit eigen ift: und ber Grund bievon ift fein anberer, ale bag bie Jugend noch unter ber Berrichaft, ja bem Frohnbienft jenes Damone ftebt, ber ibr nicht leicht eine freie Stunde gonnt und jugleich ber unmittelbare ober mittelbare Urbeber faft alles und jebes Unbeile ift. bas ben Menfchen trifft ober bebrobt: bas Alter aber bat bie Beiterfeit Deffen, ber eine lange getragene Reffel loe ift und fich nun frei bewegt. - Unbererfeite jeboch ließe fich fagen, bag nach erlofdenem Gefdlechtetrieb ber eigentliche Rern bee Lebens vergebrt und nur noch bie Schaale beffelben vorhanden fei, fa. bafi es einer Romobie gliche, bie von Menichen angefangen, nach= ber von Automaten, in beren Rleibern, ju Enbe gefpielt merbe. Bie bem auch fei, bie Jugend ift bie Beit ber Unrube; bas Alter bie ber Rube: icon bieraus ließe fich auf ihr beiberfeitiges

Boblbebagen ichliegen. Das Rind ftredt feine Sanbe begebrlich aus, ine Beite, nach Allem, mas es ba fo bunt und vielgeftals tet por fich fiebt: benn es wird baburch gereigt; weil fein Genforium noch fo frifch und jung ift. Das Gelbe tritt, mit großerer Energie, beim Jungling ein. Much er wird gereigt von ber bunten Belt und ihren vielfaltigen Geftalten: fofort macht feine Phantafie mehr baraus, ale bie Belt je verleiben fann. Daber ift er voll Begehrlichfeit und Gebnfucht in's Unbestimmte: biefe nehmen ibm bie Rube, obne welche fein Glud ift. 3m Alter bingegen bat fich bas Alles gelegt; theile weil bas Blut fubler und bie Reigbarfeit bes Genforiums minber geworben ift; theils weil Erfahrung über ben Berth ber Dinge und ben Gehalt ber Benuffe aufgeflart bat, wodurch man bie Illufionen, Chimaren und Borurtheile, welche fruber bie freie und reine Unficht ber Dinge verbedten und entftellten, allmalia los geworben ift; fo baf man fest Alles richtiger und flarer erfennt und es nimmt fur Das, was es ift, auch, mehr ober weniger, jur Ginficht in bie Richtiafeit aller irbifchen Dinge gefommen ift. Dies eben ift es, mas faft jebem Alten, felbft bem von febr gewöhnlichen Rabigfeiten, einen gemiffen Unftrich von Beisbeit giebt, ber ibn por ben Rungern auszeichnet. Sauptlachlich aber ift burch bies Alles Beiftes - Rube berbeigeführt morben: Diefe aber ift ein großer Beftanbtbeil bes Glude; eigentlich fogar bie Bedingung und bas Befentliche beffelben. Babrent bemnach ber Jungling meint, bag Bunber mas in ber Belt ju bolen fei, wenn er nur erfabren fonnte, wo; ift ber Alte vom Robeletbifchen "es ift Alles eitel" burchbrungen und weiß, bag alle Ruffe bobl find, wie febr fie auch vergolbet fenn mogen.

Erft im hatten Alter erlangt der Menich gang eigentlich bas boragische nil admirari, d. b. die mmittebare, aufrichtigt umb seit llebergeugung von der Eitelstit aller Dinge und der Hopfbeit aller Dertlichkeiten der Welt: die Chimaren sind verschwunden. Er nacht nicht mehr, daß itzendwo, sei es im Palast der Dert Dütte, eine besondere Gläcklässzeit wohne, eine größere, als im Welentschen auch er überall genießt, wenn er von leiblichen der gestigten Schmerzen eben frei ist. Das Große und das Kteine, das Vorzehme und Geringe, nach dem Machfied der

Belt, find fur ibn nicht mehr untericieben. Dies giebt bem Alten eine besondere Gemutherube, in welcher er lachelnb auf bie Gaufeleien ber Belt berabfiebt. Er ift vollfommen entrauidt und weiß, bag bas menichliche leben, was man auch thun mag ee berauszupugen und ju behangen, boch balb, burch allen folden Jahrmarftoffitter, in feiner Durftigfeit burchicheint und, wie man es auch farbe und ichmude, boch überall im Befentlichen bas felbe ift, ein Dafenn, beffen mabrer Berth jebesmal nur nad ber Abmefenbeit ber Echmergen, nicht nach ber Unmejenbeit ber Genuffe, noch weniger bes Prunfes, ju icagen ift. (Hor. epist. L. I, ep. 12, v. 1-4.) Der Grundcharafterzug bee bobern Altere ift bas Enttaufchtfeyn: bie Illufionen find verfcwunden. welche bie babin bem leben feinen Reig und ber Thatigfeit ibren Sporn verlieben; man bat bas Richtige und leere aller Berrlichfeiten ber Belt, jumal bes Prunfes, Glanges und Sobeiteicheine erfannt; man bat erfahren, bag binter ben meiften gemunichten Dingen und erfebnten Genuffen gar wenig ftedt und ift fo allmalig ju ber Ginficht in bie große Armuth und Leere unfere gangen Dafenns gelangt. Erft im 70. Jahre verfieht man aang ben erften Bere bes Robeleth. Dies ift es aber auch, mas bem Alter einen gemiffen gramlichen Anftrich giebt. -

Bewöhnlich meint man, bas loos bes Alters fei Rrantbeit und langeweile. Erftere ift bem Alter gar nicht mefentlich, jumal nicht, wenn baffelbe boch gebracht werben foll: benn crescente vita, crescit sanitas et morbus. Und mas die langemeile betrifft, fo babe ich oben gezeigt, warum bas Alter ibr fogar weniger, ale bie Jugend, ausgesett ift: auch ift biefelbe burchaus feine nothwendige Begleiterin ber Ginfamfeit, welcher, aus leicht abgufebenben Urfachen, bas Alter une allerbinge entgegenführt; fonbern fie ift es nur fur Diejenigen, melde feine anberen, ale finnliche und gefellichaftliche Benuffe gefannt, ibren Beift unbereichert und ihre Rrafte unentwidelt gelaffen baben. 3mar nehmen, im boberen Alter, auch bie Beiftesfrafte ab: aber mo viel war, wird jur Befampfung ber langenweile immer noch genug übrig bleiben. Cobann nimmt, wie oben gegeigt worben, burch Erfahrung, Renntnig, Uchung und Rachbenfen, bie richtige Ginficht immer noch ju, bas Urtheil icarft fich

und ber Busammenbang wird flar; man gewinnt, in allen Dingen, mehr und mehr eine aufammenfaffenbe lleberficht bes Bangen: fo bat bann, burch immer neue Rombinationen ber aufge- . bauften Erfenniniffe und gelegentliche Bereicherung berfelben. Die eigene innerfte Gelbftbilbung, in allen Studen, noch immer ihren Fortgang, beichäftigt, befriedigt und belohnt ben Beift. Durch biefes Alles wird bie ermabnte Abnahme in gemiffem Grabe fompenfirt. Bubem lauft, wie gefagt, im Alter bie Beit viel ichneller; mas ber langenweile entgegenwirft. Die Abnahme ber Rorperfrafte ichabet wenig, wenn man ihrer nicht jum Erwerbe bebarf. Urmuth im Alter ift ein großes Unglud. 3ft biefe gebannt und bie Gefundbeit geblieben; fo fann bas Alter ein febr ertraglicher Theil bes lebens fenn. Bequemlichfeit und Sicherheit fint feine Sauptbedurfniffe; baber liebt man im Alter. noch mehr ale fruber, bae Gelb; weil es ben Erfat fur bie feblenben Rrafte giebt. Bon ber Benus entlaffen, wird man gern eine Aufbeiterung beim Batchus fuchen. An bie Stelle bee Beburfniffes au febn, au reifen und au fernen ift bae Beburfnif au lebren und au fprechen getreten. Gin Glud aber ift es, menn bem Greife noch bie Liebe au feinem Stubium, auch gur Dufif. jum Schaufpiele und überhaupt eine gewiffe Empfanglichfeit für bas Meugere geblieben ift; wie biefe allerbinge bei Ginigen bis ine fpatefte Alter fortbauert. Bas Giner "an fich felbft bat." fommt ibm nie mehr gu Gute, ale im Alter. Die Deiften freilich, ale welche ftete ftumpf maren, werben im bobern Alter mehr und mehr ju Automaten: fie benten, fagen und thun immer bas Gelbe, und fein außerer Einbrud vermag mehr etwas baran ju anbern, ober etwas Reues aus ihnen bervorzurufen. Bu folden Greifen ju reben, ift wie in ben Ganb ju ichreiben; ber Ginbrud verlifcht faft unmittelbar barauf. Gin Greifenthum biefer Art ift benn freilich nur bas caput mortuum bes lebens. - Den Gintritt ber zweiten Rindheit im boben Alter icheint bie Ratur burch bas, in feltenen Kallen, alebann fich einftellenbe britte Babnen fomboliffren ju wollen.

Das Schwinden aller Krafte im zunehmenden Alter, und immer mehr und mehr, ift allerdings fehr traurig: boch ift es nothwendig, ja wohlthatig; weil sonft ber Tod zu schwer werden wurde, bem es vorarbeitet. Daher ift ber größte Gemiun, ben bas Erreichen eines fehr hohen Altere bringt, bie Euthanale, bas überaus leichte, burch feine Kranffeit eingleitete, von feiner Judung begleitete und gar nicht gefühlte Sterben; von welchem man im zweiten Bande meines Haupmertes, Rav. 41, S. 470, (3. Auft, 5.34) eine Schlörung finder. Denn, wenn man auch noch so lange lebt, hat man boch nie mehr inne, als die unsteilten Gegenwart: die Erinareung aber verfiert ichglich mehr burch bie Rergissend; als fie burch ben Juwachs geeiment.)

Der Grundunterichte juischen Jugend und Miter beitet imer, baß jeue ban Eeben im Proppert bat, beies ben Too; dan allo jene eine furze Bergangenheit und lange Julunft besigt; biefes umgefehrt. Miterbings bat man, wann man alt is, nur noch ben Tob vor sich; aber wann man jung sih, pat man bas leben vor sich; und es fragt sich, welches von Beiben bebenfieber sie, mie do nich; im daugung genommen, bas Leben eine Sache sei, bie es besser ift binner sich, als vor sich ju habent sagt boch soon von der in bei es bestier ift hinter sich, als vor sich ju habent sagt boch soon von der Wille bei der Bebut. Ein febt langes Eeben ju begeben bet Tag ber Gebut. Ein sie lange eben ber Tag ber Gebut."

<sup>\*)</sup> Das menichliche Leben ift eigentlich weber lang, noch furg ju nennen; weil es im Grunde bas Daag ift, wonach wir alle anberen Beitlangen abfchaben. - 3m Upanifchab bee Beba (Vol. II, p. 53) wird bie naturliche Lebensbauer auf 100 Rabre angegeben. 3ch glaube, mit Recht; weil ich bemertt habe, bag nur Die, welche bas 90. Jahr überichritten haben, ber Buthanafie theilhaft merben, b. b. obne alle Rrantheit, auch ohne Apoplerie, ohne Budnng, ohne Rocheln, ja bieweilen ohne ju erblaffen, meiftene fitenb. und gwar nach bem Effen, fterben, ober vielmehr gar nicht fterben, fonbern nur gu leben aufhoren. Ju jebem fruberen Alter ftirbt man blog an Rrantbeiten, alfo vorgeitig. - 3m M. T. wirb (Bfalm 90, 10) bie menichliche Lebenebaner auf 70 und, wenn es boch fommt, 80 Jahre gefest, und, mas mehr auf fich hat, herobot (I, 32 und III, 22) jagt bae Gelbe. Ge ift aber boch falich und ift blog bas Refultat einer roben und oberflachlichen Auffaffung ber taglichen Erfahrung. Denn, wenn bie naturliche Lebenebauer 70-80 Jahre mare; fo mußten bie Leute gwifden 70 und 90 Jahren bor Alter fterben: Dies aber ift gar nicht ber Rall; fie fterben, wie bie jungeren, an Rraufheiten; bie Rranfheit aber ift mefentlich eine Abnormitat: alfo ift bas nicht bas naturliche Enbe. Erft gwijchen 90 und 100 3ahren fterben bie Menfchen, bann aber in ber Regel, por Alter, ohne Rrantheit, ohne Tobestampf, ohne Rocheln, ohne Budung, bismeilen ohne gu erblaffen, meldet bie Guthangfie beift. Daber bat auch bier ber Ubanifcab Recht als melder bie naturlide Lebensbauer auf 100 3abre fest.

ren, ift sebenfalls ein verwegener Bunich. Denn quien larga vida vive mucho mal vide sagt bas spanische Sprichwert. -

3mar ift nicht, wie bie Aftrologie es wollte, ber Lebenslauf ber Gingelnen in ben Planeten vorgezeichnet; wohl aber ber Lebenslauf bes Denichen überhaupt, fofern jebem Alter beffelben ein Blanet, ber Reibenfolge nach, entfpricht und fein Leben bemnach fucceffive von allen Blaneten beberricht wirb. - 3m gebnten Bebensigbre regiert Merfur. Bie biefer bewegt ber Menich fich ichnell und leicht, im engften Rreife: er ift burch Rleinigfeis ten umauftimmen; aber er fernt viel und leicht, unter ber Berrichaft bes Gottes ber Schlaubeit und Beredtfamfeit. - Dit bem amangigften Sabre tritt bie Berrichaft ber Benus ein: Liebe und Beiber haben ibn gang im Befige. 3m breifigften Lebensfabre berricht Dare: ber Menich ift jest beftig, ftarf, fubn, friegerifch und tropig. - Im vierzigften regieren bie 4 Plas netoiben: fein leben geht bemnach in bie Breite: er ift frugi, b. b. frobut bem Ruglichen, fraft ber Ceres: er bat feinen eigenen Beerb, fraft ber Befta: er bat gelernt mas er gu miffen braucht, fraft ber Ballas: und ale June regiert bie Berrin bes Saufes, feine Gattin.") - 3m funfzigften Sabre aber berricht Bupiter. Coon bat ber Menich bie Meiften überlebt; und bem jegigen Beichlechte fublt er fich überlegen. Roch im vollen Benuft feiner Rraft, ift er reid an Erfahrung und Renntnif: er bat (nach Maaggabe feiner Individualitat und Lage) Auftoritat über alle, bie ibn umgeben. Er will bemnach fich nicht mehr befehlen laffen, foubern felbft befehlen. Bum Cenfer und Berricher, in feiner Grbare, ift er fest am geeigneteften. Go fulminirt Juviter und mit ibm ber Runfgigiabrige. - Dann aber folgt, im fechgigften Jahre, Gaturn und mit ibm bie Schwere, Langfamfeit und Babigfeit bes Bleies:

But old folks, many feign as they were dead; Unwieldy, slow, heavy and pale as lead.\*\*) Rom. et Jul. A. 2. sc. 5.

<sup>\*)</sup> Die circa 60 feitbem noch hingu entbedten Planetoiben find eine Reuerung, von ber ich nichts wiffen will. Ich mache es baber mit ibnen, wie mit mir die Bhilosephieptofesieren: ich ignorire fie; weil fie nicht in meinen Kram passen.

<sup>\*\*)</sup> Biel' Alte fcheinen fcon ben Tobten gleich: . Wie Blei, fcmer, gabe, ungelent und bleich.

Schopenhauer I. 34

Julégt fommt Uranue: da geht man, wie es beißt, in den himmel. Den Neptun (so hat ibn leider die Gedanlenfolgteitung) fann ich hier nicht in Rechung ziehn; weil ich ihn nicht bei seinen wehren Namen nennen dars, der Eres ist. Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Ansang führtz, wie nämlich der Eres mit dem Tode in einem geheimen Julammenhange steht, vermöge bessen der Detne, oder Ammenbed der Aktypter (nach Julam-nenhange steht, vermöge bessen der Detne, oder Ammenbed vor Aktypter (nach Juliam eine dasse die der De. a. 29), der Augka-vwr xau didore, also nicht nur der Nehmende, sondern auch der Gedende und der Zehd das größe reservoir des Lechen die Juliam der Zehden alle, das größe zehe und Verkes gewesen, das sein der Alle, und vor ist sich der Isch den Zehdensleienspielerfreich zu begreisen, vermöge bessen das geschieht; dam wäre Alles klar.

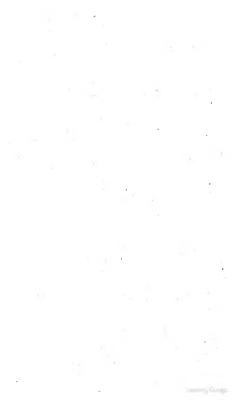

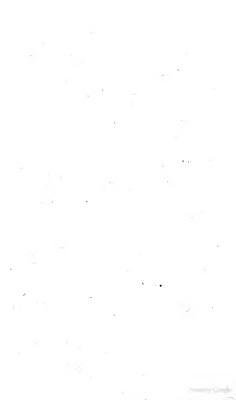



